# Mord und Süd.

#### Eine deutsche Monatsschrift.

Begründet

Don

# Paul Lindau.

#### hundertzwölfter Band.

Mit den Portraits von: Josef Rohler, Jakob Caro +, Antony Blondel, radirt von Johann Lindner in München.



Breglau Schlesische Buchdruderei, Kunft. und Verlags-Unftalt v. S. Schottlaender.

# Inhalt des 112. Bandes.

### Januar — Februar — März.

1905.

| hermann frant in Breslau.                                       | Seite |
|-----------------------------------------------------------------|-------|
| •                                                               |       |
| Prolegomena der Mystik                                          | 393   |
| Dagobert von Gerhardt-Umyntor in Potsdam.                       |       |
| Künstler - Weihnacht                                            | 135   |
| Rudolf Heubner in Ceipzig.                                      |       |
| Kroatenritt                                                     | (20   |
| Messidoro                                                       | 252   |
| Villen in Lovrana                                               | 446   |
| Maurus Jokai †.                                                 |       |
| Die Himmelsstürmerin. Roman. Deutsch von Ludwig Wechsler. 1 155 | 309   |
| Theodor Rappstein in Berlin.                                    | ,     |
| Josef Kohler                                                    | 69    |
|                                                                 | • • • |
| Hans Carsson in Stockholm.                                      |       |
| Ibsens Peer Gynt. Aus dem Schwedischen übersetzt von Coni       |       |
| Klein, Stockholm                                                | 258   |
| hans Cindau in Berlin.                                          |       |
| Canroberts Erinnerungen                                         | 277   |
| Untony Blondel                                                  | 375   |
| Hans Cuthmer in Strafburg (Elfaß).                              |       |
| Bur Geschichte des Elfasses in der Uebergangszeit               | 443   |
| freifrau L. v. Meerscheidt Bulleffem in Mitau (Kurland).        |       |
|                                                                 | 283   |
|                                                                 | 203   |
| Joseph Partsch in Breslau.                                      |       |
| Jakob Caro †. Rede bei der Bestattungsfeier gehalten            | 249   |

| — Inhalt des 112. Bandes. —                                     | Seite |
|-----------------------------------------------------------------|-------|
| Erika Reinsch in München.                                       |       |
| Abends                                                          | 410   |
| Salomon Schechter in New-York.                                  |       |
| Die Chaffidim. Autorifirte Uebersetzung von Marie Candmann,     |       |
| Breslan                                                         | 83    |
| Eduard Sofal in Charlottenburg.                                 |       |
| Die psychischen Erscheinungen im haushalte der Natur            | 112   |
| heinrich Spiero in Hamburg.                                     |       |
| Das Kunstwerk Paul Hexies                                       | 128   |
| W. Stavenhagen in Berlin.                                       | ,     |
| Ueber Festungskapitulationen                                    | 413   |
| Maria Stona in Schloß Strzebowith (Desterr. Schlesien).         | * (0  |
| Gedichte. Der Eichbaum. Herzen und Blüten. Abend                | 441   |
| 21. Chümmel in Breslau.                                         | 771   |
| Eine fahrt nach Ba'albek                                        | 22.2  |
| U. K. C. Tielo in Tilsit.                                       | 223   |
| •                                                               |       |
| Gedichte. Cleopatra. Heller Abend. Weite Wiese                  | 2:4   |
| Valesca Comaczewski in Breslau.                                 |       |
| Ich sehne mich Gedicht                                          | (33   |
| Rudolf Wessely in Berlin.                                       |       |
| Die erste Prosafassung von Goethes Iphigenie und die vollendete |       |
| Dichtung                                                        | 419   |
| Bibliographie141 301                                            |       |
| Bibliographische Notizen                                        |       |
| llebersicht der wichtigsten Zeitschriften=Unffate               | 461   |

Mit den Portraits von: Josef Kohler, Jakob Caro +, Antony Blondel, radirt von Johann Lindner in München.





Preis pro Heft 2 M., pro Quartal (3 Hefte) 6 M., pro Jahr (12 Hefte) 24 M. (Zeitungs-preisitse 220. 8619.



#### In unfere Ibonnenten!



# "Nord und Süd"

können entweder in komplett Broschirten oder fein gekundenen Bänden von uns nachbezogen werden. Preis pro Band (= 3 hefte) broschirt 6 Mark, gebunden in feinstem Original-Einband mit reicher Goldpressung und Schwarzdruck 8 Mark.

Einzelne hefte, welche wir auf Verlangen, soweit der Vorrat reicht, ebenfalls liefern, kosten 2 Mark.

Ebenso liefern wir, wie bisher, geschmadvolle

#### Driginal: Ginbanddecken

im Stil des jetzigen heft-Umschlags mit schwarzer und Goldpressung aus englischer Ceinwand, und stehen solche zu Band CXII (Januar dis März 1905), wie auch zu den früheren Bänden I—CXI stets zur Verfügung. — Der Preis ist nur 1 Mark 50 Pf. pro Decke. Zu Bestellungen wolle man sich des umstehenden Zettels bedienen und denselben, mit Unterschrift versehen, an die Buchhandlung oder sonstige Bezugsquelle einsenden, durch welche die fortsetzungshefte bezogen werden. Auch ist die unterzeichnete Verlagshandlung gern bereit, gegen Einsendung des Betrages (nebst 50 Pf. für Frankatur) das Gewünschte zu expediren.

Breslau.

Schlesische Buchdruckerei, Kunst: und Derlags-Unstalt v. S. Schottlaender.

(Bestellaettel umftebend.)

| •                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bei der Buchhandlung von                                                                                         |
| bestelle ich hierdurch                                                                                           |
| "Nord und Süd"                                                                                                   |
| begründet von Paul Lindau.                                                                                       |
| Schlesische Buchdruckerei, Kunft. u. Verlagsanstalt v. S. Schottlaender in Breslau.                              |
| Expl. Band:                                                                                                      |
| Elegant broschirt zum Preise von Mt. 6.— pro Band (== 3 Seste)<br>fein gebunden zum Preise von Mt. 8.— pro Band. |
| Expl. Seft:                                                                                                      |
|                                                                                                                  |
| zum Preise von Mt. 2.— pro Heft.                                                                                 |
| Expl. Einbanddecke zu Id.                                                                                        |
|                                                                                                                  |

zum Preise von Mt. 1.50 pro Decke.

Wohnung:

Name:

Um gefl. recht deutliche Ramens, und Wohnungsangabe wird erfucht.

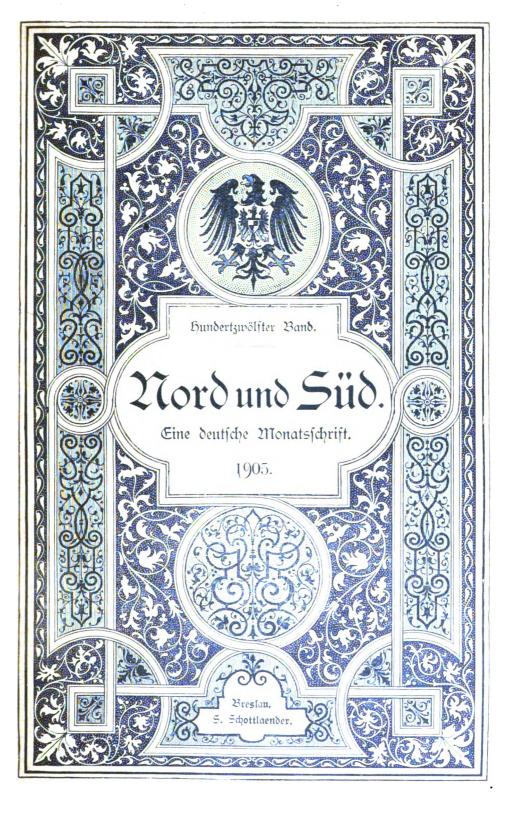

# Mord und Süd.

#### Eine deutsche Monatsschrift.

Begründet

pon

# Paul Lindau.

CXII. Band. — Januar 1905. — Heft 334.

(Mit einem Portrait in Radirung: Jojef Rohler.)



Breglau Schlesische Buchdruderei, Kunft. und Verlags = Unftalt v. S. Schottlaender.



#### Januar 1905.

| Inhait.                                                                                            | Seite       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Maurus Jokai +.                                                                                    | 2611        |
| Die Himmelsstürmerin. Roman. Deutsch von Ludwig Wechsler. I.                                       | Į           |
| Cheodor Kappstein in Berlin.                                                                       |             |
| Josef Kohler                                                                                       | 69          |
| Salomon Schechter in New-Pork.  Die Chassidim. Autoris. Uebersetzung von Marie Landmann, Breslau   | 83          |
| Eduard Sofal in Charlottenburg.                                                                    |             |
| Die psychischen Erscheinungen im Haushalte der Natur                                               | 112         |
| Kroatenritt                                                                                        | 120         |
| Heinrich Spiero in Hamburg.                                                                        |             |
| Das Kunstwerk Paul Heyses                                                                          | 128         |
| Valesca Comasczewski in Breslau.                                                                   |             |
| 3ch sehne mich Gedicht                                                                             | (33         |
| Dagobert von Gerhardt-Umyntor in Potsdam.                                                          | _           |
| Künftler-Weihnacht                                                                                 | <b>(3</b> 5 |
| Bibliographie Gedichte von Carl Wulff. Breslau, Schlesische Berlags-Anstalt v. G. Schott- laender. | 141         |
| Bibliographische Notizen                                                                           | 145         |
|                                                                                                    |             |

Hierzu ein Portrait: Josef Kohler. Radirung von Johann Lindner in München.

# Apollinaris

Jährlicher Versandt: 29,000,000 Flaschen und Krüge.



Mahler





#### Die Himmelsstürmerin.

Roman.

Mile Rechte borbehalten. Rachbrud verboten.

Don

#### Maurus Jokai.

Deutsch von Ludwig Wechsler.

Motto: "Flectere si nequeo Acheronta, Superos movebo."

I.

örmlich an ein Märchen gemahnt die Geschichte selbst, die wir aus einem alten Familienarchiv geschöpft haben. Nirgends und niemals hätten sich die Dinge in der Weise zutragen können wie "dort" und "damals", in der guten Stadt Debreczin nämlich vor mehr denn zweihundert Jahren. Die Hauptpersonen sind außerordentliche, darum aber weder überirdische Wesen, noch Dämonen, noch Hyperboräer, sondern

wirkliche, richtige Menschen, lebende Gestalten. Den besten Beweis dafür liefern die zwei Porträts, die noch heute in einem altabeligen ungarischen Schlosse saumt den ursprünglichen Rahmen

zu sehen sind.

Diese zwei Porträts bilden die Grundlage für den vorliegenden Roman sie sind der Ausgangspunkt, ebenso wie die endliche Lösung der Begebenzbeiten. Sie geben den Anstoß zu den langwierigen Kämpsen, die Himmel und Erde in Bewegung sehen, Volk, Städte, Kirchen, Gerichtshöse und sogar das römische Konklave tätig einzugreisen zwingen, um dann im gezgebenen Augenblick die ganze Intrigue mit der größten Selbstverständlickzkeit, wie durch Zauberei, zu lösen.

Wir mussen baher vor Allem die beiden Porträts kenntlich machen. Beide sind das Werk des ungarischen Malers Manyoky, der am Ende des XVIII. Jahrhunderts einer der beliebtesten Porträtisten war.

Das Porträt bes Mannes weist ben Namenszug bes Künstlers auf, auf dem Bilbe ber Frau sehlt er.

Es sind das Nikolaus Baranyi und bessen Gemahlin Katharine. Beides gleicherweise Kunstwerke ersten Ranges. Es scheint noch heute, als wären es lebende Personen, als wollten sie zu sprechen beginnen, als suchten sie gegenseitig den Blick der Augen zu erhaschen. Die Hand des Mannes ist zworkommend ausgestreckt, die der Frau energisch zur Faust geballt.

Der Mann ist eine stolze, stattliche Gestalt, scheinbar kaum älter als zwanzig Jahre, benn ber Schnurrbart beginnt erst zu keimen; boch was bem Schnurrbart versagt ist, ersezen die dichten Brauen, über benen sich die Stirne in trotzige Falten legt. Die Ablernase erhöht den ernsten Ausdruck noch mehr, zumal sie vom ungarischen Typus bedeutend abweicht. Mehr noch ist das bei der Farbe des Haares der Fall, das rotbrann ist gleich der Mähne des Löwen; die großen, blizenden, blauen Augen lassen das Ganze noch fremdartiger erscheinen, Die Tracht ist die der Kuruzen zur Zeit der von Nakozy geführten Kämpse: ein mit schief verlausenden Knopsereihen besetzen Dolman, ein Ueberrock aus Wolfssell, mit einer goldenen Spange geschmückt, ein reichverzierter Gürtel, von dem der Säbel herabhängt, und in der Linken ein Streitkolben. Sine Hand scheint sich verssöhnend auszustrecken, während die andere eine drohende Geberde macht.

Das weibliche Porträt weist einen rein griechischen Typus auf. Das schwarze Haar fällt in bichten Ringen herab, die Brauen sind gerade, die Nase ist schmal, die Lippen weisen feingeschwungene Linien auf, und die von bichten Wimpern beschatteten schwärzlich-blauen Augen leuchten förmlich aus bem ovalen Gesicht heraus. Und damit der Raffentypus noch mehr zur Geltung kommt, weist auch die Kleidung einen mythologischen Charakter auf, bemt sie besteht aus einer griechischen Chlamps, die den Nacken, die Schulter und ben linken Arm — wie schön sind alle biese Dinge! — unverhüllt läßt. Der rechte Arm bagegen ift von dem wallenden Gewande ganz bebedt, nur die geballte Fauft ist zu sehen, mahrend die linke Sand bie Saiten einer Leier rühren wurde — wenn fie es vermöchte. vermag es aber nicht, benn sie ist nicht ausgearbeitet. Nach ber ersten Untermalung hatte man sie vergessen. Bielleicht mit gutem Grund. Und dieser Grund blieb auch weiterhin bestehen, so daß der Mangel auch später nicht ergangt murbe.

Möglicher Weise hat es auch eine Ursache, daß der Mann in der einen Hand einen Streitkolben hält, während er die andere wie zur Verssöhnung ausstreckt, und daß die Frau eine Hand auf der Leier ruhen läßt und die andere zur Faust geballt hat. Liebten sich die Beiden oder haßten sie einander? Weshalb blicken sie sich so zornig an, wenn sie sich liebten? Und weshalb trennten sie sich nicht von einander, wenn sie von gegensseitigem Haß erfüllt waren?

Im Laufe der Begebenheiten werden sie diese Fragen selbst beant= worten.

II.

Die Familie Baranni gehörte zu ben ältesten Abelsgeschlechtern bes ungarischen Alföld. (Tiefland.) Ihr angestammtes Erbaut Ram lag in ber Nahe von Debreczin. Der große Halbfreis, ben ber Fluß Hortobagn bis zur jetigen steinernen Brude umschließt, bilbete ihr Erbteil, beffen Grenze nicht einmal von der Turmspite aus erspäht werden konnte. Damals gab es nämlich noch einen Turm bort, sammt ber bazu gehörigen Rirche, bavor eine ganze lange Strafenreihe, und gegenüber lag bas Schloß. Es war ein Dorf, wie es nur jemals eines gegeben, von biederen Ackerbautreibenden bewohnt. Auf der weiten Sbene sah man die zerstreut liegenden hurben ber hirten, ben Trantplat mit bem breifachen Brunnenschwengel und ringsumber die weibenben Schaf= und Rinderheerben, sowie die wilben Rüllen bes weit und breit bekannten Gestüts. Der Lauf bes Hortobkan ift weithin an den Weiden erkennbar, die sich längs seiner Ufer hinziehen, und bort erheben sich auch die Hütten ber Fischer und Fährmanner. Ueberall lebten die Leibeigenen der Familie Baranyi. Seute sind sie längst vom Erbboben verschwunden, ebenso gründlich verschwunden, wie das Dorf sammt Kirche, wie die ganze Familie sammt Schloß.

Eine Schaar Berittener watet burch bas feichte Waffer bes Sortobagn. Von einer Brude ist nichts zu sehen, so wenig wie von einer Kähre; boch ber Auß ist nicht tief, so daß ein Durchwaten weiter keine Schwieriakeiten bietet. Es mögen ihrer wohl hundert sein; sie sind bewaffnet und führen sogar eine Kahne mit sich. Wohl ist diese ganz zerfett; aber sie steht im Einklange mit der Schaar felbst, beren Kleidung aus zahllosen Lappen und Kliden zusammengesett ift. Daran erkennt man die richtigen Kuruzen, Soldaten bes Rakoczy. Die Freibeuter mögen gestohlene Mäntel tragen, der Raiserliche mag zerrissen und zerlumpt einhergehen; doch der Kuruze muß seine Uniform flicen, benn er ift ber Disciplin unterworfen. im Lagerleben find die Kleider gar vielen Fährlichkeiten ausgesett. ben Bleiknöpfen ist fast nichts mehr zu sehen; die werden statt ber Rugel in den Alintenlauf geschoben und verschoffen, wenn die Munition zur Neige Wenn nur ber Sabel und die Schießwaffe in Ordnung sind. aeht. Manche von ihnen tragen ben Arm in der Schlinge, Andere haben den blutigen Verband um die Stirne geschlungen.

Es sind dies die Ueberreste jener Schaar, welche der edle Herr Andreas Baranyi wohl vor einem Jahre schon mit sich nahm, um sich der Begleitung des Fürsten anzuschließen, dem er ltreulich auf Schritt und Tritt folgte, dis ihn im Pollakenlande der schwarze Tod dahinraffte. Dann übernahm sein Sohn Nikolaus die Führung der tapseren Schaar; disher blos einsacher Leutnant, wurde er mit einem Mase Hauptmann, trozdem er kaum zwanzig Jahre alt war.

Die Dinge hatten sich jetzt endlich gründlich gewendet, so daß der Fürst in das Land einbrach, seine Getreuen um sich sammelte und der Kampf gegen die Fremden, die Tyrannen, beginnen konnte. Seine Anshänger waren es auch sehr zufrieden, daß sie sich wieder am "Weißbrod, Speck" und den sonstigen lieblichen Dingen, die im Liede verzeichnet sind, sättigen konnten, und ein Jeder beeilte sich, sein Heimatdorf aufzusuchen. Auch Nikolaus Baranyi begab sich mit seiner kleinen Schaar nach Jäm, dem alten Stammschloß, das er so lange nicht gesehen.

Als die stattlichen Kuruzen vor einem Jahr die Gegend verlassen, hatten sie aus voller Kehle das schöne Lied: "Des Winters Schnee verweht des grünen Waldes Schatten, meiner Schritte Spuren!" gesungen; aber jett empfanden sie keine Lust zu singen! Nichts als kernige Flüche und Verwünschungen brachen von ihren Lippen. Als sie in das Köhricht eins dringen, werden sie von Legionen Mücken, Bremsen und den berüchtigten, kolumbäcser Fliegen überfallen, so daß sie sich kaum wehren können. Die Pferde scheuen, bäumen sich auf, und der Reiter sieht die Richtung kaum, da die beslügelten Feinde in dichten Massen vor seinem Luge auf= und niedertanzen. Und es ist fast noch ein Glück, daß er nicht sieht, denn kaum hat er das Röhricht hinter sich, wo die Abgesandten der Hölle ihren Tummelplatz aufgeschlagen haben, so schweist sein Blick über die endlose Ebene, die sich vor ihm ausdehnt, und er fühlt erst recht, wie sich ihm das Herz im Leibe zusammenschnürt.

Dies ist die Pußta nicht mehr, auf der er aufgewachsen. Den Acerboden bedecken Disteln, Brennnesseln, Wolfsmilch und Wasserpfesser; die Weidenplätze sind mit Maulwurfshügeln besät, die Wiesen von kniehohem Dickicht überwuchert, aus dem die Tolkkriche, Kerzenkraut und Nieswurz emporragen. Hier herrscht die unkrucht bare, giftzeugende Natur. Die Wassertümpel sind über und über mit gelbem Froschlaich bedeckt, zwischen dem hocherhobenen Hauptes die Ringelnatter umherschwimmt. Dabei versbreitet diese Vegetation einen unerträglich widerlichen, ekelerregenden Gezuch, daß der Mensch unwillkürlich erschauert.

Nirgends sind weibende Tiere auf ber großen Pußta, nirgends bie Huffpur von Pferden ober Rindern in dem vertrochneten Schlamm zu erspähen.

Nur aus einem wildverworrenen Gestrüpp ist das Brechen und Krachen knickender Zweige zu vernehmen, als ob dort Tiere miteinander kämpsten. Es ist ein Rubel wilder Schweine, die mit dem Wolf oder verzwilderten Hunde kämpsen, der sie überfallen hat. Die zwischen dem Riedzgras bleichenden Unochen lassen erfennen, ob die Ser oder das Hundezgeschlecht im jüngsten Strauß Sieger geblieben. Hinter dem Buschwerk liegt eine Füchsin auf der Lauer, um sich die Gelegenheit, Beute zu machen, nicht entgehen zu lassen.

Das Knallen ber kurzuieligen Beitschen gebietet ben kampfwütigen

Tieren Schweigen; grunzend und kläffend ergreifen sie vor den nahenden Reitern die Flucht, um das Ringen um Leben und Dasein wieder aufzusnehmen, sobald Jene vorüber sind.

"Hier haben Türken gehauft," brummt ber alte Kuruzenleutnant Paul Rydzó zu seinem Hauptmann gewendet. "Alles haben sie mit sich gesichleppt und nur die Schweine zurückgelassen."

Die Beimkehrenden wissen nunmehr, mas ihrer babeim harrt.

Die ganze Pußta ist tot, ist ermorbet.

Nun folgt eine flache Ebene, auf der kein Grashalm grünt; nicht einmal der gemeine Huslattich gedeiht mehr hier, so wenig wie der Sauersampfer oder die Brachdistel; Alles ist den Millionen von Würmern anheimsgefallen, die die zahllosen rosenroten orientalischen Staare nach sich zogen, die man hier zu Lande noch niemals gesehen. Für die ist die von Geswürm aller Art erfüllte Sinöde ein gedeckter Tisch, und sie erfüllen denn auch mit einem ohrenbetäubenden Kreischen und Zwitschern die Luft.

Auch sonstige unbekannte Lögel finden sich ein und schweben hoch in ben Lüften. Sie gleichen ben Ablern, nur haben sie einen langen, nackten Hals. Was suchen benn die hier?

"Dort ist die Tränke," und der alte Leutnant deutet in die Ferne. "Dort mit den Gisenzwingen längs der Tröge und dem dreisachen Brunnenschwengel."

Die großen Raubvögel laffen sich schwerfällig auf den Schwengeln nieder.

"Hier ruhten die Mutterfühe zur Mittagszeit aus."

So war es auch. Dort sah man ben großen freien, runden Plat, auf dem wohl an die tausend Kühe nicht nur Mittag, sondern auch des Nachts lagerten. Die dunkelgrüne Vegetation liefert den besten Beweis für die Verwendung dieses Ortes. Die Lieblingspflanze der Düngererde wuchert hier: der stinkende Schmergel, der so bitter ist, daß er sogar von den Heuschrecken verschmäht wird.

Doch der egyptische Aasgeier wartet nicht ohne Grund. Eine Schafsbeerde ist hier vergessen worden, denn sie konnte man auf eiliger Flucht nicht mit sich nehmen. Die ohne Hirten zurückgebliebene Heerde wurde von Niemandem getränkt, löschte ihren Durst mit unreinem Wasser und schmolz immer mehr zusammen, bis nur mehr einige Tiere zurücklieben, die sich kaun zu sättigen vermögen und dem sicheren Hungertod verfallen sind. Darauf warten die Aasvertilger. Sin kleiner Spithund bellt sie wütend au; er obliegt noch immer treulich seinem Wächterdienst und jagt im übrigen auf die Zieselmaus, um den eigenen Hunger zu stillen.

Und ringsumber zeigt die trügerische Fata Morgana inmitten ber Meeressluten, die den Horizont zu bedecken scheinen, tanzende Türme, Paläste und Schlösser in umgekehrten Spiegelbilde, daß das getäuschte Auge ganze Häuferreihen entlangzublicken meint . . . Und von alledem ist gar

nichts wahr. Das Ganze ist eine Luftspiegelung: die Erbe träumt vom Meer.

Man war bem Brunnen immer näher gekommen.

Sonst beginnen die Pferde zu wiehern, wenn sie ihn erblicken, und setzen sich in Trab, um die Tränke schneller zu erreichen. Plat ist dort für hundert Pferde. Sin Weg führt nicht hin; hier ist die Habe mit den gelben Blüten der Kamille bedeckt. Doch wie ganz anders gesberden sich jetzt die Pferde! Wenn ein Lufthauch von dem Tränkplatz daherstreicht, bleiben sie wie auf Kommando stehen, bäumen sich, bocken, spihen die Ohren, stemmen die Vorderfüße und wersen ihren Reiter fast aus dem Sattel. Weder durch Peitsche, noch durch Sporen sind sie zu beswegen, weiterzugehen. Stwas ist da nicht richtig.

"Steige ab, Kakas, und sieh nach, wie es um ben Brunnen bestellt ift," besiehlt der junge Hauptmann.

Leutnant Kakas steigt ab und stampft bis zu bem Brunnen hin, seinen Grauen am Zügel nach sich zerrend. Rur widerwillig folgt das Tier mit gespreizten Beinen seinem Herrn und wirft immer wieder den Kopf unruhig in die Höhe.

Leutnant Kakas neigt sich, über den Brunnenrand, stößt dann aber einen lauten Schrei aus und hält sich die Hand vor den Mund. Gleich darauf wendet er sich zurück, um sich auf sein Pferd zu schwingen. Doch dieses ist ihm schon zuvorgekommen und sprengt wie der Wind dahin, seinen Herrn am Zügel hinter sich her schleifend. Jener vermag freilich nicht mitzukommen, dis das Tier endlich bei den übrigen anlangt und sich dort am ganzen Körper schüttelt, daß alles Geschirr klirrt. Leutnant Kakas sinkt neben seinem Tier auf die Knie nieder und stößt die Worte hervor:

"Das ist eine nette Bescherung!"

"Was giebt es benn bort, Kakas?" fragte ber Hauptmann.

"Daß doch der gottlose Heide in der Hölle braten möge! Run ist es sammt dem Dorfe um uns geschehen!"

"Was haft Du gesehen?"

"Der Brunnen ift voll Menschenfnochen," erwiderte ber Leutnant, und seine Jähne schlagen klappernb zusammen.

Run steigt auch ber Hauptmann vom Pferbe und begiebt sich zu bem Brunnen.

Ja, der Brunnenschacht ist dis an den Rand mit Menschentnochen, ganzen Gerippen angefüllt, und der davon ausgehende Geruch hat die Pferde so sehr erschreckt.

Auf Schufweite vom Brunnenrand erhebt sich eine Pyramide aus Menschenköpfen.

Das ist so türkische Sitte. Um in Stambul daheim dem Großvezir Rechenschaft ablegen zu können, läßt der siegreiche Pascha die Haut von den Köpfen der gefallenen Feinde ziehen, mit Stroh ausstopfen und auf Wagen

laden; so ist die Ladung eine viel leichtere, als würde er die Haut sammt ben Schäbeln befördern. Diese selbst schichtet er auf dem Schauplatz des Gemețels zu einem Siegesdenkmal auf, das er zum Uebersluß mit einer türkischen Standarte schmückt.

Der Anführer ber Kuruzenschaar weiß nunmehr, was seiner daheim wartet.

Sine Wolke schiebt sich vor das strahlende Antlit der Sonne, und mit einem Male ist die Fata Morgana verschwunden, daß der Horizont weit umber sichtbar wird.

Die Heimkehrenden sehen die einstige Heimat vor sich: in Trummer gesunkene Mauern, einen verstümmelten Turm, zu einer einzigen Kotmasse zusammengekittete Ruinen.

Je näher sie kommen, um so trauriger wird das Bild der Verwüstung, das sich ihrem Auge darbietet. Hier waren alle Häuser aus Kotziegeln erbaut; die nacken Wände sind so schwarz, wie verbrannte Balken, und von den Ranken der Wurmnessel überwuchert. Im Hof wie im Garten gedeiht in wilder Masse der Stechapfel, dessen stachelige Zapfen verskünden, daß hier der Tod sein Heim aufgeschlagen hat. Dies war einmal "Zäm"; nun ist es wie vom Erdboden verschwunden!

#### III.

Das Stampfen ber Pferbehuse lockt hinter ben Ruinen ber Häuser bie dort versteckten Hunde hervor, die unter wütendem Bellen dahergerannt kommen und, an den Pferden emporspringend, die Reiter zu beißen suchen. Diese erkennen ihre einstigen treuen Hauswächter; allein letztere erkennen ihre früheren Gebieter nicht mehr, die sie fast aus dem Sattel reißen, so daß Beitsche und Gewehrschaft zu tun haben, um die ganz verwilderten Tiere abzuwehren.

"Wo es Hunde giebt, muß es auch "Menschenhunde" geben!" brummte Leutnant Nyúzó.

Menschenhund ist ein in Alföld noch heute gebräuchlicher Ausbruck.

Und wirklich gab es welche! Nach einander tauchte hinter den Trümmern eines dieser Wesen empor, die ein Gemisch von Mensch und Tier darzustellen scheinen. Sie gleichen dem Menschen insofern, als sie zwei Hände haben; aber nicht einmal ein rechtschaffener Wolf würde seinen Kopf gegen den ihrigen vertauschen!

Beim Gerannahen ber Reiter stampfen sie von allen Seiten herbei. Es mögen wohl breißig an der Zahl sein. Sie sind ausnahmslos bewaffnet: mit Flinten, Speeren, Säbeln, Hellebarden und Stockhammer. Auch ihre Gewandung ist eine auserlesene: sie haben Weiberröcke als Mäntel umgebunden, tragen Hauben auf dem Kopfe mit Ablersedern geziert, oder eiserne Töpse an Helmstatt. Einer von ihnen trägt einen verschnürten Leibrock mit Marbersell — bei dieser Hips! Das war sicherlich der Ans

führer. Als die Reiter näher kamen, wichen sie zu den Mauertrümmern zurück und hoben ihre Flinten schußbereit empor. Worauf dann auch die Kuruzen zu ihren Schießwaffen griffen.

"Nur Ruhe!" ermahnte der Hauptmann. "Wir brauchen da keinen Kampf zu beginnen. Geh hin, Kakas; Du verstehst vielerlei Sprachen. Trachte in Erfahrung zu bringen, wen wir da vor uns haben."

Leutnant Kakas ritt zwischen die Trümmer hinein, bort, wo sich längs ber Kirchenmauern etwas wie ein gangbarer Weg unterscheiben ließ, und begann mit den Leuten zu unterhandeln. Die taten ihm nichts zu leid, und er kam zu den Seinigen zurück.

"Die reben keine menschliche Sprache, sondern bellen nur wie die Hunde," berichtete er.

"Ich sagte ja, daß es Menschenhunde seien," verblieb Leutnant Nyúzo bei seiner ursprünglichen Behauptung.

Nun erklärte der Hauptmann, daß er selbst hingehen wolle, um Nachericht zu holen. Aber auch sein Bemühen blieb ersolglos. Was die Beswohner der Ruinen an Worten vernehmen ließen, gehörte keiner bekannten Sprache an; sie bestanden aus lauter tierischen Lauten, aus Grunzen, Kläffen, Kreischen und Krächzen, aus dem kein guter Christ klug werden konnte.

Und doch waren es feine Asiaten; denn im Hofe brieten sie ein Schwein am Spieße, und die Mohamedaner verabscheuen dieses Tier.

"Dies hier sind Freibeuter," sagte ber Hauptmann, als er zu seiner Schaar zurückgekehrt war.

"So wollen wir sie erschlagen," meinte Leutnant Kakak.

"Das nicht, sondern wir wollen uns ihnen anschließen und gleichfalls Räuber werden," brummte Leutnant Ryúzó.

"Wie fannst Du fo sprechen," verwies ihn ber Hauptmann.

"Was sollen wir benn anfangen? Unsere Häuser hat man zerstört, unser Gesinde fortgeschleppt oder ermordet, so daß uns Nichts und Niemand geblieben ist. Es bleibt uns nichts weiter übrig, als was die heilige Schrift besagt: Aug' um Auge, Jahn um Zahn!"

"Bielleicht ist es auch noch auf andere Art möglich; vielleicht haben wir nicht Alles verloren. Dort sehe ich einen Mann auf uns zukommen. Bei dem wollen wir noch anfragen. Wir wollen doch nicht ärger als dieses Gesindel hier sein."

Wirklich kam ein Mann aus der Richtung der Weidenbüsche des Hortobagn-Flusses eilfertig daher. Sein Oberkleid bestand aus einem Fischotterfell, das er mittels eines Strickes um den Leib festgebunden hatte; das Beinkleid hatte er hoch emporgeschürzt, an seinen Füßen saßen Sandalen
aus ungegerbtem Leder, und statt der Müße hatte er die Haut eines
Stackelschweines, das mit dem struppigen Bart des Gesichtes ganz im Sinklange stand, über den Kopf gezogen. Von der Schulter hing ihm ein

Zecker aus Binsengestecht herab, und in der Hand trug er eine lange Stange mit der er sich über die zahlreichen kleinen Wasseradern hinüberschwang, die seinen Weg kreuzten.

"Das ist ein Fischer," fagte der Hauptmann.

War es ein Fischer, so hatte man bereits einen Menschen vor sich, wenngleich einen Naubmenschen. Doch keinen Raubmenschen des Festlandes, sondern einen Raubmenschen des Wassers, keinen Menschenhund, sondern eher eine Menschenfischotter.

"Der Mann wird vorausssichtlich der Sprache der Kuruzen ebenso mächtig sein, wie der der Freibeuter, die er zu kennen scheint, denn er bringt ihnen ja Welse und Karpfen zum Tausche."

Die Heingekehrten suchten zwischen den Trümmern ihre zerstörten Wohnungen, deren Zugänge ihnen von dissigen Hunden verwehrt wurden. Nikolaus Baranyi sand auch das Schloß seiner Elkern. Sein Bater hatte es aus gebrannten Ziegeln erbauen und für die große Terrasse steinerne Säulen aus Máramaros bringen lassen; die letztern standen noch, aber die Decke, die sie getragen, war in Trümmer gesunken, das Herrenhaus seldst bis auf den Grund niedergebrannt. Nur ein Zimmer war der Zerstörungswut entgangen; es hatte sogar seine Decke behalten. Nikolaus erkannte den Raum; hier war das Zimmer seiner Mutter gewesen. Im Uedrigen war es ganz leer, hatte keine Tür, und auch die Rahmen mit den Glassscheiben waren aus den Fenstern gerissen worden. Der Osen lag in Trümmern, und Nässe und Ungezieser hatten die Dielen des Fußbodens zerstört.

Nikolaus fühlte, wie sich ihm das Herz zusammenkrampfte, während zahls sofe süße Erinnerungen, die Träume einer glücklichen Kindheit, vor seinem geistigen Auge emporitiegen.

Er warf sich ber Länge nach zur Erbe und weinte bitterlich.

"Mutter!" klang es von seinen Lippen. "Meine gute, teure Mutter!" Wer weiß, wohin sie geraten war, die Teure, um die er da heiße Tränen vergoß! Hatte man sie getötet ober in die Gesangenschaft geschleppt? Wer das zu sagen wüßte!

Und während er da allein wehklagte und bitterlich schluchzte, wie es sich für ein gutes Kind ziemt, ertönte mit einem Male von der Tür her die Stimme des inzwischen angelangten Fischers.

"Weine nicht so bitterlich um beiner Mutter willen, Herr Nikolaus, benn die ist heil und gesund wie ein Fisch im Wasser. Kaum daß sie die Kunde von dem Tode Deines Laters vernahm, heiratete sie wieder, und ohne weiter zu trauern, ward sie gleich die Frau des Andrea Borbely. Sie verzog mit all ihrer Habe nach Debreczin, noch bevor die große Gefahr herankam. Die traf sie nicht mehr hier."

Bornig sprang ber Ruruzenhauptmann bei diesen Worten von ber Erbe auf. Es ärgerte ihn, baß ihn, ben Solbaten, jemanb weinen sah.

Und doch beweint Jedermann, in dem ein Herz wohnt, die verloren geglaubte Mutter. Noch mehr ärgerten ihn aber die Trostesworte selbst. Wer hätte es gedacht, daß seine Mutter sich so leicht trösten und schnurstracks heiraten werde, ohne auch nur das Trauerjahr abzuwarten?

"Und was weißt Du von den übrigen Frauenzimmern?" fragte er den Kischer.

"Auch benen ward kein Haar gekrümmt. Während auf freiem Felbe ber Kampf tobte, machten sich die Frauenzimmer sammt den Kindern auf den Weg und entstohen teils zu Fuß, teils zu Wagen. In Debreczin machten sie Halt und nahmen Arbeit bei dem Griechen."

"Alle? Bei bem Griechen?"

"Ja, alle. Der hat eine Tochter, die für jedes Frauenzimmer eine Arbeit findet. Sie nähen, spinnen, sticken und bergleichen."

"Der Grieche Ungvari?"

"Ja, ber an ber Ede ber Marktgaffe, in bem ichonen Saufe."

Jest war dem jungen Baranyi mit einem Male ein guter Gebanke gekommen.

"Hreilich! Ich fann heulen wie der Wolf, pfeisen wie die Fischotter. Sie sprechen die Worte so seltsam aus und verdrehen sie, wie die Kate ihren Schweis. Auch geben sie allen Dingen einen anderen Namen."

"Wenn Du also ihrer Sprache mächtig bist, so gehe hin und sprich mit ihnen. Ich nehme sie in Solb und stelle sie für ein Jahr in die Dienste des Kürsten."

#### V.

Nikolaus Baranni war auf einen rettenden Gedanken verfallen, als der Fischer das Wort "Grieche" ausgesprochen.

Der Mut der Verzweiflung war ihn überkommen gleich dem Spieler, der bis auf den letzten Heller Alles im Spiel verloren hat und jetzt fogar das Gewand vom Leibe auf die letzte Karte fetzt.

Er giebt nicht nur nicht zu, daß seine eigenen Leute zu Freibeutern herabsinken, sondern er will auch jenes zügellose Räubervolk an sich fesseln und mit ihm die eigene Kompagnie vermehren.

Wohl füllt kein Gelb seine Taschen, auch von lebendem Ninde ist keine Spur mehr übrig; doch dafür liegt die große Besitzung, die Pußta Zám, zu seinen Füßen. Ferner hat man den Griechen bei der Hand. Der hat Geld wie Heu und kann welches auf das große Dominium vorstrecken.

Seinen Leutnants sagte er, daß er jett nach Debreczin hineinreite; sie mögen die Mannschaft beisammenhalten, aus Schilf und Binsen Hütten und für die Pferde Schutbächer gegen die Glübhite ansertigen lassen, er werde ihnen aus der Stadt Brot, Kase und Wein schicken. Mit den Freibeutern mögen

sie sich friedlich verhalten, und wenn es zu einer Meinungsverschiebenheit käme, so sollten sie das Amt des Dolntetschers dem Fischer übertragen. Er werde schon in Kürze zurücksehren und über ihre weiblichen Angehörigen, die in die Stadt entslohen waren, Nachricht bringen. Seine Soldaten könne er nicht mit sich in die Stadt nehmen, denn das sei verboten. Mehr als drei bewassnete Männer dürsten nicht zum Stadtor zu gleicher Zeit hinein. Er selbst nahm bloß seinen Troßknecht mit sich.

Die Soldaten nußten sich an diesem Tage mit den Fischen begnügen, die sie aus dem Flusse Hortobägy singen und sich zum Mittag- und Abendsessen an langsamem Feuer brieten. Wassernüsse, die auf dem Grunde des Morastes gedeihen, vertraten dabei die Stelle des Brotes.

Der in ber auten Stadt Debreczin wohnende Grieche führte ben klana-Das heißt, er selbst schrieb sich so; pollen Namen Anastas Ungvary. allein im Bolke ward er kurzweg nur "Ananas" genannt. Er war ber lette Grieche ju Beginn bes XVIII. Jahrhunderts in Debreczin, ein Grieche nämlich, ber feine ständige Wohnung bort hatte. Denn fonst bilbeten zur Reit der großen Jahrmarkte - Freiheiten - Die hölzernen Gutten, in benen die aus der Türkei kommenden Griechen ihre aus dem Orient stammenden Waren feilboten, ganze Strafenzuge. Der Brieche vermittelte ben Handelsverkehr zwischen dem Diten und dem Westen, und Debreczin war der Mittelpunkt, das Oberemporium des ungarischen Handels. ungarischen Könige hatten ben Ginwohnern ber Stadt Debreczin die Enthebung von allen Boll- und Behentgebühren bewilligt, und die turkischen Sultane ergänzten biefes Privilegium mit bem türkenländischen Patent. welches darin bestand, daß der Bürger von Debreczin sein Marktzelt auch in Stambul aufschlagen burfte.

Freilich, einen Vorteil hatte ber biebere Vürger bavon wohl kaum. Denn was sollte er nach ber Türkei exportiren? Speck? Pelze? Wein? Das sind lauter Dinge, von benen ber Türke nichts wissen mag.

Um so besser erkannten die Griechen den Vorteil des doppelten Privilegiums; könnten sie sich nur in Debreczin ansässig machen, so fänden sie schon Mittel und Wege, um hier und auch dort die Kanäle des Segens zu erschließen. Das war aber eine ganz unmögliche Sache, — und zwar aus zweierlei Gründen. Vor Allem weil die ganze Stadt zum Calvinismus übertrat und ihren Glauben mit so eisersüchtiger Sorgsalt bewachte, daß kein Andersgläubiger innerhalb der Stadtmauern wohnen durste\*).

<sup>\*)</sup> Im Stadtprotokoll treffen wir eine hierauf bezügliche Berordnung an, die besagt: "Sintemalen Johann Thoth und Katharine, Tochter des Benedikt Deik, ihren Glauben verleugneten und sich durch einen russischen Popen für die Sche kopuliren ließen, ist hier zu Rechten erkannt worden, sie mögen als Ketzer von dannen ziehen und niemals in der Stadt Debreczin mehr wohnen oder sie auch nur mit einem Fuße betreten dürfen, ansonsten sie, so von jemandem in hiesiger Stadt erblickt werden sollten, auf der Stelle mit des Henkers Schwert hingerichtet werden sollen."

Die Griechen aber versuchten es auf jebe erbenkliche Weise, sich in Debreczin niederzulassen. Die Stadt sand bald unter der Herrschaft des Fürsten von Siebenbürgen, bald unter der des Sultans oder des Kaisers. Wiederholt versochten sie ihre Sache bei den Souveränen; doch beim ungarischen wie beim türksichen Herrscher scheiterten ihre Bemühungen an dem Widerstande der Debrecziner Eemeindevorsteher, dis sie unter der Herrschaft des Kaisers endlich die Erlaubnis durchzusehen vermochten, an der Ecke der Marktgasse ein Haus für tausendfünfzig Gulden zu kausen und dasselbst einen Laden zu eröffnen. Doch mehr als zehn Griechen dursten nicht darin wohnen, und von diesen mußte ein jeder Grieche an den städtischen Säckel tausend Gulden als Kopssteuer absühren.

Also zehntausend Gulben Steuer von einem Hause, bessen Kaufpreis tausenbfünfzig Gulben betrug.

Und die Griechen Jahlten. Sie wußten, welchen Borteil sie bei der Sache hatten. Aus der Türkei brachten sie Alles herein, was den Bewohnern von Debreczin gesiel, allerlei Stosse und Gewebe, die wir der Reihe nach benennen werden, wenn sich die Gelegenheit dazu dietet; ferner Gewürze, Safran und Südsrüchte, während sie aus Ungarn Salz, Leder und Wolle aussührten. Und an Allem hatten sie reichlichen Gewinn. Die wackeren Borsteher der Stadt Debreczin hatten ganz richtig vernutet: man gewöhnte das Volk auf diese Weise an Luxus, und daraus geht der moralische Niedergang hervor. Darum auch war in dem mit den Griechen abgeschlossenen Vertrag besagt, daß, wenn einer der zehn Griechen, die das Ansiedelungszecht erhalten hatten, sierben sollte, kein Anderer an seine Stelle aufgenommen werden dürse. Sein Platz sollte unbesetzt bleiben: lieber wollte man auf die tausend Gulden Steuer verzichten.

Bur Zeit, da unsere Geschichte spielt, die mit dem Freiheitskampfe Rakoczys zusammenfällt, lebte von den zehn Griechen nur mehr einer in bem Hause der Marktgasse; die übrigen neun waren bereits gestorben.

Das war überall das Loos der Griechen, die sich in Ungarn ansiedelten. Und doch waren die Griechen aus Mazedonien ein schöner, vorznehmer Menschenschlag. Sie glichen an Gesicht und Gestalt so sehr den Ungarn, daß man sie sast nicht zu unterscheiben vermochte: sie sprachen selbst untereinander nur ungarisch, die meisten hatten den Abelsrang erhalten und stimmten in den Komitatsitzungen als Taselrichter ab. Sie waren reich, sammelten Schähe, kannten den Weltmarkt und verstanden est trefslich, in der Heimat ein Kauspublikum zu schaffen und Industrieunternehmungen zu gründen. Ihre prächtigen Kirchen zeugen sir die großen Reichtümer, die sie einst besessen. Heichen diese Kirchen schon leer. In Komorn, Miskolz und Große-Körös werden die eingerosteten Türen berselben nicht mehr geöffnet, denn Niemand verrichtet mehr seine Andacht in ihnen. In Debreczin hatten sie keine Kirche, sondern hielten ihren Gottesdienst im eigenen

Hause ab. Mit ihnen ist eine ganze, tatkräftige und tatenfreudige Rasse in Ungarn ausgestorben. Was wohl die Ursache davon sein mochte, daß sie hier nicht Wurzel sassen konnten? Bielleicht die Lebensweise, die vorsgeschriebenen Fasten, hundert Butters und vierzig Oeltage in einem einzigen Jahr? Ober die Abgesondertheit von der Gesellschaft?

Vor zweihundert Jahren lebte nur mehr ein einziger Grieche in Debreczin; er war alleiniger Besitzer des mehrerwähnten, merkwürdigen Hauses. Die übrigen, die kinderlos gestorben waren, hatten ihm Alles hinterlassen, was sie an Neichtümern selbst besessen, so daß er nicht einmal mehr wußte, was er mit seinen vielen Schägen ansangen sollte.

Auch er hatte keine Söhne, sondern nur eine einzige Tochter, die Katharine hieß.

Nikolaus kannte fie feit Langem. Die Grundlage ber Bekanntschaft war eine fehr einfache. Der verftorbene Andreas Baranni ließ feinen Sohn Nikolaus in Debreczin die Schule besuchen und hatte ihn bei Unavari einquartiert. Der Grieche ließ seine Tochter auch die Schule ber Calviner besuchen, denn eine andere gab es überhaupt nicht. Im Sommer wie im Winter gingen die beiben Kinder mit einander zur Schule, um sich vor bem Tore berselben zu trennen. Dabeim spielten sie gemeinschaftlich im Hof und bestahlen gleichfalls gemeinschaftlich die im Laden des Griechen vorhandenen Borräte an Rosinen, Feigen und Johannisbrot. Auch das ist ein Verhältniß. Als heranwachsenber Jüngling wurde Nikolaus in ganze Bension ins Kollegium gesteckt, wo er die vorgeschriebene Toga, den grünen Mantel und bie mächtige, mit Fuchspelz besette Müte tragen mußte. Sett sprach er bei bem Griechen nur mehr vor, wenn er Tabak kaufen wollte. Nachdem sowohl das hochlöbliche Konsistorium, als auch der verdienst: volle Stadtmagistrat den Bewohnern von Debreczin den Genuß der horda nicotina strengstens untersagt hatte, so spazierten die Studenten, die zu jeder Zeit und unter allen Umftanden zu den Widerspänstigen gehörten, erft recht mit der longissima durch die Strafen, bliefen mächtige Rauchwolfen por sich bin, und es ist nicht bekannt, ob die Verfügung bes Magistrats, wonach bem Raucher, ber auf frischer Tat ertappt wird, bas Pfeifenrohr burch bie Rase gezogen werden solle, an ihnen zur Ausführung gebracht worden wäre.

Auch der alte Ungvari ging seinem Ende zu; er war schon völlig entskräftet, so daß er die Leitung der Geschäfte ausschließlich seiner Tochter überlassen mußte, da er selbst nichts mehr zu leisten vermochte. Katharine war unter anderem auch die Idee gesommen, die Räume des Hauses, die nach dem Tode der neun Griechen leer und unbenützt standen, als große Weberei einzurichten, in der die Frauen und Mädchen von Debreczin allerlei seine Leinwand herstellten und mit den beim Bolke beliebten Schnörkeln und Berzierungen benähten und bestickten. In dieser Werkstätte fanden



viele arme Frauenspersonen Verdienst und Arbeit, die deren Begründerin lobten und priesen. Der Segen blieb denn auch nicht aus, sondern stellte sich in Gestalt von ungezählten Dukaten und Talern ein, so sehr auch der ehrwürdige Herr Esais Verö vom Katheder gegen die sich immer mehr geltend machende Puhsucht eisern mochte, und so häusig auch Peter Gyürky, senior humanissimus, von seinen Studenten das den Ruhm unserer Vorschhen verkündende Lied, wonach nur die Sinsachen und Vescheidenen ins Himmelreich kamen, anstimmen und überall singen ließ, wo sich nur Geslegenheit dazu bot. Von Einsachheit und Vescheidenheit war fast nichts mehr zu merken; Alt und Jung huldigte gleicherweise einem gewissen Aufwand, und die dazu gehörigen Dinge sand man in reicher Auswahl im Laden des alten Ananas.

Dann aber kamen kriegerische Zeiten. Der Grundherr ber Pußta Zam wurde Hauptmann bei den Kuruzen, rüstete auf eigene Kosten eine Schaar Berittener aus, was ihm seine ausgebehnten Bestungen damals mit Leichtigkeit gestatteten, denn beim Gutsverwalter stand das Geld noch in ganzen Säcen, und auch seinen Sohn nahm er aus dem Kollegium, da jener seine Studien bereits beendet hatte, und schloß sich mit ihm dem Fürsten Kalóczy an. Und während Vater und Sohn in der Fremde weilten, ging es in der Heinat gar toll zu. Türkssche Freibeuter und sonstiges räuberisches Gesindel überschwemmten das ungarische Tiesland und zerstörten, raubten und plünderten, was ihnen nur unterkam. Die einst so blühende Besitzung Zam war mit einem Male eine Wüste, eine Einöde geworden.

Der junge Nikolaus Baranyi war ein starker, energischer Charakter, als er den Entschluß faßte, die versunkenen Herrlickkeiten neu erstehen zu lassen und die zu heimatlosen Flüchtlingen gewordenen Gefährten weiterhin zum Ruhme des Vaterlandes unter den Wassen zu erhalten, während sich kein roter Heller in seinen Taschen vorfand.

Ihn leitete nur ber eiferne Wille.

Während er mit seinem alten Diener Balthasar über den langen Weg am Flußuser bahinritt, wo die Pferde wiederholt über das dicht wuchernde Dueckengras strauchelten, ging er mit sich zu Rate, wen er wohl zuerst besuchen solle: seine Mutter oder den Griechen. Der alte Diener ließ dabei von Zeit zu Zeit eine halbsaute Bemerkung vernehmen, als wollte er den Gedanken seines Gebieters Ausdruck verleihen.

"Ach, ach! Zehn Tage nach dem Tode unseres guten Herrn ging sie bereits eine neue She ein . . . Sie wartete nicht einmal, bis wir ihr den Chering des ersten Gatten zurücktrachten, so wie es dieser gewünscht hatte. Ja, so sind die Weiber . . ."

Nikolaus gab seinem Pferbe die Sporen, daß es einen mächtigen Sat machte, boch ber alte Balthafar war alsbald wieber neben ihm.

"Und was für einen Menschen heiratete sie, Du meine Gute! Wenn

ich an meinen lieben, guten, alten Gebieter benke! Drei solche fabenscheinige Gesellen hätte man aus ihm schnigen können. Der erste hatte die schönsten roten Backen, und der zweite sieht aus, als hätte er Essig getrunken. Er hat fast gar keinen Bart und blickt immer mürrisch drein! Und mit gutem Grund, denn wenn er schon einmal grinst, so sieht man seine schlechten Zähne. Der ist nie gut gelaunt, sondern zankt und schimpft immer. Zu unser einem sagt er nichts Anderes als "Du Dieb!" Wie werden Sie den küssen, Herr Hauptmann? Wie werden Sie ihm sagen: "Mein lieber, guter Vater?"

Gerade baran bachte Nikolaus.

"Und doch mussen wir zu ihm gehen," brummte der Diener weiter, "denn er ist der Herr und Gebieter in Debreczin. Ich weiß, wie ich ihn anzusprechen habe. "Herr Bormund" werde ich zu ihm sagen, denn er hat über Alles zu gebieten, was in der Stadt geschieht. Ohne seine Erlaubniß darf man nicht einmal eine Fuhre Heu aus der Stadt schaffen. Aber auch bei ihm heißt es: "Worte sind leerer Schall, nur das Geld spricht!" Wenn man mit dem Geldsack vor ihm klappert, so knickt er zusammen wie ein Taschenseitel. Ich sage also, wir sollten vor allen Dingen zu dem alten Anastas gehen. Der gab uns auch früher, als mein erster, guter Herr noch lebte, und immer haben wir Alles bei Heller und Pfennig zurückgezahlt. Vielleicht wird er auch mit dem Sohne ein Einsehen haben."

Ja, ber alte Balthasar sprach seinem jungen Gebieter aus ber Seele. Nitolaus teilte ganz seine Ansicht.

Es war ungefähr Mittagszeit, als sie das Stadttor erreichten. Debreczin war eine umschlossene Stadt, von einer Mauer umgeben, die man aber keine Steinmauer nennen konnte, denn sie war aus Kotziegeln erbaut und oben mit stacheligen Dornen besett. Nur die vor den Toren errichteten Türme konnten sich sester gedauter Mauern rühmen, die stellenweise die notwendigen Schießscharten auswiesen. Bor diesen Mauern zog sich ein breiter Graben hin, über den sich die mittelst eiserner Ketten bewegliche Zugdrücke legte, die bei drohender Gesahr in die Höhe gezogen werden konnte. Das eisenbeschlagene, aus harten Holz angefertigte Tor besaß eine Dessnung, durch die der Torwart den Kopf stecken konnte, wenn nach dem Mittagsläuten Jemand Einlaß begehrte, denn während einer vollen Stunde nach dem Mittagsläuten blieb das Tor verschlossen. Da hatte ein jeder anständige Mensch sein Mittagessen zu verzehren.

Balthafar hatte aber eine Trompete bei sich, ber er jetzt einen lauten Ton entlodte. Gleich barauf tauchte hinter ber Toröffnung eine Mütze aus Lammfell sammt bem barin steckenden Kopfe auf und eine Stimme fragte:

"Wer seid Ihr?"

Es war von Balthasar jedenfalls sehr liebenswürdig, als er erwiderte: "Auf daß Deine Schielaugen ganz erblinden mögen! Siehst Du denn nicht, daß wir Herren, noch dazu ungarische Herren sind?"

Doch bas genügte bem Huter bes Stadttores nicht. Seinen Beis fungen gemäß hatte er noch weiter zu fragen.

"Und was für eine Religion habt Ihr?"

"Daß Dich dieser und jener . . Erkennst Du benn nicht an unserem Schnurrbart, daß wir Calviner sind? Er hängt uns nicht so kläglich hinab wie ben Papisten!"

"Dann bitte hereinzukommen, werte Herren."

Also erschloß sich das Stadttor vor dem Hauptmann Nikolaus, als er in die Stadt zurückkehrte, wo er seine Jugend verbracht.

Es waren schwere Zeiten und große Vorsicht erforderlich. Nach dem Mittagsläuten durfte sich eine volle Stunde hindurch Niemand auf der Straße blicken lassen, dis dann um ein Uhr durch Trommelwirbel bestannt gemacht wurde, daß der Weg frei sei. Städtische Trabanten zogen durch die Straßen und nahmen einen Zeden sest, dem sie begegneten, es sei denn, der Betreffende wollte in die Apotheke gehen. Der Kuruzenhauptmann hatte denn auch wiederholt Rede und Antwort zu siehen, dis er das Haus an der Ecke der Marktgasse erreichte, doch machte er kurzen Prozeß, indem er den Trabanten die Hellebarde aus der Hand riß und ihnen mit dem Schaft der Wasse derb über den Rücken schlug, was die beste Art und Weise war, sich zu legitimiren.

Vor dem Hause des Griechen stieg er vom Pferde und beauftragte seinen alten Diener, mit den Pferden in's "Weiße Rösst" zu gehen, sie dort zu füttern und auf ihn zu warten. Er selbst begab sich in das Haus des Griechen, das einen Stock hoch war. Denn der Grieche war ein gar schlauer Patron. Er hatte sich noch ein Haus über das nur aus einem Erdgeschoß bestehende erbauen lassen, um niehr Raum zu haben.

Das gange Saus tam ihm so befannt vor, hatte er boch einen großen Teil seiner Kindheit hier verbracht. In jedem Zimmer, ja sogar im Treppenhause sah man symbolische Gemälde, jene absonderlichen, häßlichen ariechischen Klerereien: auf Goldarund gemalte Heilige mit schiefem Mund und in karmoifinroten Mänteln; in blitblauen Gewändern prangende Gestalten mit golbenen Sternenkränzen, strahlenden Stirnreifen und blinkenden Kronen auf bem Kopfe und Lilien, Pfingstrofen und Granatäpfeln in ber Sand; ferner die Darstellungen der Sölle, die in siedendem Bech schmorenden Berbammten, unter beren Keffel mit roten Zungen und Ziegenhörnern ausgestattete Teufel das Feuer mittelst eiserner Gabeln schüren. Dinge kamen ihm so bekannt vor. Wie oft hatte er über sie mit Katharine gescherzt, als sie miteinander zur Schule gingen. Für ben Griechen bebeuten biese Darstellungen ebensoviele Reliquien seiner Religion, für den Calviner bagegen sind sie nur Anlässe zu allerlei Scherzworten. entzweiten sie sich niemals barob; bas Mädchen gab immer nach.

Die Teufelsgestalten reckten ihm heut ebenso wie vor Jahren die Zunge entgegen, und die Heiligen boten ihm nach wie vor den Granatapfel

an; ber ganze Unterschied bestand barin, daß die Bilber im Laufe ber Zeit und unter dem Ginfluß ber Feuchtigkeit ftark nachgebunkelt hatten.

Im Flur erwartete ihn Katharine. Sie mar ein icones, schlankes junges Mädchen, und eine goldene Spange zierte ihr haar. Sie umarmten sich, wie sie das auch früher getan.

"Ich habe Dich erwartet," sprach bas Mädchen. "Du hast mich erwartet?" fragte ber junge Mann erstaunt.

"Ja, und noch bazu mit einem guten Mittagessen."

"Ich habe schon zu Mittag gegessen."

"Ich weiß. Gestern schon in Neustadt. Seither hast Du noch keinen Biffen gegeffen."

"Woher weißt Du das?"

"Die Sache ist sehr einfach. In Neuftadt habe ich eine verheiratete Schulfreundin, mit der ich mit Silfe von Brieftauben forresvondire. Gestern langte meine Taube mit ber Botschaft an, Du seiest mit Deiner Schaar aus Bolen zurückgekehrt. Dein Schloß und Dein Dorf find ganglich gerftort, und fo mußtest Du fofort hierher eilen."

"Wieso wußtest Du aber, daß ich hierher zu Euch kommen und nicht zu meiner Mutter geben werde?"

"Ich wußte es, weil ich Dich kannte."

Damit hatte sie Bieles gesagt. Dieses junge Madden mar überhaupt sehr klug, und das war ihr Unglück. Wozu braucht ein Frauenzimmer Kluaheit?

"Wie befindet sich Dein Nater?"

"Immer gleich. Er hat schon sein aus Rüben, Zeller und Salat bestehendes Mittagessen eingenommen, wird uns aber doch bei Tische Gesell= schaft leisten."

"Ich habe wichtige Dinge mit ihm zu besprechen."

"Das hab' ich mir gleich gebacht, und ich werde Dir beistehen."

Damit geleitete bas Mäbchen ihren lieben Gaft in's Zimmer.

Es war bas unverfälschte griechische Heim, bas man ba vor fich sah. Nichts als Heiligenbilber an ben Wänden umber, barunter eine Kopie ber Beiligen Jungfrau von Josaphat, die Rublef gemalt hatte. Diefes Bild wird in jeder griechischen Familie für eine wunderfräftige Reliquie gehalten, und gludlich schatt sich, wer aus bem Schlaf erwachend vor allen Dingen diefes Bild vor fich fieht.

Der alte Anastas saß in einem Lehnstuhl, von wo er ben Blick zu bem beiligen Bilde emporheben konnte.

Nur der Blick seiner Augen verriet, daß noch Leben in ihm sei; mit bem farblosen, eingefallenen Gesichte hatte er schon zu ben Toten, zu seinen neun Gefährten einziehen können. Sie hätten ihn sicherlich nicht gefragt, was er bei ihnen suche. Sie hatten ihre eigene schöne Grabaruft außerhalb des städtischen Friedhofes, und jeden Abend begab sich Anastas hinaus, um mit den Dahingeschiedenen Zwiesprache zu pslegen. Sine Nische ber Gruft stand noch leer, aber an ihrem Singange sah man schon mit großen, griechischen Buchstaben den Namen ihres zukünftigen Bewohners hingeschrieben.

Und wenn das vergebens hingeschrieben worden wäre?

Sterben mußte ja der alte Anaftas so gut wie seine Gefährten; es fragte sich nur, ob er dann den Weg hierher fand.

Denn es ist boch feltsam eingerichtet, daß der Tote dahin gehen muß, woh in man ihn bringt, nicht aber, wohin er felbst will!

"Arist eleison, mein Sohn," begrüßte der Grieche seinen Gast, in dem er fast ein Familienmitglied sah. "Ich weiß, daß Du schlimme Nachrichten bringst, aber ich gebe Dir noch schlimmere im Tausche dafür: ich arbeite auf Wucherzinsen. Dein Vater ist gestorben. Das ist schlimm. Deine Mutter hat geheiratet. Noch schlimmer. Dein Erbgut ist gänzlich verwüstet worden, auch sehr schlimm. Aber die Last desselben ruht jetzt auf Dir, und das ist das Schlimmste."

"Haft Recht, Bäterchen, ich befinde mich in einer sehr bedrängten Lage. Ich nuß die von meinem Bater angewordene Schaar unter Waffen erhalten, das fordern Ehre und Treue von mir. In meiner Tasche sindet sich aber kein roter Heller vor. Ich nuß Geld selbst um den Preis des eigenen Lebens herbeischaffen. Sie haben meinem Bater oft aus der Verlegenheit geholsen, wenn er aus Pflicht gegen das Vaterland besondere Anstrengungen machen nußte, und er kam seinen Verbindlichseiten siets pünktlich nach. Nun, ich din auch so ehrlich und rechtschaffen wie mein Bater."

"Ja, mein Sohn, ehrlich und rechtschaffen bist Du; bas weiß ich sehr gut; aber Deine Verhältnisse sind andere. Habe ich Deinem verstorbenen Vater Gelb vorgestreckt, so hatte er Schafz, Rinderz und Schweineheerben, die mir Bürgschaft boten. Aus dem Erlöß für die Wolle allein konnte er seine Schuld begleichen, und es war erlaubt, daß der Grieche lebendes Vieh als Faustpfand annahm. Du aber besitzest gar nichts mehr, was Du als Kaustpfand anbieten könntest."

"Noch hab' ich meinen Grundbesitz, die große Puszta Zám."

"Das ist nur eine Last für Dich, benn Dein Grundbesit ist die reine Einöbe geworden. Haft Du schon Nasgeier gesehen?"

"Ja, beim Brunnen, wo fie auf Beute lauern."

"Das sind die richtigen Aasgeier nicht. Die städtischen Magistratsherren sind es, die auf Deine Besitzung lauern. Die niederträchtigen türksischen Räuber haben in der Umgebung von Debreczin vier schöne Dörfer vernichtet, deren Gebiet der Stadtmagistrat für ein Spottgeld ankaufte und mit Debreczin vereinigte, sodaß die Stadt schon ein förmliches Komitat bildet. Dein Gut Zám soll die fünste Acquisition sein; sie lecken sich schon die Lippen in Erwartung des setten Bissens."

"Da machen sie die Rechnung ohne den Wirt, denn ich werde mein

väterliches Erbe nicht verschachern. Ich verlange ja keine übertrieben große Summe vorgestreckt, sondern gerade nur soviel, als ich brauche, um für meine Leute Brot, Speck und Käse zu kausen, damit ich sie vor den General führen kann."

"Dann befindest Du Dich am richtigen Ort, um Einkäufe zu machen. Du weißt wohl nicht, daß in Debreczin fast eine Hungersnot herrscht, weil ringsumher alle Dörfer zerstört und Grund und Boden unbehaut sind. Der Magistrat hat die Preise für die Lebensmittel festgesetzt: drei Gulden kostet ein Laib Brot, zwanzig Gulden ein Scheffel Weizen, anderthalb Gulden ein Seibel Wein."

"Aber das sind ja unerhörte Breise!"

"Unerhört! Allerdings. Aber da hast Du die Liste. Lies selbst. Der Magistrat kauft den Weizen für vier Gulden den Scheffel in Tokaj, denn anderwärts herrscht Uebersluß; zu Hause läßt er ihn aber für zwanzig Gulden verkaufen. Das sind die Kunsistücke Deines Stiesvaters, des Vormundes. In solcher Weise haben die Griechen niemals gearbeitet. Aber Dein Stiesvater reicht für drei Griechen aus, und dann bleibt noch immer genug für einen raffinirten Vormund übrig."

"Also auch gut. Ich kaufe zu den Preisen ein, für die verkauft wird, Und muß ich Wucherzinsen zahlen, so gewähre ich sie dem Griechen so gut wie dem Calviner."

"Mir wirst Du sie schwerlich gewähren können, mein Sohn, benn die städtischen Statuten und der mit den Griechen abgeschlossene Vertrag besagten, daß kein Fremder, kein Andersgläubiger auf Häuser oder Grundbesit Varlehn gewähren dark."

Bisher hatte die Tochter des Griechen schweigend zugehört; doch als Nikolaus jett verstummte, hob sie zu sprechen an. Sie setze sich auf die Lehne des Armfuhls, in dem ihr Bater saß, und schlang beide Arme um seinen Hals, indem sie schweichelnd kagte:

"Vater, mein guter Later, erinnere Dich nur, wovon wir Beibe wiederholt sprachen, wenn wir des Abends hinter verschlossenen Türen mitseinander beratschlagten."

"Ich erinnere mich sehr gut, mein Kind. Und wenn Du, mein Sohn, es auch wissen willst, so werde ich Dir Alles sagen. Du siehst, wie alt ich bin; ich könnte schon sagen, daß mir der Glöckner sehr bald zu meinem letzten Gange läuten wird. Aber für mich giebt es keinen Glöckner mehr. Der Pope ist tot, der Sakristan auch, und meinen Sarg wird Niemand einsegnen."

Zwei Tränen rollten über die fleischlosen Wangen bes Alten.

"Erst wollen wir essen, bevor wir weiter sprechen," ließ sich jett das junge Mädchen vernehmen. "Unser Gast hat seit gestern nichts gegessen, und ich hab' für ihn einen guten Schafbraten und belikate Spriskrapsen zubereitet; dazu trefslichen Ermellskerwein. Ich weiß, was er gerne ist."

"Nicht nach bem Essen werben wir das besprechen, sondern während bes Essens," erklärte der alte Anastas, und er schien förmlich lebhafter zu werden. "Ich halte mit Such und werde auch essen und trinken."

Das war ein großes Wort, benn ber Alte war Legetarianer, ber niemals Fleisch aß und in sein Wasser höchstens ein paar Tropsen Weichselzgeist gab. Nun erklärte er mit einem Male, daß er in Gesellschaft ber jungen Leute ein unverfälscht ungarisches Mahl einnehmen wolle, und er tat nach seinen Worten. Er aß und trank mit bestem Appetit und sprach bazwischen eifrig, denn der Wein, den er bei dieser Gelegenheit zu sich nahm, hatte ihn gesprächig gemacht.

"Willst Du also wissen, worüber wir, meine Tochter und ich, in letter Zeit miteinander berieten? Ueber eine sehr spaßige Sache, meinen bevorstehenden Tod nämlich. Ich fühle, daß es mit mir zu Ende geht. Nur meine mäßige Lebensweise, mein Fasien und Hungern hält mich noch einigermaßen auf den Beinen. Wer wird sich meines Todes freuen? Doch nur der Debrecziner Magistrat. Denn sobald man den letzen Griechen begraben hat, fällt sein Haus an den Magistrat zurück, denn einen Sohn hat er nicht, und seine Tochter wird ohne Weiteres auf die Straße gesetzt. Was sie an Geld und Geldeswert besitzt, teilen die bedachten Stadtwäter untereinander. Dann mag sie nach Stambul gehen und klagen. Dort wird sie ohne Weiteres in den Haren des Sultans gesteckt."

Nikolaus schlug mit der Messerklinge vor lauter Erbitterung so heftig auf seinen Teller, daß er zerbrach, worauf ihm Katharine rasch einen anderen hinstellte.

"Nun hab ich mit meinem Töchterchen etwas ausspekulirt, um ben Herren Magistratsräten einen Strich durch die Nechnung zu machen. Bezrichte es ihm doch, Käthchen, du hast eine jüngere Lunge als ich."

Das Mäbchen füllte den Teller des Gaftes noch einmal mit dem trefflichen Schaffleisch und sagte dann:

"Ich werbe am Ende anfangen. Wir, Läterchen und ich, haben ben Entschluß gefaßt, zum reformirten Glauben überzutreten."

Nikolaus war über biese Mitteilung so erstaunt, daß ihm ber Bissen fast im Halse steden blieb.

"Ich weiß, daß das keine Kleinigkeit ist," fuhr das Mädchen fort, "aber wir tragen uns schon lange mit diesem Plan. Den Anstoß dazu habe ich gegeben. Mit Dir besuchte ich die Schule der Calviner, mit den übrigen Mädchen gemeinsam lernte ich den Katechismus, mit ihnen besuchte ich auch die Kirche, und da saste ich eine immer größer werdende Vorsliebe für diese einsache, kluge Religion und wandte mich von den weitsichweisigen Zeremonien ab. Der Geistliche hilft nicht, auch die Ceiligenzbilder geben keinen Vermittler ab, und von unseren griechischen Glaubenssegenossen geht einer nach dem anderen elend zu Grunde. Die Calviner dagegen führen ein so glückliches Leben. Niemand schreibt ihnen vor, was

sie in ihrer Küche kochen dürfen. Wollen sie sich an Sott wenden, so gehen sie nicht erst zum Geistlichen, damit er statt ihrer griechisch oder lateinisch spreche, kondern wenden sich in direktem Gebet an ihn und tragen ihr Anliegen vor. Und Gott erhört sie, auf Allem ruht Segen, was sie unterznehmen. In meinem Innern bin ich schon längst Calvinerin."

Es tat dem jungen Helden so wohl, als er diese Worte vernahm. Er hatte das Gefühl, als hätten sich die klaffenden Ränder eines gahnens den Abgrundes mit einem Male geschlossen und als wären damit zwei Menschen, die einander begehrten, sich gegenseitig näher gekommen.

"Ja, so ist es," stimmte Vater Anastas bei. "Auf meine alten Tage mußte ich es erleben, daß ich mich von meinen Heiligen abwende. Sie stehen mir im Wege. Was noch griechisch in mir ist, das ist die Spekulation. Ich will diesen Pharisäern ein Bein stellen. Denn ich halte sie für Pharisäer. Trete ich jett mit meiner Tochter zum resormirten Glauben über, so din ich mit einem Male kein griechischer Indigenat mehr, sondern zum Debrecziner Bürger geworden. Als solcher kann ich nach eigenem Ermessen über mein Haus und meine ganze Habe verfügen, die auf meine Tochter übergeht, kann auf Abelsgüter Darlehen bewilligen, din mit einem Wort zum vornehmen Herrn geworden. Es tut mir leid um diese Heiligenbilder, die ich aus meinem Hause entsernen muß; doch statt ihrer behalte ich das lebende Heiligenbild, meine Tochter, die mir jene auswiegen nuß."

Also sprach der feurige Ermellsterwein aus dem Munde des alten Anastas, und Nikolaus hörte ihm voll Freude zu.

"Ich kann diese gute Absicht nur loben," sagte er, "und ausgeführt sollte sie so schnell wie möglich werden, lieber heute als morgen."

"Schon recht, mein Sohn, boch so schnell läßt sich bas nicht ausführen. Ich habe bie Geschichte schon auf eigene Faust durchzuführen versucht; es will aber durchaus nicht gelingen."

"Weshalb nicht?"

"Um vom griechischen Glauben zum Calvinismus überzutreten, muß man einen Taufpaten haben, und ich finde in ganz Debreczin keinen Menschen, ber bei mir und meinem Kinde die Patenstelle übernehmen würde."

"Wie ist bas möglich?"

"Die Erklärung ist sehr einfach. Sobalb ich Calviner werbe, bin ich mit einem Male kein Grieche mehr. Bin ich kein Grieche, so bezahle ich bie vertragsmäßig mir auferlegte Steuer nicht, darf ich für mein Geld Alles kaufen, was ich nur will, Häuser, Güter gleicherweise, bin ich ein Bürger so gut wie die anderen. Und das wollen die großen Herren nicht zugeben! Darum sindet sich in ganz Debreczin kein Mensch, und sei er noch so arm und notleidend, der mir als Tauspate den llebertritt ermögslichen würde, denn dann wäre seines Bleibens nicht mehr in hiesiger Stadt!"

Nikolaus schlug sich stolz auf die Brust und sprach:

"Nun dann werbe ich dem alten Anastas und seiner Tochter als Taufpate dienen. Ich fürchte mich vor den calvinischen Pedanten nicht!" Bater Anastas reichte dem jungen Mann die Hand.

"Dann ist's gut, mein Sohn," sagte er. "Nun können wir in meine Schakkammer hinübergehen."

Damit geleitete er Nikolaus in das anstoßende Zimmer hinüber, wo sich eine große eiserne Truhe befand, die mit einem Verirschloß versehen war. Diese öffnete er, und nun sah man Golde und Silbergeld in ganzen Massen ausgeschichtet. Er händigte davon seinem Gaste soviel ein, als für die Anschaffung des ersien Mundvorrates ersorderlich war. Einer Schrift bedurfte es dabei nicht. Der das Anlehen behebende Herr hatte im Stieselschaft das mit einem silbernen Griff versehene Messer, in das sein Name eingeätzt war, sieden und das ließ er als Pfand zurück. Dieses Pfand löst der Ungar ein und sollte er darod zu Grunde gehen. Nikolaus füllte sich die Säbeltasche mit Geld, und als er sich im Flur von Katharine verabschiedete, slüsterte ihm diese in Begleitung eines zärtlichen Händebruckes zu: "Lebe wohl, Tauspate!" Der Jüngling drückte die kleine Hand noch sester und erwiderte: "Hoffentlich werde ich Dir noch mehr als nur Tauspate sein!"

V

"Und nun komm mit mir und besichtige unsere Spinnstube," sagte Katharine zu Nikolaus, als sie das Zimmer des Alten verließen. Dieser hatte schon seinen Tschibuck angesteckt, aus dem er den stärksten persischen Tabak rauchte, bessen Dampf ihn gewöhnlich in Schlaf wiegte. "Dort wirst Du auch die Frauenzimmer antressen, die von Deinem Gut hereinzgekommen sind, und da Du ihnen über ihre Angehörigen Nachricht bringst, so werden sie hocherfreut sein. Dich zu sehen."

Der Grieche bewohnte mit seiner Tochter den ersten Stock, während sich im Erdgeschöft der Laden befand, in dem man Ales bekam. Die Bebienung versah der Student Theodox. In den übrigen Zimmern wurde von früh dis Abend gearbeitet. Es waren lauter weibliche Arbeiter. In einem Zimmer spannen die erwachsenen Mädchen den seinem Faden am Spinnrade, während die kleineren den Faden von den Strähnen auf Spulen haspelten. Im anderen Zimmer arbeitete man schon am Wehstuhl nach vorgelegtem Muster, das Blumen, Vögel und Achnliches darsiellte und in getreuer Nachbildung in der Leinwand zum Vorschein kommen mußte. Im dritten Zimmer wurden die für Hauben und dergleichen erforderlichen Spihen geklöppelt, im vierten seine Stickereien erzeugt, und im fünsten allerlei Hauben verfertigt. Außerdem befand sich im Hof, in einem abzgesonderten Gebäude, die Wäscherei, in der Alles gestärkt und geplättet wurde. Und überall besorgten ausschließlich Frauen und Mädchen die Arbeit.

Unter lautem Gesang ging die Arbeit prächtig von statten, als mit einem Male die Tür der Spinnstube geöffnet wurde und ein stattlicher, hochgewachsener junger Mann eintrat, an dem Alle mit gleicher Liebe und Berehrung hingen: der vielgeliebte junge Herr Nikolaus in der Unisorm eines Kuruzenhauptmannes.

Daß in diesem Augenblick sämmtliche Fäben rissen und die surrenden Spinnräder stillstanden, ist eigentlich nicht zu verwundern. "Unser Nikolaus ist da!" tönte es von den Lippen der Mädchen, und eine jede eilte auf ihn zu und bestürmte ihn mit Fragen nach dem Bruder oder Herzallerliebsten. Wie groß war die Freude, als er die Ungestümen damit beruhigte, daß er die schwerzlich Entbehrten nach Hause gebracht habe und ihnen kein Haar gekrümmt worden sei. Man bedeckte seine Hand mit Küssen, und dabei wurde surmisch gefragt, ob man sie denn nicht zu Gesicht bekommen werde.

"Nun ist's aber genug," machte Katharine bem Lärm ein Ende. "Macht, daß Ihr an die Arbeit kommt, und vertrödelt nicht die kostbare Zeit."

Und dabei geleitete sie Nikolaus in das Zimmer der Weberinnen hinüber. Hier wurde nicht gesungen, denn das Geräusch des Webstuhles eignet sich nicht als Begleitung des Gesanges. In diesem Raum traf Nikolaus schon weniger Bekannte an; dies waren zumeist ältere Arbeiterinnen, die sich bereits tüchtig eingearbeitet hatten. Man sah unter ihnen auch Serbinnen, die den seinen Musselin weben, aus dem das Leibchen der Türkinnen versertigt wird, ferner das mit Gold durchbrochene Janitscharenszeug, das für Turbane verwendet wird, und auch das dünne Schleiergewebe, das bei den vornehmen Serbinnen sehr beliebt ist.

Im nächsten Zimmer saßen die Buntstickerinnen, die sich trefslich barauf verstanden, welche Blumen, Bögel oder sonstige Tiere bei den versschiedenen Nationen beliebt sind; das für die Türken bestimmte Gewebe darf nur mit Schnörkeln bestickt sein, denn dem Mohamedaner ist von seinem Propheten die Nachahmung der lebenden Natur verboten, da diese das Werk Allahs ist.

Das lette Zimmer war von den Näherinnen in Anspruch genommen, die mit besonderer Ausmerksankeit ihrem schwierigen Amt obliegen mußten, um den Geschmack der verschiedenen Gegenden zu treffen, denn es ist ein gar gewaltiger Unterschied zwischen der leichten Haube, die in Debreczin, der belmartigen Kopsbedeckung, die in Kecskemet, der leichten Spitzenbinde, die in Siebenbürgen, dem schwerfälligen Kopstuch, das in der Slovakei, und der buckeligen Flügelhaube, die im Nograder Komitat von den Frauen getragen wird!

Und diese verschiedenen Kopfzierden haben ihre bestimmte Marktzeit, die die Jungser Katharine fest im Gedächtnisse siehen hat; ihre Wagen besinden sich fortwährend unterwegs in Begleitung verläßlicher Verkäuser, die

über die abgesetzte Waare Bericht erstatten. Ihr Geist lenkt das ganze Unternehmen, das Hunderten von Arbeiterinnen aus diesem einzigen Hause heraus sicheres Brot gewährt.

Viele Menschen segnen sie bafür; aber noch mehr fluchen ihr.

Fluchen? Weshalb benn?

Weil sie Gutes tut! Wie magt sie bas zu tun?

Es fiel Nikolaus auf, daß er in diesem Zimmer nur die Schwestern und Herzliebsten seiner heimgekehrten Soldaten antrifft. "Wo sind die Mütter der Burschen?" fragte er.

"Die wirst Du sinden, wenn Du auf den Marktplat hinauszehst; sie bieten die fertige Waare unter den Marktzelten seil. Die meisten sind in der Haubenabteilung anzutreffen, gleich neben den Stiefelverkäufern."

Nachdem Nifolaus Alles mit großer Aufmerksamkeit besichtigt hatte, verabschiedete er sich von Katharine. Die Spinnerinnen beschenkte er mit je einem Silbersechser, damit sie sich dafür Husaren aus Lebkuchen kauften, und dann begab er sich auf den großen Marktplat, um für seine Soldaten Brot, Speck und Käse einzukaufen.

Hier merkte er indessen alsbald, daß ihm der alte Balthasar zuvorgekommen sei. Der Mann hatte die Pferde im Stalle des Gasthoses zurückgelassen und der Reihe nach sämmtliche Topsen- und Käsesorten verskotet, die in der betreffenden Abteilung des Marktplatzes anzutreffen waren, wobei er sich des Vorwandes bediente, daß er ausgeschickt worden sei, um für die Soldaten einzukausen. Unter demselben Vorwande ließ er sich auch bei den Brotverkäusern entsprechende Proben ihrer Waare aussolgen, so daß er sich alsbald vollständig gesättigt hatte und sogar seinen Leibriemen loser schnallen mußte.

#### VI.

Frau Kömüves war gleichfalls Haubennäherin in Debreczin; boch versfertigte sie ausschließlich die leichten Schleierhauben nach ewig gleich bleibenzbem Zuschnitt, die in Debreczin jede Frau unbedingt tragen mußte. Ja, es galt sogar, die Mode berselben auch in den anderen Städten zu versbreiten. Dieser Umstand läßt es daher vollsommen erklärlich und begreifslich erscheinen, daß Frau Kömüves einen sehr eifrigen und entschiedenen Haß gegen die junge Griechin nährte, die in ihrer Werkstätte die Debrecziner Hauben nicht nur viel schöner ansertigen und viel billiger verkausen ließ, sondern ihr — der würdigen Frau — auch diesseits der Theiß und jenseits der Donau den Markt gänzlich verschlug, indem sie in den betressen den Gegenden die dort beliebten Putssachen gleichfalls in tadelloser Aussführung lieserte.

Es war dies der Kampf der Orthodoxen gegen die Neologen.

Außerdem erfreute sich die würdige Frau Kömüves der ganz außersorbentlichen Eigenschaft, über eine unglaublich lebhafte Einbildungskraft zu

verfügen, wie das noch zwanzig Jahre später durch vollkommen glaubwürdige Zeugen bestätigt wurde; noch größer als ihre Phantasie war aber ihre Fähigkeit des Vergessens, so daß sie am Nachmittag das gerade Gegenteil dessen vordringen konnte, was sie am Vormittag gesagt, noch dazu vor den gleichen Zuhörern, und auf Beides leistete sie ohne Weiteres den stärksten Sid. In jeder ihrer zahlreichen Taschen verwahrte sie eine andere Wahrheit, und ihre beliebteste Redensart sautete: "An der Sonne will ich vertrocknen, wenn es nicht wahr ist, was ich sage!" Sie konnte das undesorgt sagen, denn die liebe Sonne musterte sicherlich Gesicht und Gestalt der wackeren Dame und mußte im Stillen anerkennen, daß sie der Aufgabe, Beides vertrocknen zu lassen, nicht gewachsen sei.

Auch heute langte sie schon verspätet nach bem Mittagstrommeln in ihrer Hütte an. Bis dahin hatte ihre Stellvertreterin hinter dem Haubenvorrat gestanden. Und auf der Stelle begann sie eine sehr lebhafte Untershaltung mit ihren Kolleginnen in den Nachbarhütten.

"Ich konnte nicht früher kommen, benn ich ließ ein Schwein abschlachten: britthalb Centner war es schwer. Mußte selbst beim Mürstemachen dabei sein, und auch beim Schinkensalzen. Auch bas Unschlitt mußte ich auslassen; bavon bekam ich zwei große Töpfe voll mit Grieben: kann es schon kaum erwarten, daß der Markt zu Ende sei, damit ich nach Hause geben kann, um Sveckflöße zu kochen. — Na, wie viele Hauben sind bis zur Mittagszeit abgegangen? — Nicht eine einzige? — Dh. Du Maulaffel Du Hasenfuß! — Hast wohl auf Deiner Zunge gesessen? — Warum riefest Du denn die Käufer nicht heran? — Ober haben die Hopfenstangen ber Griechin alle Käufer angelockt? — Die geben Waare am Ende unentgeltlich ab, was? Das fiele ber Spigbubin nicht schwer, benn die läßt Alles zu Hause anfertigen, die Spiken, die Leinwand und Stiderei, und bereichert sich an bem blutigen Schweiß ber armen Arbeiterinnen! - Für ben halben Preis giebt fie Alles bin, bie Bergelaufene, als war' fie eine richtige Bürgerin! Da foll man noch in biesem nieberträchtigen Debreczin leben! - Du lieber Gott, welch ein Paradies war boch diese Stadt, bevor diese Griechen, diese Höllenbraten, hierherkamen. — Seitbem find wir Alle zu Bettlern geworden. Und nun gar diese verwünschten Kuruzen! Die reißen uns selbst den Bissen aus bem Munde . . . Da streicht auch einer herum, seht nur! Der alte Balthafar ist es. Du meine Güte, der lebt auch noch? Der Reihe nach verkostet er allen Käse und Topfen, der nur zu finden ist. — Der ist gerade solch ein Hungerleider wie sein Gebieter . . . "

So ging das unaufhörlich weiter wie ein aufgezogenes Uhrwerk. Doch wendet sich die allgemeine Aufmerksamkeit alsbald von der redseligen Dame der Bewegung zu, die bei den Brotverkäusern entstanden ist und sich von dort den Speckhändlern und noch weiter auch den Ständen mitteilt, wo Käse und Topfen seilgeboten wird. Ein stattlicher, junger Kuruzenhauptmann

kauft die verschiedenen Lebensmittel zusammen, und der alte Husar hat nichts weiter zu tun, als die Kärrner herbeizuwinken, damit sie die einzgekauften Mundvorräte aufladen und fortschaffen. Der junge Hauptmann begiebt sich sogar unter die Bauern, die mit ihrem Heuvorrat zu Markte kommen, und bestellt einige Fuhren, und schließlich ersteht er dei den Kürschnern auch etwa dreißig schwarze Lammsellmützen, die für das jüngst angewordene Gesindel bestimmt sind. Der Handel ist bald geschlossen.

"Was für Menge Dinge der Patron einkauft, und wie ich sehe, kommt ihm der Wagen mit der eisernen Trube nicht nachgefahren, in der sich das Geld befinden soll."

Die Kommissäre bes Fürsten gahlten nämlich mit Rupfergelb.

Das allgemeine Staunen war baber umso größer, als die Leute bann fahen, daß ber Hauptmann, nachbem er seine Ginkause beendet hatte, vor bem Zelt bes Markrichters erschien und aus seiner Säbeltasche Dukaten holte, um bas Gefaufte zu bezahlen. Das erregte bas größte Auffehen, und ein Jeder drängte sich heran. Gine sehr lange Reit war schon verftrichen, feitbem man in Debreczin wirkliches Gold auf bem Markte gesehen. Nun überboten sich die Verkäufer — aber nach abwärts! Wenn Jemand etwas billig anbot, so machte sich ber Andere sicherlich anheischig, es noch billiger abzugeben. Die horrenden Breise waren ja Alle für Kupfergeld berechnet, und der Zwanzig-Gulben-Weizen zeugte nicht für den vorhandenen Reichtum, sondern für das massenhaft aufgelaufene Rupfergeld! Als die Höckerinnen, die Kringel und allerlei geflochtenes Bachwerk feilboten, er= fuhren, daß der Kuruzenhauptmann für die heimgekehrten Krieger von der Bußta 3am Mundvorrat einkaufe, verlangten sie nicht einmal mehr Bezahlung, sondern drängten ihm ihre Waare unentgeltlich auf. Man hing bem alten Balthafar Arme und Schultern voll bes volkstümlichen Gebäcks, und die Selcher brangten ihm ihre Wursterzeugnisse auf, daß der alte Kuruze die Last kaum mehr fortschaffen konnte. Ja, wenn man bas Volk an ber richtigen Stelle zu packen versteht, so wird es mild und weich wie Butter!

"Na, Frau Kömüves, Sie geben von dem Schwein, das Sie heute schlachten ließen, den tapferen Kuruzen nicht ein paar Würstchen oder Speckseiten ab?" wird die Biedere von ihrer Nachbarin rechter Hand gefragt.

"Ich hätte ein Schwein schlachten sollen? Seit vielen Jahren schon hat sich berlei bei mir nicht zugetragen! Und in meiner Kammer ist nicht soviel Speck vorhanden, daß sich eine Fliege daran vollsaugen könnte. Auf der Stelle will ich da vertrocknen, wenn ich seit einer Woche etwas Anderes als Buchweizenbrei in meinen Töpfen gekocht habe, und ich will zum Stachelschwein werden, wenn ich heute überhaupt schon einen Bissen im Munde hatte. Ach, ach, nun aber gehe ich, denn ich muß den großen Herren von all diesen Dingen Bericht erstatten."

Und wirklich eilte sie davon, um die vornehmen Herren aufzusuchen. Damit waren im Volke die Persönlichkeiten gemeint, die in der Stadt über die Uebrigen herrschten.

Frau Kömüves wußte sehr gut, daß die hochgeborene Frau Vormund heute ihren Namenstag seillich beging. Sie gab ein großes Mittagessen, zu dem die hervorragenden Persönlichkeiten der Stadt eingeladen waren; aber auch die Nachbarn und Sevattern waren gern gesehen. Die Frau Gevatterinnen taten am klügsten, sich erst einzusinden, wenn das Mahl sich schon zu Ende neigte, denn da machte man ihnen bereitwillig an der Tasel Plat, und sie erhielten auch die Speisereste. Sie kamen also am besten fort.

Als Frau Könnüves im Hause des Bürgermeisters erschien, traf sie die versammelte Gesellschaft schon in der besten Stimmung an. Bei Tische saken außer dem Hausherrn und dessen Gemahlin der hochwürdige Herr Thomas Veresegyhäzi, der Stadtrichter Herr Martin Dioszegi, der medicinae Doktor Johann Buzinkan, der gleichzeitig Prosessor der Physikan skädtischen Kollegium ist, ferner der Prosessor der Philosophie Michael Gyarmati und contrascriba humanissime Abam Fesete Vorbely, der Sohn des Hausherrn, und endlich eine Dame, Frau Maris Fesete, die zu einer gewissen Berühmtheit gelangte, weil sie einstmals die Gattin des Griechen Ungvari war, von ihm aber geschieden wurde, und seither unter ihrem Mädchennamen im Hause ihres Bruders lebte, da sie von Riemandem mehr zur Gattin begehrt wurde.

Da zu jener Zeit die Kunst bes Photographirens noch nicht ersunden war, können wir die versammelten Herrschaften nur mit Worten schildern; das aber dürsen wir nicht unterlassen, denn jede der anwesenden Persönzlichkeiten wird im Lause unserer Erzählung eine Rolle zu spielen haben, so daß über jede derselben ein Urteil gefällt werden muß.

Der Hausherr, der Bürgermeister nämlich, entsprach so ziemlich der Beschreibung, die der alte Kuruze von ihm entworsen, und haben wir derzselben nur noch hinzuzusügen, daß er einen außergewöhnlich großen Kopf hatte, den er hoch emporgehalten trug, als müßte er dadurch das Gleichzewicht zu erhalten trachten, damit er von dem auffallend dünnen Halse nicht herunterfalle. Sein Sohn, der Contrasseria, sieht seinem Bater nicht sehr ähnlich, denn er ist von hagerem, etwas gebeugtem Buchs, dessen Magerfeit durch die lange Toga, die er trägt, noch mehr hervortritt. Er sitt nicht bei Tische, denn ihm liegt die Pslicht ob, die Gläser der Gäste mit Wein zu füllen. Sein Gesicht hat gar nicht den Debrecziner Typus, denn es ist ganz, als sähe man die Larve eines Satyrs vor sich: spitzige Ohren, zugespitzte Brauen, zwinkernde Augen, spitzige Nase und ein breiter Mund, der in einem fort wie zum Spott verzogen wird. Und wenn solch ein Mensch ein Gesicht hat, das wie zum Spotten geschaffen zu sein scheint, so meint er, daß er tatsächlich immer nur spotten müsse.

Neben bem Hausherrn sitt die Hausfrau: eine wohlbeleibte Dame mit lächelndem, rotem Gesicht und dicken Fingern an den vollen Händen. Sie bildet einen auffallenden Gegensatzu der anderen Dame, die am unteren Tische Platz genommen hat, aber jeden Augenblick aussteht und in die Küche hinauseilt, um das Auftragen zu überwachen, wobei sie dann bei jeder Schüssel, die man hereindringt, die Gäste um Entschuldigung bittet, das die betreffende Speise nicht nach Wunsch gelungen sei; doch die Schuld treffe ausschließlich nur die Köchin. Die Dame ist eine knochige Gestalt mit stechendem Blick, zusammengekniffenem Nunde und spitzigem Kinn, das eine Warze ziert.

Rechts und links vom Hausherrnpaar sitzen der Superintendent und der Richter. Bart- und Haupthaar des ersteren sind schneeweiß und mit einer Scheere noch niemals in Berührung gekommen — damals trugen die Geistlichen noch Bärte —, das Gesicht dagegen ist hochrot dis in die hohe Stirne hinauf. Seine Kleidung besteht aus dem mit Juchspelz besetzen langen Patriarchenrock mit schwarzer Verschnürung; die weiße Halsdinde ist mehrsach um seinen Hals geschlungen und rückwärts geknotet, ein breiter Seidengürtel legt sich um den Leid. Das Gesicht des Richters weist den unverfälschten Debrezziner Typus auf: die zu den Brauen ist die Stirne schneeweiß, denn dis dahin reicht die Müge, die sast niemals abzgenommen wird; aber weiterhin ist das Gesicht braun wie das schönste Korduanleder, während der Schnurrbart und der dis zur Brust reichende lange Bart in's Kötlichbraune spielen. Ueber den stark gerundeten Bauch spannt sich die mit silbernen Knöpsen besetzte Mente, unter der die Weste ausgeknöpst hervorlugt.

Dit bem glatt rafirten Gesicht bes Jungers Aeskulaps will bie militärisch stramme Gestalt burchaus nicht harmoniren, noch weniger aber bie zu beiden Seiten bes Gesichtes sichtbaren Haarwülste.

Um meisten weicht indessen ber Professor ber Philosophie von bem Typus ber Gesellschaft ab, in ber er sich befindet, aber nicht allein in Bestalt und Rleidung, sondern mehr noch in seiner ganzen Denkungsweise. Er ist jett erst aus Göttingen nach Hause gekommen, nachdem er baselbst seine Studien beendet hatte. Er war viel gereift, hatte viel gesehen und Erfahrungen gesammelt. Sogar in England war er. Bei den britischen Glaubensgenossen fette er es burch, bag biefe eine Stiftung für bas calvinische Rollegium zu Debreczin schufen, beren Zinfen in ber Höhe von vierhundert Gulden zur Errichtung eines philosophischen Lehrstuhls verwendet werden sollten. Diesen Betrag bezieht gegenwärtig der eble Berr Gnarmathn, ber zur Zeit unferer Geschichte breißig Jahre alt sein mochte. Und ba er feine Bezahlung aus England erhält, so steht es ihm frei, zu benken und sich zu kleiden, wie es ihm paßte, — und wie es den übrigen vornehmen Herrschaften nicht paßte. Denn ber ehrenwerte herr Gnarmathn begnügte sich nicht damit, seine Gedanken für sich zu behalten, was zweifellos erlaubt

ist; sondern er teilte seine Gebanken auch Anderen mit, was uns viel weniger richtig erscheinen will.

Auch heute disputirt er an der vornehmen Tafel des Bürgermeisters mit den übrigen Herren, daß es doch ganz und gar nicht in der Ordnung sei, wenn in einer so großen Stadt wie Debreczin kaum ein paar hundert aus Ziegeln erbaute Häuser zu finden seien, während die übrigen Tausende von Wohnhäusern aus Brettern, Kotballen und ähnlichem Material erbaut und mit Stroh und Schilf gedeckt seien, ja in der Vorstadt draußen gäbe es sogar Wohnungen, die in die Erde hineingegraben wären und eher an die Schlupfwinkel wilder Tiere, denn an menschliche Behausungen erinnerten. Wie anders sei das in Deutschland und Holland, wo es in jeder noch sokstenen Stadt prächtige, lichte und luftige Häuser, Gassen und Pläze gebe, die von kleißgen, arbeitsamen Menschen bewohnt werden.

Es fiel bem Bürgermeister nicht schwer, ben Mann zum Schweigen zu bringen. Er räufperte sich und sprach:

"Sie fassen die Sache nicht richtig auf, Herr Professor. bes Volfes hangt nicht von ben bequemen, aufgeputten Wohnungen, sondern von der uns alle ernährenden Mutter Erde ab. Je mehr Grund und Boben wir mit unserer Stadt vereinigen, um so größer wird unsere Leistungs= fähigkeit. Die schönen, hoben Säuser kann ber Blit Gottes einäschern, ber Keind zerstören, ber Mordbrenner vernichten; aber die Erde fann uns Niemand unter den Rüßen wegziehen. Sie dürfen nicht so verächtlich von ben in die Erde gegrabenen Wohnungen sprechen, denn gerade in ihnen pflegt das schönste irdische Glück zu wohnen. Die Erde gleicht der süßen Mutterbruft, und in ben mit Schilf gebeckten hutten ist zumeist Rube und Rufriedenheit zu finden. Selbst ber Apostel spricht also zu Jesus: "Bier werden wir aut wohnen; hier wollen wir brei Zelte erbauen." Jene bunten Riegelhäuser bienen nur bagu, die alten, guten Sitten zu verdrängen, benn sobald man das schöne steinerne Haus fertig hat, will man schön geschnitzte, braun gebeizte Möbel bazu, und die bringen wieder ben Aufwand in der Rleidung der Männer und Frauen mit sich. Der Aufwand aber ist der leibliche Bruder der Unmoral. Richt in den Hütten, sondern in den Palästen wohnen Sünde und Verbrechen. Und dann haben diese in die Erde gegrabenen Wohnungen noch einen großen Vorleil. Wir haben weder Erdschanzen noch Kanonen, um unsere Stadt verteibigen zu können, wenn ber Reind gegen uns heranzieht. So aber können wir zur Zeit ber Gefahr unsere in die Erde gegrabenen Wohnungen unbedenklich gurudlassen, benn fie enthalten keinerlei Schätze, die des Feindes Habgier reizen murden, und mit Weib und Kind fliehen. Wir brauchen nur unseren Grundbesit ju vermehren, und das bildet auch mein vornehmstes Bestreben."

Das waren so weise Worte, daß man nie gar nicht widerlegen konnte. Nur der Hochwürdige fügte noch Siniges hinzu.

"Neben der Vermehrung der irdischen Güter dürfen wir aber auch an

bie unseres himmlischen Rechtes nicht vergessen," meinte er. "Und es wäre wirklich schon an der Zeit, für das Seelenheil der in der Borstadt wohnenden Glaubensgenossen wenigstens ein kleines Kirchlein zu erbauen."

Auch ber Doktor gab seinen Senf bazu.

"Notwendiger noch ware die Erbauung eines Spitals," erklärte er.

"Eine schöne, große Apotheke haben wir ja schon erbaut," verfehlte ber Bürgermeister nicht einzuwenden.

Nun ließ sich auch ber Stadtrichter vernehmen, wobei er sich mit ber hand über bas wohlgerundete Bäuchlein strich.

"Ich sage Such, uns gehört nur das, was wir verzehren," sprach er. Darauf entgegnete der Contrasfriba:

"Ich wünschte, die armen Studenten könnten das Gleiche sagen; aber die können garnichts ihr eigen nennen! Wenn es zu Mittag läutet, bringt der Schuldiener im Speisekord das ersehnte Mittagessen, und dann entspinnt sich gewöhnlich der folgende Dialog: "Quid tulisti?" — "Brassicam." — "Estne sus intus?" — "Minime gentium." — "Tundas ad muros!" (Was hast Du gebracht? — Sauerkraut. — Jit Schweinernes darin? — Das kleinste seiner Art. — Wirf das Ganze an die Wand.)

"Darüber lachten nun Alle herzlich.

Wenn Ihr nichts habt, so könnt Ihr ja siehlen, Ihr Malesizferle!" brummte der Stadtrichter.

Woraus man aber nicht auf lückenhafte Rechtsbegriffe schließen barf. Wenn ein ganzer Ochs, ein lebendes Schwein gestohlen wird, so ist das für alle Fälle ein Vergehen, das strenge Ahndung verdient; aber von dem im Schornstein hängenden Vorrat an Geräuchertem, einen Schinken oder ein paar Würste zu entwenden, ist blos Studentenulk, über den zu jeder Zeit milbe hinweggesehen wurde.

Der Debatte bereitet das stürmische Auftreten der Frau Könnüves ein gründliches Ende, benn die begann schon an der Tür zu schwaßen.

"Wünsche allerseits das Bene! Gesegnete Mahlzeit! Danke; ich habe schon zu Mittag gegessen." (Was aber nicht hindert, daß sie sich doch am Tische niederläßt und den leeren Stuhl des Contraskriba einnimmt.) "Ach, ich bin ganz atemlos vom raschen Gehen, denn ich wollte die Erste sein, die der Frau Gevatterin die gute Nachricht überbringt. — Von diesen Krapsen nuß ich aber doch einige nehmen, denn solche sind in der ganzen Stadt Debreczin nicht zu bekommen. — Eine große Neuigkeit hab ich zu melden. Ihr Sohn ist angekommen, Frau Gevatterin! Ja, Ihr Nikolaus, Ihr Sinziger! Der nach dem Polenlande gesiohen war. Durchs Hortobagger Tor kam er mit seinem alten Knecht, dem Balthasar, herein. Zersetz, zerlumpt war der Aermse, daß es mir ins Herz schnitt. Ich dachte mir gleich, daß er sich in diesem Aufzuge nicht vor seinen Eltern sehen lassen wolle. Uch, was ist aus dem schönen, stattlichen jungen Menschen geworden!

Ueber ben Marktplat wollte er nicht geritten kommen, barum stieg er vom Pferbe und ging zu Fuß bis an die Ede ber Marktgaffe, wo er burch bas kleine Tor in das Haus des Griechen schlüpfte. — Ach, wie vorzüglich find diese Majoranwürstchen! Solche versteht nur die Frau Gevatter zu bereiten! - Die Jungfer Ilona, die in bem hause bes Griechen dient, ift meine gute Bekannte, ber ich viel Gutes schon erwiesen habe. Na, bent' ich mir, bu gehst hin und bringst in Erfahrung, mas ber junge Berr Nikolaus bei bem Griechen zu tun hat, benn seit seiner Knabenzeit hat er ja bei biesem Ich martete nur, bis die Jona ben Ropf zur Tur hinausstreckte. und dann fragte ich sie: Wer ist bei Deiner Herrschaft? Der junge Berr Nitolaus, fagte fie. Rommen Sie nur herein, Frau Kömuves; alle Drei. ber Grieche, bas Fräulein Käthe und ber junge Herr, sind in bas große Zimmer hineingegangen und haben die Tür forgfältig hinter sich verschlossen Ich ließ mich bereden und ging hinein. Ich habe gang und perrieaelt. gewiß nicht die Gewohnheit, zu horchen; aber ber Frau Gevatter zu Liebe wollte ich einmal eine Ausnahme machen, um zu erfahren, was dort drin mit ihrem einzigen Sohne geschah. Ich horchte also an der Tür und spähte burche Schlüsselloch hinein. Und was mußte ich ba hören und sehen. Ganz fürchterliche Dinge! Noch jest erfaßt mich ein Schauer, wenn ich baran benke! Der junge Herr Nikolaus verlangte Geld von dem Griechen. Der wollte ihm aber keines geben, sondern fagte: "Du bist abgebrannt, bist zum Bettler geworden, haft keinen Nagel mehr, ber Dir gehört, und kannst mir baber kein Kaustpfand geben. Unter einer Bebingung will ich Dir aber Gelb und neue Rleiber geben, und zwar wenn Du mir Deine Seele, Deinen Glauben verkaufft, wenn Du zu meinem Glauben übertrittst, jum griechischen Glauben nämlich. Ohnehin heißest Du Nikolaus, so wie unser Schutheiliger, beffen Bild Du hier im goldenen Rahmen siehst. Dies ift unfer Schuppatron, der heilige Nikolaus. Wenn Du bei feinem Bilbe gelobst, daß Du zu unserem Glauben übertrittst, so versehe ich Dich mit Gelb. Noch jett klappern mir die gabne, wenn ich baran benke. Die aute Seele ließ sich bereben und ging in die Falle. Der junge herr Rikolaus sagte, ihm sei es recht und er sei bereit, die Wange bes griechischen Beiligen zu fuffen; bas war aber noch nicht genug; man verlangte auch eine Schrift von ihm. Man legte ihm ein großes Stud hundsleber hin, und barauf schrieb die Jungfer mit griechischen Buchstaben das Gelübde nieder. will die Sonne nicht mehr sehen, wenn es nicht wahr ist, daß die Schrift in griechischen Krähenfüßen verfaßt war, und dann mußte er seinen Namen barunter segen. Es war eine schreckliche Zeremonie! Man schnitt ihm mit einem spikigen Messer in den Arm, daß das rote Blut hervorquoll, in das man die Feber eintauchte, worauf er mit dem eigenen Blute seinen Namen unter den Höllenkontrakt schrieb. Diese Wurft, die ich jest in den Mund stede, foll mir im Magen zu Riefelstein werben, wenn es nicht wahr ift! Ich habe das Alles gesehen und gehört. Wie vom leibhaftigen Satan ge=

jagt, entstoh ich bann! Nicht einmal ber Jlona sagte ich, was ich gesehen. Und eine Stunde später verließ auch der junge Herr Nikolaus das Haus bes Griechen, ich aber . . . ."

"Halten Sie einen Augenblick ein, Frau Kömüves," unterbrach Professor Gyarmathy den atemlosen Vortrag, denn er war schon von Beruf aus ein arger Steptiker. "Wie können Sie denn wissen, was in der Schrift, die der Herr Nikolaus mit seinem eigenen Blute unterschreiben mußte, enthalten war, da man sie in griechischer Sprache abgesaßt hatte?"

"Ich weiß es, weil die Jungfer Käthe den Vertrag vorerst mit lauter Stimme verlas und auch die Worte "gospodi pomiluj' darin vorkamen, und das ist doch griechisch. Aber auch ungarisch wiederholte sie ihn. Um aber weiter zu berichten, erwähne ich, daß, als der junge Herr das Haus des Griechen verließ, er nicht mehr seine schmutzigen, zerlumpten Kleider an hatte, sondern einen mit Gold bestickten, scharlachroten Rock, dazu eine mit Mardersell besetzte Mente, auf der faustgroße goldene Knöpfe sizen. Derlei sindet sich massenhaft in dem Magazin des Griechen, bei dem die ungarischen Magnaten ihre Galakostüme als Faustpfand zurücklassen. Seine Säbeltasche war angesüllt mit Geld, und noch dazu mit lauter Gold! Er kaufte sast Alles zusammen, was auf dem Markt zu sinden war, und bezahlte mit lauter schönen Dukaten!"

Hier fiel ihr Professor Gyarmathy wieder ins Wort.

"Wissen Sie benn gar, Frau Könnüves, wie ein Dukaten aussieht?" fragte er.

"Ob ich das weiß? Jeden Tag trug ich in meiner Börse welche nach Hause, solange uns der Teufel diese niederträchtigen Griechen nicht auf den Hals schickte, und auch erspart habe ich mir eine ganz hübsche Anzahl der gelben Dingerchen. Die habe ich in einem Topf verwahrt und diesen meinem Zimmer vergraben. Die bekommt alle meine gute Frau Gevatter, wie ich das in meinem Testament auch schon bestimmt habe. Mein Silbergeld dagegen fällt meiner lieben Frau Christine zu, weil sie stets so gut und freundlich zu mir war."

Durch diese Erklärung erreichte Frau Kömüves, daß ihr die "liebe Frau Christine" das gefüllte Kraut vorsetze, das sie direkt für diesen Zweck nochmals aus der Küche hereindringen ließ, und auf diese Weise aß sie das ganze Menu durch, allerdings in umgekehrter Reihenfolge, was aber schließlich keinen großen Unterschied ausmacht. Sicherlich wäre zum Schluß auch die Suppe mit den Leberklößchen an die Reihe gekommen, wenn man nicht mit einem Male vor der Tür sporenklirrende Schritte vernommen hätte, welche die allgemeine Ausmerksamkeit erregten. Dann wurde an die Tür geklopft, diese nach dem traditionellen "Herein!" geöffnet, und in das Zimmer trat der junge Kuruczenhauptmann, Nikolaus Baranyi.

Gleich auf den ersten Blick erkannte Jedermann, daß er keinerlei prächtiges Gewand am Körper habe, blos die gewohnte Uniform der Kuruczen=

offiziere, die er auch getragen, als er die Heimat verließ, und die war weber zerrissen, noch schmuzig. Seine ganze Erscheinung war würdevoll, so daß sich die ganze Tischgesellschaft erhob, als er sichtbar wurde.

Seine Mutter aber stürzte auf ihn zu, schlang die Arme um seinen Hals und rief unter strömenden Tränen: "Oh mein teurer Sohn, mein geliebtes Kind! Wohin ist es mit Dir gekommen! Was mußtest Du erleben!"

Nifolaus bulbete die mütterlichen Herzensergüsse, doch ohne sie zu erwidern. Als er sich aus den ihn umschlingenden Armen endlich befreien konnte, zog er aus der Tasche seines Dolmans ein weißes Tücklein, und indem er damit die Tränen seiner Mutter trocknete, stüsterte er ihr ins Ohr: "Ich bringe Dir das Verlobungstuch meines Vaters zurück, Mutter; in einer Sche ist auch der Verlobungsring eingebunden. Behalte Tuch und Ring zum bleibenden Andenken!" Er drückte ihr darauf das Tuch in die Hand, und die Dame sand es für angezeigt, ihren Tränen Einhalt zu gebieten und die Resiquie im Busen zu verbergen.

Denn dazumal herrschte die löbliche Sitte, der Wittwe oder geschiedenen Frau das Verlodungstuch und den Verlodungsring zurückzugeben.

Der Mutter und Hausfran ware es in ihrer Befangenheit gar nicht in ben Sinn gekommen, dem Gast einen Stuhl anzubieten; statt ihrer aber sprach die Vicehausfrau:

"Nehmen Sie Plat an unserem Tische, Herr Neffe; wir sind gerade beim Speisen, und da können Sie mit uns halten."

Sie beutete bei biesen Worten auf einen leeren Stuhl. Er war seer, benn Frau Kömuves hatte es für geboten erachtet, spurlos zu verduften, als sie ben Kuruczenhauptmann eintreten sah.

"Danke, Frau Tante," lautete die Erwiderung, "ich habe keinen Hunger."

"Freilich nicht, weil man beim Griechen ein reichliches Mahl eingenommen hat," ließ sich hinter Nikolaus die Stimme des Contraskriba vernehmen.

Worauf ber junge Baranyi replicirte:

"Ruhig, Du Gehazi!"

Das war nämlich ber Spottname bes Aufsehers bei ben Studenten.

"Ich bin in einer eiligen Angelegenheit gekommen, Herr Bürgersmeister," fuhr Nikolaus fort, indem er auf den Angeredeten zutrat. Die beiden Männer blickten sich einen Moment forschend an. Der Bürgersmeister streckte die Hand aus, die Nikolaus wohl erfaßte, aber nicht küßte, troßbem es die seines Stiesvaters war. Dann kam er sofort auf die Veranslassung seines Besuches zu sprechen. "Ich habe Lebensmittel für meine Soldaten eingekauft, die auf der Außta Zam ihre Zelte aufgeschlagen haben. Hier ist ein Zettel des Marktrichters, auf den der Hurgermeister Namen und Siegel sehen solle, damit man mich mit meinem Mundvorrat ungehemmt zum Stadttor hinaussasse. Ich bitte Sie, Herr Bürgermeister,

die Sache sosort zu erledigen, damit ich noch heute Abend bei meinen Leuten eintreffen kann."

Damit zog er besagten Zettel aus dem Säbelgurt und legte ihn vor ben Bürgermeister auf den Tisch.

Dieser hielt den Wisch weit von sich, da er presbyops war, und nachdem er ihn ausmerksam vom Ansang bis zum Ende durchstudirt hatte, spitzte er die Lippen und ließ ein leises Pseisen vernehmen.

"Fhü! Fhü! Fhü! Das ist ja eine ungeheure Summe!"
"Ich bitte um die Unterschrift und das Stadtsiegel."

"Gleich, gleich, es brennt ja nicht! Tinte und Feder her, Junge!" Das galt bem Studenten.

Der Befehl war aber leichter ausgesprochen als ausgeführt. Denn bie Feber, das heißt den Gänsetiel, hatte Frau Christine zum Bestreichen des Backwerks mit Eiweiß verwendet, so daß der Student vorerst eine neue Feber aus dem Flederwisch reißen und mit seinem Taschenmesser zu einem brauchbaren Schreibwerkzeug zurechtschnizen mußte. Inzwischen blieb hinslänglich Zeit, um herrn Nikolaus ein wenig auszufragen.

Der Bürgermeister hatte den großen Kopf auf die Lehne seines Stuhles zurücksinken lassen, und während er mit Messer und Gabel auf seinem Teller den Generalmarsch trommelte, unterhickt er sich lässigen Tones mit seinem Stiessohne, der vor ihm stand.

"Nun, tapferer Herr Hauptmann — ber Zettel bes Marktrichters besfagt mir, daß Sie es zum Hauptmann gebracht haben — eine so große Summe Geldes haben Sie mit lauter Dukaten bezahlt?" sprach er. "Darf ich wohl die Frage an Sie richten, wo Sie das Geld hergenommen haben?"

"Würde ein Anderer diese Frage an mich richten, so würde ich sagen: Was hat das Euch zu kümmern? Aber Ihnen würde ich es auch ungefragt gesagt haben, damit Sie es zur Kenntniß nehmen. Ich habe das Geld, bessen ich bedarf, um meine Schaar beisammen zu halten, von Herrn Anastas Unavari entlehnt."

"Und gegen welche Sicherstellung lieh Ihnen ber alte Grieche sein Gelb? Bielleicht gegen das Unterpfand Ihres Bartes, den Sie nicht haben, oder Ihrer Rinderheerden, die einst existiren?"

"Allerdings lieh er mir das Geld weder auf das, mas ich nicht habe, noch auf das, was einst vorhanden gewesen, sondern auf das, was ich tatssächlich besitze: nämlich auf meine Besitzung Zam."

"Ohoho!" lachte der Bürgermeister laut auf, daß zwei Reihen ganz schwarzer Zähne sichtbar wurden. "Das mögen Sie wem innner weis machen, junger Mann, aber mir nicht! So viel juristisches Wissen werden Sie jedenfalls haben, um sich darüber im Klaren zu sein, gleichwie sich der Grieche darüber im Klaren ist, ebenso wie wir hier Alle auch, daß es den Griechen nicht erlaubt ist, innerhalb der Gemarkung der Stadt Debreczin, aber auch in der Umgebung derselben, auf Immobilien Geld vorzustrecken





ober solche anzukausen. So kann benn auch Herr Ungvari, der Grieche, bem altadeligen Herrn Nikolaus Baranyi auf dessen väterliches Erbgut kein Geld vorstrecken."

Aller Augen waren auf das Gesicht bes jungen Mannes gerichtet, der sich ruhig auf seinen Stuhl stützte. Den hatte der Stiefvater gründlich in die Enge getrieben. Nun mußte der Seelenschacher eingestanden werden, von dem ohnehin schon Jedermann Kenntniß besaß! Also nur heraus damit! Und ruhig und gesassen erwiderte jener:

"Ja, ich weiß es sehr gut, daß ein Grieche in Debreczin ober ber Umgebung bieser Stadt Grundbesit weber ankaufen, noch auf solchen ein Darlehen geben darf; dem ist aber leicht abzuhelfen."

"Abzuhelfen? Auf welche Weise?" riesen zu gleicher Zeit drei Stimmen aus: die des Bürgermeisters, des Superintendenten und des Contrastriba. "Durch Konvertiren!"

"Aha, Konvertiren! Nun kommt es! Gestehe nur Dein Vergehen! Der Uebertritt zu einer anderen Religion ist damit gemeint, was?"

"In zweiter Reihe bin ich ja barum gekommen, um dem hochwürdigen Herrn Superintendenten achtungsvoll mitzuteilen, daß Herr Michael Ungvari und bessen Tochter Katharine am heutigen Tage den Entschluß gefaßt haben, vom griechischen Glauben zur helvetischereformirten Konfossion überzutreten."

Bei diesen Worten wurde das hochrote Gesicht des Herrn Supersintendenten noch um einige Schattirungen röter, selbst das Weiße seiner Augen rötete sich leise.

Das war eine, ja eine großartige Acquisition! Der reiche Ungvari! Doch um so gelber färbte die überfließende Galle das Gesicht des Herrn Kekete Borboln.

Und Aller Augen richteten sich auf die Stelle, von wo man die Kunde vernommen, daß der Grieche die Seele des jungen ungarischen Ebelmannes erfauft habe, mährend das gerade Gegenteil der Wahrheit entsprach und er die eigene Seele sowie die seiner Tochter bem allein seligmachenben calvinischen Glauben barbringen wollte . . . Jener Stuhl mar leer. Frau Kömuves befand sich schon längst wieder auf dem Marktplat unten und berichtete ben hochaufhorchenden Leuten dort, mas sie im Hause des Burgermeisters aesehen. Mit gezücktem Säbel sei ber junge Nikolaus in's Speise= zimmer gestürmt und wollte erft feine Mutter, bann feinen Stiefvater nieberschlagen; doch zum Glud hatte ihm ber Student von rudwärts seine grüne Toga über den Kopf geworfen, worauf man sich seiner bemächtigte, ihn fesselte, und nun follte er am nächften Morgen schon bes versuchten Meuchelmordes wegen auf offenem Marktplat enthauptet werden. "Alle Stufen ber Sakobsleiter will ich vom himmelstor angefangen hinunterkollern, wenn ich nicht die Wahrheit fpreche!" fügte fie gur Befräftigung ihrer Worte hinzu.

Der Kuruczenhauptmann aber fland inzwischen vor feinem Stiefvater

und zupfte unternehmend an seinem keimenden Schnurrbärtchen. Man sah ihm beutlich an, wie sehr er sich an der Bestürzung besselben weidete.

Die anwesenden Personen waren alle mehr ober weniger verwirrt. Riemand vermochte sich den Zusammenhang zu erklären. Seit Menschenzgedenken hatte es sich noch nicht ereignet, daß ein Grieche zum Calvinismus übertrat. Zum Papistentum schon eher; dazu gab es der Gründe mancherlei, und es war nichts Unerhörtes, daß ganze Gemeinden sammt ihrer Kirche zum papistischen Glauben übertraten. Aber zum calvinischen! Wozu ist das gut? Der Calviner darf sich ja weder in Osen noch in Pest anssiedeln und nicht einmal Stiefel nähen, geschweige denn einen Laden ersöffnen. Das ist geradezu absurd! Und ein Grieche, der auf seinen Vorteil bedacht ist, kann nicht zum Calviner werden.

Nur die Augen der beiden Frauen lasen klar in der Miene des Jüngslings. Dh, die Frauen sind große Psychologinnen. Das lächelnde Gesicht des Kuruczenhauptmanns verriet ihnen das Geheimniß. Sie errieten des Rätsels Lösung. Die Sache ist viel wichtiger, viel gefährlicher, als die Herren meinen . . .

Eine tiefe Stille war eingetreten, die der junge Held endlich mit den Worten unterbrach:

"Nun können Sie ermessen, Herr Bürgermeister, daß Michael Ungvari in dem Augenblick, da er mit seiner Tochter zum reformirten Glauben übertritt, kein circumskribirter griechischer Indigenat mehr ist, sondern zum richtigen Debrecziner Bürger wird, der hier, wie im ganzen Lande, nach Gutdünken und Vermögen Häuser und Güter ankaufen kann."

Der Bürgermeister schlug mit dem Hirschorngriff des Messers, das er in der Hand hielt, zornig auf den Tisch, und schon wollte er etwas laut werden lassen, was ihm auf der Zunge lag, als ihm Nikolaus zuvorkan, indem er beschwichtigenden Tones sprach:

"Damit sich die anwesenden Herren aber nicht darob beunruhigen, daß dieser Uebertritt die Steuer, die Michael Ungvari als Grieche alljährlich in der Höhe von tausend Gulden zu entrichten hatte, zum Fortfall bringen könnte, läßt Herr Ungvari durch mich vermelden, daß er ein diesem jährelichen Zinsbetrag entsprechendes Kapital für die zu erbauende kleine Kirche zu stiften bereit ist."

Bei biesen Worten öffnete ber Bischof beibe Hände, als wollte er bamit andeuten, daß er jegliche Wasse fahren lasse. Nun wird die so bringend benötigte Kirche doch endlich erbaut werden.

Nur der Contrastriba batte noch eine Bemerkung zu machen, und die Hand vorstredend sagte er:

"Komjati, der Kanonikus, verlangt, daß diejenigen, die zu unserem Glauben übertreten, zwei Wochen lang Religionsunterricht genießen, um mit dem reformirten Glauben vertraut zu werden."

Nikolaus zuckte nachläffig bie Schultern, als er erwiderte:

"Die kennen unseren Katechismus besser als Du! Uebrigens unterswersen sich die Reophiten dem Canon und werden zwei Wochen hindurch Religionsunterricht beim hochwürdigen Herrn Superintendenten nehmen und für jeden Tag einen Bolldukaten entrichten."

Der hochwürdige Herr faltete die zehn Finger. Für ihn war die An-

gelegenheit erledigt.

Nur der Stadtrichter beschränkte sich nicht auf das bloße Geberdens spiel. Er lockerte seinen Leibriemen und sprach wehmutigen Tones:

"Nun können wir wohl für immer von ber Puzsta Zam Abschied nehmen!"

Und das war eigentlich die Hauptsache!

Die Aasgeier saßen umsonst auf bem Brunnenschwengel ber Puszta, lauerten vergebens auf ben fetten Bissen, auf ben sie sich gefreut.

Auch der Bürgermeister machte noch eine Sinwendung. Er kreuzte beibe Arme über der Brust und warf nachlässigigen Tones die Worte hin:

"Bon den Uebertretenden wird aber auch gefordert, daß sie einen überzeugungssesten resormirten Tauspaten mit sich bringen, der für ihren Glaubenseiser die Bürgschaft übernimmt. Und ich möchte gar zu gerne den Mann kennen lernen, der die Patenschaft bei dem Griechen Ungväri und dessen Tacharine übernimmt. Ich bin doch begierig zu wissen, wie der Betreffende ausssieht."

"Wenn Sie wissen wollen, Herr Bürgermeister, wie er aussieht, so betrachten Sie mich einmal ganz genau vom Kopf bis zu ben Füßen, und Sie werden den Gewünschten gesehen haben."

Der Bürgermeister war von seinem Stuhl emporgesahren; aber auch die übrigen Gäste waren aufgesprungen und starrten jetzt den kühnen Kuruczenshauptmann an.

Die beiben Frauen aber errieten mit einem Schlage Alles.

Der ist schon erkauft. Aber nicht seine Seele hatte man erkauft, sondern sein Herz! Nicht der alte Grieche hatte es erkauft, sondern die abscheuliche, die sluchwürdige Käthe. Der ist schon verloren!

Boll strafenden Hochmutes sprach der Bürgermeister zu dem Jüngling:

"Sie, junger Mann, sind doch wahrhaftig nichts und niemand noch in Debreczin, als daß Sie irgendwie in Betracht kommen und Taufpate sein könnten."

"Ich bin Grundherr von Zam!"

"Zam gehört noch nicht zu Debrezin!"

"Run, so werbe ich Euch zeigen, daß ich noch Jemand und Etwas in Debreczin sein werbe."

Damit setzte er seinen Kalpak auf, wie man bas in Gegenwart von Leuten tun kann, mit benen man per "Guch" spricht, und mit einem Ruck seinen Ueberwurf aus Wollsell zurechtschiebend, verließ er sporenklirrenden Schrittes das Zimmer.

In der Tür stieß er mit dem Professor der Philosophie zusammen, der sich gleichfalls entfernte und der mit sestem Druck seine Rechte erfaßte, indem er leise zu ihm sagte:

"Du bist ein zu wackerer Junge, Nikolaus, und ich halte zu Dir."

Erst als der Kuruczenhauptmann die Tür hinter sich zugeschmettert hatte, zuckte dem Stadtrichter der Gedanke durch den Kopf: "Sieh da, der Kuruczenführer hat seinen Zettel hier zurückgelassen! Rasch unterschreiben, siegeln und ihm nachschicken, denn er tut uns noch die Schande an und führt seinen Mundvorrat ohne Erlaubniß aus der Stadt. Von dem ist schon Alles zu gewärtigen!"

Und der Contrastriba mußte mit dem Erlaubnißschein dem Kuruczenshauptmann nacheilen, der tatsächlich schon im Begriffe war, seine Wagen durch das Hortobagyer Stadttor hinauszuschaffen. Er saß bereits im Sattel, als der Student mit den Worten zu ihm hintrat:

"Placeat, domine perillustrissime frater! Hic est scheda!" (Hier, verehrlicher Herr Bruder, ber Erlaubnisschein.)

"Cape nasum, aselle!" (Faß Dich bei der Nase an, Eselsfüllen Du!) lautete die Erwiderung.

Frau Kömüves aber wußte noch zur selbigen Stunde ihrer Gevatterin folgendes über diese Begegnung zu berichten:

"Und wissen Sie, Frau Gevatter, was der junge Herr Nikolaus tat, als man ihm den Erlaubnisschein des Magistrats übergab? Er drehte sich einen Kidibus daraus und zündete sich damit seine Pseife an."

Das glaubte ihr nun Niemand, und gerade biesmal hatte Frau Kömüves zum ersten Mal in ihrem Leben die Wahrheit gesprochen.

#### VIII.

Noch ehe zwei Wochen verstrichen waren, kehrte Hauptmann Nikolaus Baranyi nach Debreczin zurück. Diesmal kam er aber nicht mit seinem Troßknecht allein, sondern mit großer Begleitung. Voran ritt eine Abteilung Husaren, danach kam eine lange Reihe von Wagen und schließlich wieder eine Abteilung Husaren.

Die Bände, Schragen und Räber ber Wagen waren rot gestrichen, sobaß man schon von Weitem wußte, was für Fuhrwerke es feien.

Die Proviantwagen bes Kurnczenlagers waren bas.

Der erste Wagen führte eine große eiferne Kisse mit sich, in der die Löhnung enthalten war. Lauter Kupfergeld. Die Verfechter der Freiheit wurden eben mit Kupfer bezahlt.

Auf dem zweiten Wagen befinden sich die Petarden. Der Zweck dersfelben ist sehr einleuchtend. Wenn sich nämlich eine Stadt finden sollte, die sich beim Herannahen der Proviantwagen des Fürsten nicht beeilte, ihre Tore zu erschließen, so werden diese Tore unter Musikflängen gewalts sam geöffnet.

Beim Nahen ber roten Wagen beeilte sich die gute Stadt Debreczin, die Großwardeiner Tore zu öffnen; aber auch einen ihrer Senatoren ents sandte sie, um die Ankömmlinge willkommen zu heißen.

Unter lauten Trompetengeschmetter zog Nikolaus Baranyi durch die breite Marktgasse bis zum Stadthause. Die Fenster wurden allerorten gesöffnet, und die Frauenzimmer steckten ihre Köpfe neugierig heraus. Vor dem Hause des Griechen Ungvari salutirte Nikolaus mit dem Degen zu dem Fenster hinauf, von wo ihm Katharine ihr Tuch entgegenschwenkte.

Der ganze Magistrat mit bem Stadtrichter und bem Bürgermeister an der Spitze erwartete vor dem Tore des Stadthauses den Gast, dessen Kommen ein Kourier in versiegeltem Schreiben bereits angekündigt hatte.

Und ben jungen Mann, ber vom Pferbe gestiegen war, begrüßte ber Bürgermeister mit ben Worten:

"Wohlgeborener Herr Kommiffär!" Also ichon "wohlgeboren".

· Ja, das ist er. Der Stadtrichter ist ein gar mächtiger Mann in Debreczin, der Bürgermeister nicht minder; auch der Vicegespan ist eine nicht zu unterschätzende Gewalt im Komitat, — aber ein weit größerer Herr als sie alle ist der Proviantkommissär der Armee, der "fürstliche Kommissär", wie er allenthalben genannt wird.

Ihm ist die Macht anheimgegeben, den Stadtvätern vorzuschreiben, daß sie so und soviel tausend Brotlaibe, soviel hundert Centner Speck, soviel Sack Haser, Kässer Wein und lebendes Vieh und Gestügel an die in der Nähe lagernde Armee abzusühren haben. Und er seht nicht allein die gewünschte Menge sest, sondern bestimmt auch den dafür zu erlegenden Preis, gegen den keine Sinwendung erhoben werden dars. Die Richter und Vorssteher haben nur ihre langen Bärte, um, falls sie dem Kommissär zu widersprechen wagen sollten, an diesen ihren Bärten in's Lager hinaus vor den Ansührer geschleppt zu werden, und ist es dann ganz egal, ob dieser Ansührer ein türkischer Pascha, ein Kuruczendrigadier oder deutscher General ist. Diesdezüglich sind in den Stadtchroniken zahlreiche Auszeichnungen vorzusinden.

Nikolaus Baranni wurde also mit aller Hochachtung vom Vorstande begrüßt, und er übergab dem Bürgermeister den Auftrag des Brigadiers. Es wurden fünstausend Laib Brot verlangt und alles übrige in entsprechender Duantität; auch die Preise waren gleich dabei vermerkt. Hinter dem Ohr durste man sich krazen, auch in der Tasche die Faust ballen, aber ein Widerspruch war von vornherein ausgeschlossen. Geschworene und Kleinzichter wurden soson vornherein ausgeschlossen des Fürsten Rakozi mußten unverzüglich ausgeschhrt werden; man tat es ja auch ganz gern, denn die Debrecziner waren eigentlich gute Patrioten.

"Nun, herr Bürgermeister," wendete sich Rikolaus Baranyi an seinen Stiefvater, "bin ich jest schon Jemand in Debreczin?"

"Ja, verehrter Herr Kommissär."

"Und nimmt man mich als Taufpaten bei Anastas Ungvari an?"
"Mit ber größten Freude, Herr Kommissär," lautete die Antwort.

Man nußte ihn höstich und zuvorkommend behandeln, denn das Armee-korps, zu dessen Proviantmeister er ernannt worden, war keines jener vorsüberziehenden Heere, die einmal auftauchen und ihres Weges ziehen, nachem man ihnen einmal den Mund gestopft, sondern war das Blockabekorps, wie es in den damaligen Dokumenten genannt wurde, dem der Oberbesehlschaber die Aufgabe zugewiesen hatte, die in Großwardein nistenden Kaiserslichen sammt den mit ihnen vereinigten Raizen belagert zu halten, auszu-hungern und zur Uebergabe zu zwingen, was ein gar langwieriges Stück Arbeit ist. Der Brigadier der Kuruczen hieß Peter Paloczay. Kanonen hatte er nicht, um die Schanzen der besestigten Stadt zu besschießen, und so mußte man sich denn in Geduld kasen. Der Mann wird sogar den Winter hier verbringen, sodaß man seinen Soldaten schließlich noch Pelze und Mäntel wird liesern müssen.

Für ben Herrn Kommissär hatte man bas schönste Zimmer im Stabts hause als Wohnung bestimmt, boch er nahm bas Anerbieten nicht an.

"3ch fteige lieber bei meinen Getreuen ab," erklärte er.

Denn bis die gewünschten Lebensmittel beisammen find, verstreichen minbestens ein paar Tage.

Die Kuruczen wurden bei den verschiedenen Hausbesitzern untergebracht. Jedes Haus, dem ein Soldat zugeteilt war, erhielt am Tor ein Bündel Stroh und ein Täfelchen aus hartem Holz, welches allmorgendlich vom inspicirenden Korporal mit einem Hammer bearbeitet wurde, wosmit das Zeichen zur Fütterung gegeben ward.

Nifolaus quartierte sich mit seinem Burschen im Hause bes Griechen Ungwari ein, wo es auch einen Stall für die Pferde gab. Bor das Tor kam ein Wachtposten, der mit der geschulterten Muskete ernsthaft auf und ab wanderte, was der lieben Schuljugend viel Spaß machte.

Gleich beim Betreten bes Hauses gewahrte ber junge Mann, daß hier eine große Veränderung vorgegangen sei. Die gewohnten Heiligenbilder waren von den Wänden des Treppenhauses verschwunden, Alles war blendend weiß getüncht. Es tat ihm aufrichtig seid um diese Bilder, die er seit so langer Zeit gekannt hatte, doch der reformirte Glaube duldet die Heiligens bilder nicht, und den Teufel soll man doch gewiß nicht an die Wand malen.

Doch die eigentliche, die richtige, lebende Heilige war zurückgeblieben, und ihre Gegenwart allein erfüllte das ganze Haus mit strahlender Heiterkeit. Sie harrte bereits des Ankömmlings im Flur und streckte ihm beibe Hände mit den Worten entgegen:

"Gott jum Gruß!"

"Endlich seh' ich Dich wieber, meine angebetete Heilige!"

Sin Narr wär's, der seine Heilige nicht anbeten würde, wo er ihrer habhaft wird.

Und auf welche Weise man die lebenden Heiligen anzubeten pflegt? Als wüßte das nicht jeder gute Christ!

Man vernimmt das Geräusch, welches Engel und Tauben mit ihren Flügeln erzeugen; ober ist die Ursache bieses Geräusches eine andere?

"Komm, laß uns zu meinem Bater gehen," spricht Katharine endlich.

Damit führte fie ihn in bas Zimmer bes alten Herrn.

Auch hier waren alle Wände kahl. Ave Maria, Ecce homo, Kristos vokres, der Patron Nikolaus, — alle waren sie aus dem Zimmer verzichwunden. Der alte Ungvari kann jetzt zu Niemandem mehr seinen Blick erheben. Ganz im Geheimen hält er ein winziges Marienbildniß im Rockstutter verborgen. Das ist Alles, was er sich behalten hat, und das wird er verwahrt halten, so lange er lebt.

Alle anderen, die teuren, kostbaren, wurden in die Gruft der versstorbenen Gefährten geschafft. Mögen sich die Toten ihrer erfreuen.

Der Glaube ber Calviner ist furchtbar in seiner Erhabenheit, benn er bulbet nicht, daß ein freier Mann etwas Anderes andete, als den einzigen, ewigen Gott, den Erschaffer von Himmel und Erde, den kein slerbliches Auge zu erschauen vermag, und den die Seele fortwährend vor sich sehen soll. Und wer sich gegen ihn vergangen, soll dafür büßen; kein von einer Mutter geborener Heiliger soll das Erdarmen für ihn vermitteln dürsen. Dieser Glaube erfordert ein Herz aus Stahl, und wer sich eines weichen Herzens berühmt, nuß da zu Staub werden.

Der alte Ungvari war schon nahe baran, bennoch hatte er vollbracht, was er mit starkem Willen beschlossen, war er seinem angestammten Glauben untreu geworden, um zum ungarischen Bürger zu werden, der alle Rechte eines solchen genoß, um die Zukunft seiner Tochter zu sichern.

Als er Nikolaus Baranyi in sein Zimmer treten sah, hob er ben Kopf empor. Ein Lächeln zog über sein hageres, vertrocknetes Gesicht, und indem er sich erhob, streckte er dem Gast beide Hände entgegen.

"Gott fegne Deinen Gintritt," fptach er.

"Nun bin ich schon Jemand!" verfündete Nikolaus mit strahlender Miene.

"Ich weiß es; Du bist ber Kommissär bes Fürsten."

"Ich bin noch etwas Anderes auch!"

"Unfer Taufpate, nicht wahr?"

"Auch das und noch mehr. Der Bräutigam Deiner Tochter Katha= rine bin ich!" sprach Baranyi voll Seligkeit.

Und damit fielen sie sich in die Arme. Der Alte schluchzte.

"Mein lieber, guter Sohn!" stammelte er.

Waren bas aber seltsame Sitten. Jemand sollte Taufpate und Sohn zugleich bei einem anderen sein können!

Es giebt strenge Dogmen, die berlei nicht gestatten, doch die Calviner kehren sich nicht baran.

Nachbem sich die erste Rührung gelegt, sießen sich alle Drei am Tische nieder, und Jona, die Magd, wohlvertraut mit den Sitten des Hauses, kam herein, breitete das weiße Taseltuch über den Tisch, siellte kleine Gläschen und eine Flasche mit Weichselgeist hin, legte einen Laib weißen Brotes das neben, wie das vor Tische gebräuchlich ist, und ging dann hinaus, um an der Tür zu horchen.

"Nun aber sollst Du uns berichten," sagte Katharine zu ihrem Ber- lobten, "auf welche Weise Du biesen ruhmreichen Posten erhalten."

"Das ging auf die benkbar einsachste Weise zu, noch bazu mit Eurer Hilfe. Von dem Gelde, das mir unser Later gegeben, kaufte ich die ersforderlichen Mundvorräte und Kleidungsstücke für meine Leute ein, die ich in dem verwüsteten Dorf zurückgelassen. Es war ein schöner, mondheller Abend, als ich wieder bei ihnen anlangte."

"Ich kann mir vorstellen, wie groß die Freude ber Burschen war, als sie hörten, daß ihre Frauen und Töchter an einem sicheren Orte seien!"

"Ja, barob freuten sie sich auch, noch mehr aber ob bes frischen Brotes, bes guten Speckes und bes trefslichen Weines. Das war die richtige Herzensstärkung. Selbst die wilden Freibeuter wurden sanst und fügsam, als sie sich ordentlich sattessen und statt ihrer Lumpen die mitzgebrachten anständigen Gewänder anlegen und die Schaffellmützen aufsetzen konnten. Als die Sonne, diese unsere uralte Gottheit, am Horizont emporzusteigen begann, ließ ich sie vor den Ruinen der Kirche seierlich schwören, daß sie unseren Fahnen treu bleiben würden. Haben wir den pro libertate begonnenen Kampf siegreich zu Ende geführt, so wollten wir zu unseren niedergebrannten Wohnstätten zurücksehren und sie neu erbauen."

"Wie schön mochte das gewesen sein! Und wie leid tut es mir, daß ich es nicht mitansehen konnte!"

"Doch; Du wirst es noch sehen. Während wir weiterkämpfen, wird unser Vater unseren brachliegenden Grund und Boden beackern, bebauen und die notwendigen Schaf= und Rinderheerden sammt dem Gestüt dazu anschaffen. Fortan ist er ja dort der Herr!"

Der Alte nickte mit bem Kopf bazu. "Herr, Herr!" wiederholte er einige Male. Es war ganz einfach unglaublich.

"Und dann brachen wir auf," fuhr Nikolaus fort. "Jeder der Burschen bekam für eine Woche Mundvorrat in seine Satteltaschen und heu und hafer für drei Tage. Aber auch so blieb noch ein Teil der Lebensmittel auf den Wagen zurück, und wie sollten wir die über den Hortobagy-Fluß bringen, da von einer Brücke oder Kähre nichts zu sehen war? Ich ließ nun

die Kähne der Fischerleute zu dreien zusammenbinden, auf diese die Wagen rollen und bei der Mühlenfurt über das Wasser schaffen."

"Das hattest Du klug gemacht," ließ sich hier ber Alte vernehmen.

"Nachbem wir wohlbehalten hinübergelangt waren und Pferde und Zugochsen glücklich hinübergeschafft hatten, setzen wir in Kirchturmrichtung unseren Weg fort, wobei wir in jeder Ortschaft Rast hielten. Zuweilen wurden uns sogar warme Speisen verabreicht, Hühnersuppe oder gebratenes Fleisch. Die ganze Mannschaft lebte wie im Paradiese, aber auch die Pferde wurden prächtig gefüttert, so daß unsere Schaar, als wir zur Mittagszeit des dritten Tages in Püspök, dem Hauptquartier des Brigadiers, anlangten, die stattlichste und bestgeordnete des ganzen Blockabekorps war. Der Brigadier belobte mich darob sehr, und das habe ich nur Dir zu versbanken, mein geliebter Engel, und Deinem Bater."

Darauf mußte man boch ein Gläschen Weichselgeist leeren.

"Nun höret aber weiter, benn bas Beste kommt nach. Als ich an= langte, melbete ich mich gleich beim Brigabier Georg Baloczap und bem Obersten Sigismund Bessennen, zu bessen Regiment meine Kompagnie ge-Man hielt Musterung über uns und belobte uns über die Magen. weil ich nicht bloß keine Leute eingebüßt, sondern meine Schaar sogar ver= mehrt, insbesondere aber weil ich sie mit genügendem Mundvorrat versehen und fogar Wagen mit uns gebracht hatte. Oberft Beffengen klagte, ihm seien bereits sieben Pferbe unter bem Leibe zusammengestürzt, seitbem er in's Land gekommen, da er die Tiere nicht füttern konnte, und seine Solbaten nährten sich schon seit Wochen von rohem Kurbis. Wie ich es angestellt hatte, um ein so gutes Resultat zu erzielen, wollten fie wissen. Ich fagte, mit Geschicklichkeit und Lift sei Bieles zu erreichen. Dann luben sie mich ein, am Abendbrot im Zelte bes Kommandirenben teilzunehmen. Ich nahm die Einladung an und bat nur um die Erlaubniß, das vornehme Mahl mit meinen eigenen bescheibenen Lebensmitteln zu eraänzen.

"Gang wie bei einem ländlichen Bidnid," bemerkte Ratharine.

"Na, bas muß ich sagen, es war ein nettes Picknick! Das ganze Mahl bestand aus einem einzigen Gang, und den trug man in einem großen Topf auf. Er enthielt eine Fleischart, die man mit einem schwarzen Brei zusammen weich gekocht hatte. Was für ein Brei das sei, hatte ich bald heraus: es war Seidekorn, wovon sich die ärmsten Bauern in den Bergen nähren. Auch daß man das Ganze mit Unschlitt zubereitet habe, hatte ich bald gerochen. Aber von den mit dem Brei vermengten Fleischstüden vermochte ich durchaus nicht festzustellen, welcher Art und Gattung sie seien. Das Zeug hatte einen unglaublich wilden Geschmack und Geruch, und zähe war es, daß man es kaum kauen konnte. Ich konnte mich nicht enthalten, den Obersten zu fragen, wem ich das Opfer zu verdanken hätte,

bas ich ba verzehrte. "Das, mein Sohn," gab mir Bessenzen zur Antwort, sist ein ausgesucht seiner und ganz junger Fuchs gewesen."

"Ein Fuchs!" riefen Bater und Tochter gleichzeitig erschrocken aus.

"Mir entfuhr in bem Moment genau berfelbe Ausruf, und ber Biffen fiel mir aus dem Munde. Aber wie komme Ruchsfleisch auf den Tisch bes Rommandirenden, begehrte ich zu wissen. "Wie?" wurde mir geant= "Weil nichts Anderes aufzutreiben war! Von Schafen ober Rindern ift in der ganzen Gegend keine Spur zu finden; Rebe, Hirsche ober Wildschweine können nicht geschossen werben, weil das Schießen auf bem Blockabegebiet ftreng untersagt ist und es für ein Marmzeichen gehalten werden kann, und so gab der Oberbefehlshaber den Befehl, die ganze Kavallerie der Kuruczen mit Fuchspelzen auszuruften. Demgemäß erging an die in der Umgegend hausenden Walachen die strenaste Weisung. mittelst Fallen Füchse zu fangen und diese an die Armee abzuliefern. Tausenden wurden die Ruchse eingeliefert. Jeber Offizier bekommt zwei Fuchsfelle, Du friegst auch welche; ber Kürschner wird sie schon entsprechend zurichten. Aber auch das Fleisch geht nicht verloren, und wenn man kein anderes hat, so ist es sehr aut und schmachaft. Ueberzeuge Dich selbst! - Da lob' ich mir aber schon mein Schaffleisch!' erklärte ich und rief meinem alten Balthasar hinaus: "Bring boch ben Ressel herein!" Der Alte kam bald und schleppte ben eisernen Ressel an den Henkeln berbei. Duft, der dem Kessel entstieg, ließ bereits einen lächelnden Ausbruck über bie Mienen ber Gafte gleiten. Das in guter Pfefferbrühe gekochte Schaffleisch mundete ihnen wie die reinste Ambrosia und das knusprige Sausbrot aus Debreczin nicht minder. Zum Schluß die bauchige, große Keld= flasche voll edlen Ermellekers! Die Herren Offiziere leckten sogar ben Boden des Kessels rein und in meiner Feldflasche blieb kein einziges Tröpfchen zurück. Der Brigabier schlug mir wohlgelaunt auf die Schulter und fagte: Du bijt ein Tausendfünstler, mein Sohnchen. Woher hast Du bas?' -"Ich hab' bavon noch mehr auf meinen Wagen, erwiderte ich. — Aber woher haft Du das genommen?" - "Das nahm ich Alles bort, von wo ich jest komme: in Debreczin.' - 3n Debreczin? Unmöglich! Dort herrscht ja jest Hungersnot. Die Leute leben von Sägesvänen und verzehren die robe Erde. Das berichteten bisber noch alle Konimissäre, die wir hingeschickt. - "Sicherlich weil man die Kommissäre bestach, damit sie in diesem Sinne berichteten.' — Und Dich hat man nicht bestochen?' — Ich streckte bem Brigadier die Sand hin und fagte: "An meiner Sand haftet fein Schmut, nicht einmal wenn er aus Gold ist!' Darauf erfaßte Paloczay meine Hand und schüttelte sie berbe. — "Du bist mein Mann," sprach er, "Dich brauchen wir. Gleich morgen schicke ich eine Gitafette zum herrn Oberbefehlshaber, damit er Dich zum Proviantmeister für bas Blodabeforps ernenne; bis Deine Ernennung aber eintrifft, kannft Du Dich auf Grund meiner Erlaubniß in Dein neues Amt hineinarbeiten.' - Und bas tat ich auch."

"Wie ftellteft Du bas an?"

"Ich nahm die Freibeuter, die ich mit meiner Schaar vereinigt hatte, mit mir und durchzog in ihrer Begleitung die umliegenden Ortschaften, ob sie nun etwas weiter oder näher lagen. Almosd, Henczida, Gáborján, Bajom und Bagamér kamen nacheinander an die Reihe, und von keinem Orte kam ich mit leerer Hand, will sagen mit leeren Wagen zurück. Auf den Tisch des Obersten kam kein Fuchsbraten mehr. Am zehnten Tage langte der Kurier mit meiner Ernennung vom Oberbesehlshaber an."

"Und jest bist Du der erste Mann in Debreczin?" flüsterte Katharine.

"Ob das aber lange währen wird?" ängstigte sich Ungvari.

"Sehr lange sogar, wie ich die Sachlage kenne. Brigadier Paloczan geht bei der Blockabe so lau zu Werke, daß der in seine Festung einzeschlossene Feind bald hier, dalb dort einen Ausfall unternehmen und sich mit neuem Proviant versehen kann. Den hungern wir nicht aus, und wenn wir dis zum Frühjahr belagern. Auch die Wachsamkeit ist eine sehr lückenhafte. Es hängt nur von dem Ermessen des Feindes ab, und zu übersallen und aus unserem Quartier zu vertreiben. Zwei Drittel der Mannschaft streichen auf eigene Faust umber, ziehen auf Beute aus oder lassen sich im Elternhause daheim füttern. Oberst Bessenzen schied ununterbrochen Kuriere an den Oberbesehlshaber, um ihm zu klagen, daß er seine Leute nicht beisammen halten könne, und ich fürchte, nein, ich hosse, daß wir heut über's Jahr auch noch hier lagern werden und mein Roß noch viele gute Tage in Debreczin verdingen wird."

"Und sein Reiter erst?" flüsterte Katharine züchtig.

"Der doppelt soviel."

Das Gespräch wurde burch ben Eintritt der Jungfer Jlona untersbrochen, die dem Kommissär ein versiegeltes Schreiben überreichte, das von einem Kurier gebracht worden war.

"Da haben wir's!" sagte Nikolaus, nachbem er bas Schreiben gelesen. "Der Brigadier schiekt mir einen Kurier nach, um mich zu ersuchen, ich möge ihm ein Faß eingesalzener Fische aus Debreczin mitbringen."

"Das findest Du bei uns auch," beruhigte ihn Katharine. "Wir baben ein ganzes Kaß voll bavon und brauchen es nicht mehr."

Ihre Hand suchte bei biesen Worten unwillkurlich die Hand des geliebten Mannes.

"Das ist wahr," sprach biefer. "Binnen zwei Tagen seid Ihr Calviner, und die essen keinen eingefalzenen Fisch."

Diese Worte ließen ben alten Mann unwillfürlich aufseufzen.

"Dir tut es doch hoffentlich nicht um die eingesalzenen Fische leib, Bater?" fragte Nikolaus.

"Nein, nein, wie kannst Du fo fragen?"

"Mir tut es auch nur um etwas Anderes leib. Seitbem ich fast jeben Abend beim Brigabier Paloczan zum Nachtessen zu Gaft bin — die

Speisen mussen freilich von mir besorgt werden — treffe ich dort häusig Studenten an, die aus dem Großwardeiner Seminarium in's Kuruczenlager hinauswandern, um dort allerlei Gesänge aufzusühren und dann in ihr Kloster zurüczusehren. Man könnte es noch übersehen, daß sie aus der seindlichen Stadt in das blockirende Lager pilgern und den Belagerten mancherlei nügliche Nachrichten übermitteln; bedeutungsvoller ist es aber, daß die Studenten vor dem Brigadier die Altarsprüche Jacoponis vortragen, der sich darob höchlichst ergött zeigt. Wiederholt habe ich sozar schon den alten Guardian am Tische des Brigadiers angetrossen, und für den braucht er die eingesalzenen Fische, denn dieser hält die Fasten streng ein."

Dieser Umstand gab. später Anlaß zu hochnotpeinlichen Untersuchungen, wie wir im Laufe der Begebenheiten erfahren werden. Es war aber auch keine Kleiniakeit, was Baranyi da berichtete!

"Und was folgerst Du daraus?" fragte Ungvari.

"Nichts Anderes, als daß sich Brigadier Paloczan im Stillen bereits bewegen ließ, Papist zu werden."

"Es wird Jebermann in bem eigenen Glauben felig."

"Doch was er verläßt, bas verrät er."

Das war wieber ein unbebachtes Wort und am unrichtigen Plat angewendet.

"Und Dir, mein Sohn Nikolaus, könnte es nicht widerfahren, daß Du vom Calvinismus zum katholischen Glauben übertrittst?"

Bei diesen Worten färbte sich das Gesicht des jungen Mannes hochrot vor Jorn.

"Damit mir solches widersahre," gab er stolz zur Antwort, "müßte die ganze Welt in ihren Angeln erschüttert werden, müßte sich der Tag in finstere Nacht verwandeln."

## IX.

Man soll das Schicksal nicht herausfordern. Denn gar oft hat es sich schon ereignet, daß sich der helle Tag in finstere Nacht verwandelte.

Nach kurzem Verweilen verabschiedete sich Nikolaus Baranyi von Anastas Ungväri und bessen Tochter, um sich persönlich zu überzeugen, ob seinen Besehlen pünktlich entsprochen würde. Er traf die Leutnants Kakas und Nyúzó in voller Tätigkeit an. Die Mühlen mahlten, die Bäcker kneteten, die Selcher räucherten, und in jedem Hof slammte das Strohseuer hoch auf, als gelte es zu illuminiren.

Nicht bas war aber seine vornehmste Sorge, sondern er wollte den Bischof aufsuchen und sich erkundigen, ob die Sache mit dem Ueberztritt der Familie Ungvari in Ordnung sei. Der Superintendent ersstattete ihm erschöpfenden Bericht. Die vom Kanonikus geforderte zweizwöchentliche Unterweisung hatte stattgefunden, die Neophyten sind entsprechend informirt, und es liegt kein hinderniß mehr vor, um diese in den Schooß

ber Kirche aufzunehmen. Uebermorgen ist das Fronleichnamssest; da könnten sie in aller Feierlichkeit Angesichts der großen Versammlung einsgeweiht werden und das heilige Abendmahl nehmen. Auch der Tauspate sei höchst willkommen.

Nikolaus erlegte die vorgeschriebenen Gebühren in Gold und ging beruhigt weiter. Er suchte den gelehrten Professor Herrn Michael Gyarmathy auf, der mit dem Bischof in einem Hause wohnte. Da er selbst auch Theologie absolvirt hatte, so bekleibete er nächst seiner Professorenstelle auch den Bosten des Kaplans, was mit mancherlei Pflichten verbunden war.

Er traf Herrn Gyarmathy bei der Lektüre eines deutschen Buches an, was dazumal viel feltener war als heute, und wurde sehr freundlich begrüßt.

Nikolaus war mit den Ceremonien des calvinischen Gottesdienstes genau pertraut.

Derfelbe begann mit bem einleitenben Gefang: "Boll Freude kommen wir zu Dir, erhabener Gott! In Deines Beiligtumes Versammlung, in Deine Kirche, erhabener Gottwater!" Darauf folgte ber Pfalter, beffen Rahl auf der schwarzen Tafel mittelst arabischer Ziffern angegeben war. Den ersten singt der Kantor, den zweiten die Versammlung. Ersteren sinat man stehend, den letteren sitend. Gekniet wird nicht. Nachdem der Gefang zu Ende ift, besteigt der Superintendent die Rangel und halt über ben für ben Tag bestimmten Bibeltext eine gehaltvolle Rebe. Darauf folgt wieber Gesana, pocp ohne Draelbealeitung. Der hochwürdige Herr Vereseanbazi gestattet nicht, daß eine Orgel in die Kirche gebracht werde. Nun folgt die beilige Ceremonie der Trauungen, Taufen, Glaubensübertritte, je nachdem, was die Tagesordnung mit sich bringt. Ein Altar ift in den Kirchen der Calviner nicht vorhanden; hinter der Schranke, die die Ranzel von den Andächtigen trennt, befinden nich der Kommuniontisch und bas Taufbeden. Hier werben die einfachen Formalitäten vorgenommen. Bei ben Trauungen haben Braut und Bräutigam auch einen Gid abzulegen. Sbenso beim Uebertritt von einem Glauben zum anderen. Während der Bischof und sein Gehilfe bas aus Brot und Wein besiehende Abendmahl mit den Worten: "Nehmet und effet, bas ift mein Leib" verteilen, begiebt sich ber Hilfsgeistliche, ber Kaplan ober togatragende Professor auf die Kanzel und liest mit lauter Stimme aus ber Bibel vor. Nachbem die beilige Ceremonie zu Ende ist, bringt berfelbe Hilfsgeistliche die verschiedenen Nachrichten zur Kenntniß seiner Gemeinde, als da sind die Namen ber jungen Baare, die die Ehe mit einander eingehen wollen, die Befehle des Fürsten, die städtischen Verordnungen und schließlich das Verzeichniß ber verlorenen Gegenstände, die von ihrem Eigentümer gesucht werben. Bon biefem Gebrauch rührt auch die Anetdote ber, daß vor Beginn bes Gottes= bienstes ein ehrsamer Bürger bem Raplan melbete, er habe sein Saschenmeffer verloren und bitte um Befanntmadjung biefes Umftandes.

Kaplan dachte nunmehr fortwährend an das Taschenmesser, so daß er beim Hersagen des Vaterunsers mit den Worten schloß: "Denn Dein ist das Reich, die Macht und das Taschenmesser."

Nachdem dies geordnet worden, ersuchte Nikolaus Baranyi den Professor Michael Gyarmathy, er möge, wenn die Reihe daran gekommen, auch defannt geben, daß der wohledle Herr fürstliche Kommissär Nikolaus Baranyi, der sich zum helvetischen Glauben bekennt, sich mit der Jungfrau Katharine, Tochter des wohledlen Herrn Michael Ungväri, der gleichfalls helvetischen Glaubens ist, verlobt habe und mit ihr die She einzugehen gedenke.

Gnarmathy gratulirte und fragte nach furzem Besinnen:

"Besitest Du die elterliche Einwilligung zu Deiner Che, Freund Rikolaus? Du weißt, daß die kalvinische Kirche dieselbe fordert."

"Ich habe keine Eltern. Mein Later ist tot, und meine Mutter heiratete zum zweiten Mal: meine Mutter ist sie nicht mehr. Sie ist die Mutter des Abam Fekete Borboly, über den mag sie verfügen. Ich bin mein eigener Herr, dem Niemand etwas zu gestatten oder zu verbieten hat."

"Mir soll es recht sein; doch wenn sich die Kirche mit diesen Argu-

menten nicht begnügt?"

"So ware bas nur ber Kirche zum Nachteil."

"Wie verstehst Du das?"

"Bei den Papisten bildet die Berweigerung der elterlichen Sinwilligung tein Hinderniß, nicht mahr?"

"Nein."

"Nun benn, lieber trete ich zum Papisientum über, als daß ich Frau Fekete: Borbely um ihre Sinwilligung bitte."

"Das ist ein großes Wort, das Du da sprichst, mein Freund!"

"Ein Mann ein Wort!"

"Ueberlasse es also mir, die Sache in Ordnung zu bringen. Zeit haben wir ja dazu. Für die dreimalige Verkündigung brauchen wir zwei Wochen, und während dieser Zeit kann man so manche harte Herzen erweichen."

Munter und guter Dinge kehrte Nikolaus Baranyi nach seinem Besuche bei Gyarmathy in das Haus Ungväris zurück, wo er seine ganze Zeit mit Katharine verbrachte und die schönsten Zukunftspläne entwarf. Katharine rühmte sich, daß sie vom Prosessor ein gar schönes Gesangbuch geschenkt bekommen habe, das soeben erst aus der Debrecziner Typographie hervorgegangen; sie habe bereits einige Psalter daraus gelernt.

All bies trug sich an einem Freitag zu, ber bei den Calvinern nicht als Unglückstag gilt. (Der berühmte Bocksay ersocht jeden seiner glänzenden Siege an einem Freitag.) An dem darauf folgenden Samstag war großer Wochenmarkt, der dem Kommissär so viel Arbeit brachte, daß er keine Zeit hatte, sich mit seiner Braut zu befassen. Zu Mittag verzehrte er haftig einige Bissen in einer Garküche, und dann ging es in die Vorstadt hinaus,

um ben Speckvorrat zu übernehmen, worauf er beim Viehstand unter zehnstausend Rindern die sleischigsten und schönsten aussuchen mußte. Die schickte er vor allen Dingen zum Lager hinaus, damit sie mit dem Proviantwagen zu gleicher Zeit anlangten. Die Kuruczen werden eine Freude haben, wenn er bei ihnen anlangt! Bei ihnen ist der Kommissär ein größerer Herr noch als der General; sein Hauptquartier ist der Metzersladen!

Der nächste Sonntag ließ sich als gar großer Festag an. Schon beim ersten Läuten strömten die Leute aus allen Richtungen zur großen Kirche, und eilfertig klapperten die Pantoffeln der Frauen auf den Dielen des Gotteshauses.

Ein Jeber sprach nur von bem großartigen Schauspiel, das sich ben Andächtigen heute in der großen Kirche bieten werde. Der lette Grieche tritt heute mit seiner Tochter zum Calvinismus über und der hochwürdige Herr Superintendent wird die Zeremonie selbst an ihnen vollziehen. Man stritt nun darüber, ob die Neophyten getaust werden würden oder nicht. Die Liberalen behaupteten, daß dies überslüssig sei, da sie ja Christen und als solche bereits getaust seien; die Orthodogen — zu denen auch die Studenten und die vornehmen Persönlichseiten der Stadt gehörten — erstlärten dagegen, daß der Unterschied zwischen den Beiden ein gar großer sei, und nur durch eine neuerliche Tause wettgemacht werden könne. Der eifrigste Bersechter dieser Ansicht war Abam Fekete, der Contrastriba.

Die große Kirche war zum Erdrücken voll; wer nicht durch Krankheit an's Haus gefesselt war, hatte sich gewiß eingefunden. Bollzählig waren sämmtliche Arbeiterinnen und Verkäuferinnen Katharinens erschienen, die für sich allein eine ganze Bank in Anspruch nahmen, und eine der Galerien füllten die Kuruczenhusaren Baranyis, die ihre Pläte schon dei Erössnung der Kirche eingenommen hatten, da sie am Sonntag keinen Dienst hatten.

Beim britten Glodenläuten, in bas sämmtliche Gloden miteinstimmten, langte vor bem Haupteingang der Kirche die vierspännige Kutsche des jungen Baranyi an. Die Pferde waren reich aufgeschirrt, auf dem Bock saß der Kutscher mit dem wehenden Marienflachs am runden Hut, und den rückwärtigen Sit hatten Herr Ungwari und Tochter eingenommen. Der Kommissär ritt hoch zu Roß nebenher.

Ungvari hatte reiche Magnatentracht angelegt, so baß er kaum zu erstennen war. Seine Tochter bagegen trug ein schneeweißes Kleid, und auch ben schonen Kopf bebeckte ein weißer Spikenschleier.

Der Kommissär sprang vom Pferde und war den Beiden beim Aussteigen aus dem hohen Wagen behilslich. Beim Kircheneingang harrte der Kirchendiener ihrer, um sie auf ihre Pläte zu geleiten. Jest hatten sie noch keinen rechtmäßigen Plat in der Versammlung der Andächtigen, den mußten sie sich erst verdienen.

Die Kirchen ber Calviner haben gewöhnlich vier Turen, die einander

gegenüberliegen. Die haben inbessen nicht die Bestimmung, auf einmal gesössent zu werden, damit allen Winden freier Zutritt gewährt werde, was für die Köpfe und Ohren der Gläubigen von sehr zweiselhastem Wert wäre. Nur die Haupttür, die der Straße zugewendet ist, steht den Andächtigen ossen; die Tür rechts von der Kanzel dient zum Sinlassen der Geistlichen und Studenten, während die linker Hand verschlossen ist; hinter ihr besinden sich die Bettler und Bestrasten, und die Tür neben der Kanzel verschwindet fast hinter der Bankreibe, die sich vor ihr hinzieht. Sonst pflegten der Kirchendiener, der Totenansager und Glöckner hier zu schlummern, während der Gottesdienst währte; heute aber war diese Bank mit weißem Zeug bezogen, und hierher wurden Ungvari und Katharine geführt. Für den Tauspaten hatte man auf der vom Preschyterium eingenommenen Bank Platz gemacht.

Ein allgemeines Flüstern ging durch die ganze Versammlung, als die brei Personen eintraten. Katharine glich einer lebenden Heiligen.

Auch die Geistlichen hatten ihre Pläte auf der mit der Kanzel forts laufend verbundenen Bank eingenommen.

Der große Tisch des Abendmahls war mit einer schweren, goldgestickten Seidendecke geschmückt. Ein Jeder wußte und flüsterte es seinem Nachbar zu, daß sich unter dieser Seidendecke das Geschenk Ungvaris, der große, goldene Kelch befinde, aus dem man heute den das Blut Christi darstellens den Wein an die Gläubigen verabreichen wird.

Beim einleitenden Gesang wies der Kirchendiener, dem man aufgetragen hatte, Bater und Tochter entsprechend zu instruiren, diese an, sich nicht zu erheben, wie es die übrigen bei dem Bers: "Hier bleiben wir voll Freude stehen" tun, denn ihnen ist es jett noch nicht erlaubt, an dieser Freude teilzunehmen. Den folgenden Bers aber könnten sie schon gemeinssam mit den Uedrigen singen, — wenn er ihnen bekannt ist.

Ein Jeder war gespannt zu sehen, ob die Griechin bei dem Psalter: "In Deines Heiligtums Versammlung" den Mund öffnen werde.

Und sie öffnete ihn, weit sogar! Nicht umsonst hatte sie als Kind calvinische Schulen besucht: die Psalter waren ihr wohlvertraut.

Als man zu singen begann: "Wie glücklich ift ber Mensch zu preisen, ben Gott in Gnaben aufgenommen," wußten die zur Decke emporblickenden großen blauen Augen, die zu stiller Andacht geöffneten Lippen den Sinn des Psalms so schön zu erklären! "Und er verzieh alle Sünden und verzaß alle Vergehen!" tönte es weiter, und sie neigte den Kopf und legte beide Hände über die Brust, als hätte man ihr die meisten Vergehen zu verzeihen. Hier schwoll die heilige Melodie mächtig an, als es hieß: "Wie glücklich der, dessen Fehl von Gott nicht angesehen ward, dem kein Falsch im Herzen wohnt und der sonder Heuchelei durch's Leben wandelt!" Jedersmann konnte nun sehen, wie sich ihre Augen mit Tränen, mit wirklichen

Tränen füllten, und wer es sah, konnte bezeugen, daß in diesem Herzen niemals Falscheit gewohnt, niemals Heuchelei wohnen werbe.

Nach dem Gesang solgte die Predigt des Superintendenten, der sich das solgende Bibelwort ausgesucht hatte: "Und im Himmel herrschet größere Freude über einen reuigen Sünder, denn über neunundneunzig Gerechte, die niemals gesehlt." Seine Rede war ein Meisterwert der Homisletik und mit dem Tenor der heutigen Feier in Uebereinstimmung gebracht. Auch das Preshyterium nickte zustimmend mit den ernsten Köpsen dazu.

Nun folgte der interessanteste Teil der Feierlichkeit, die Weihe der Uebertretenden. Derartiges war hier noch niemals gesehen worden.

Der Taufpate erhob sich und schritt zu ber Bank hin, auf ber seine Schütlinge saßen. Er zog die Hand des Vaters unter seinen rechten, die der Tochter unter seinen linken Arm, und so geleitete er sie vor das Allerheiligste mar bort, wo sich die Sakramente befinden.

Die Protestanten kennen nur zwei Sakramente, das Kreuz und das Abendmahl.

Er führte sie aber nicht vor das Tausbecken hin, sondern an den Tisch des HERN.

Inzwischen kannen der Superintendent und der zweite Prediger von der Bank der Geistlichkeit herbei und schlugen die über den Tisch gebreitete Seidendecke halb zurück, so daß darunter die silberne Weinkanne, der versgoldete Becher, der rein güldene Kelch und die große silberne Schüssel mit den feingeschnittenen Brotscheiben sichtbar wurden.

Hier hielt der hochwürdige Herr eine sehr inhaltsreiche Rede an die neuen Gläubigen, worauf diese ihren Sid abzulegen hatten.

Was herr Ungvari nach dem ihm verlesenen Text mit undeutlicher, schwacher Stimme wiederholte, verstand und vernahm wohl kaum Jemand in der Kirche; doch umso besser verstand Jedermann, was Katharine mit heller, klarer Stimme vor Gott und den Menschen gelobte.

"Ich schwöre bei bem sebenden Gott und der Heiligen Dreifaltigkeit, daß ich meinem Glauben, dem helvetischen, reformirten Glauben, meinem Vaterlande Ungarn und dessen Fürsten, sowie der Stadt, die mich in ihrem Weichbilde aufnehmen wird, dis zu meinem Tode treu bleiben werde, ihnen unter keinerlei Umständen, nicht im Zorn und nicht im Groll, abtrünnig werde und sie niemals verlassen, mich niemals gegen sie wenden, sondern siets und immer an ihnen seihalten werde, im Guten, wie im Schlechten, in Freude und Kunnmer, in Demütigung wie in Ehren, so wahr mir Gott belse! Amen!"

Wie Meeresbrausen nahm sich das beifällige Gemurmel aus, das in dem weiten Kirchenraum sich nach dieser Sidesleistung vernehmen ließ, und wäre mit dieser Ceremonie die Feierlichkeit beendet gewesen, so hätte die ganze Versammlung ganz sicher die neuen Glaubensgenossen, die man jeht in den ersten Bänken Platz nehmen ließ, bis nach Haus begleitet.

Der hochwürdige Herr bedachte die neuen Gläubigen mit einem kleinen Geschenk in Gestalt zweier Bilder. Denn auch solche erfreuen sich der Ehrung seitens der Protestanten. Es waren die Bilder Martin Luthers und Johann Calvins. Die Gesichter der beiden Männer haben einen natürlichen Ausdruck. Aber die lange Gewandung, in die sie gehüllt sind, stellen die drei Glaubenspunkte dar: das Baterunser, das Credo und die zehn Gebote. Jede einzelne Falte war aus den Textreihen derselben zusammengestellt, und von diesem Standpunkte aus waren es Meisterwerke zu nennen, die es mit jedem Raffael und Correggio kühn aufnehmen dursten. Diese Bilder wird man in dem Zimmer des alten Ungvari an Stelle der früheren griechischen Heiligen an die Wände hängen.

Die Austeilung bes Abendmahls wurde bei ben neuen Gläubigen begonnen, was einer großen Auszeichnung gleichkam. Sonst war der Bürgermeister berjenige, bei dem das Brot angebrochen wurde, denn er war gleichzeitig der Kurator der Kirche.

Diese heilige Ceremonie nahm ziemlich viel Zeit in Anspruch, benn auf Tausende beläuft sich die Zahl der Gläubigen, die sich nach dem heiligen Mahl sehnen, und ein jeder muß des Weines und des Brotes teilhaftig werden. Erst kommen die Männer, dann die Frauen an die Reihe. Wiederholt wird die Kanne leer und muß nachgefüllt werden, und in Folge der Teilnahme der Kuruczenhusaren mußte dies öfter noch als sonst gesschehen.

Nach bem Heiligen Abendmahl kehrt Jebermann auf seinen Plat zuruck, um seiner Andacht weiter obzuliegen. Wer da mit einem guten Pelz versehen ist, macht sogar ein kleines Schläschen, wobei man den Kopf zwischen die Schultern zieht.

Herr Professor Gyarmathy hält inzwischen mit ruhiger Sammlung einen Vortrag aus den fünf Büchern Mosis über die Bedrückung der Juden. Endlich sind auch die trockenen Fußes über das Rote Meer hinzübergekommen. Darauf folgte die vom Hinmel niedergesandte Manna. Das wäre so etwas für uns, seufzen die Bürger. Dann kommen die Wachteln. Und das wäre der richtige Braten für uns! meinen die Kuruczen. Endlich hat die Austeilung des Abendmahls stattgefunden; ein Jeder ist desselben teilhaftig geworden. Die Krüppel, Blinden und Lahmen erhielten es an Ort und Stelle aus den Händen der Priester selbst, dis schließlich die beiden Priester sich die heiligen Symbole gegenseitig andieten, womit das Fest der Calviner zu Ende ist. Herr Gyarmathy klappt die Bibel zu und nimmt das alles abschließende "Gebet des Herrn" an: "Bater unser, der Du bist im Himmel."

Nach diesem erhabenen Abschluß folgen die Privatangelegenheiten, die berselbe Reserent vorbringt. Unser Mitbruder Balentin Sos liegt schwer krant darnieder, laßt uns für seine, Genesung beten. Und es wird gebetet.

Endlich kommen die Sheaufgebote an die Reihe; an letter Stelle das des jungen Nikolaus Baranyi mit Katharine Ungpari.

Ist das eine Verwirrung, die nach diesen Worten entsteht; Niemand vermag den Ausruf des Staunens zu unterdrücken, der sich ihm auf die Lippen drängt. Ja, es giebt sogar welche, die von hellem Entsehen erfaßt werden.

Das war also ber Grund bes Uebertrittes!

Ein unerhörter Fall!

Wer hätte gebacht, daß derlei in der Stadt Debreczin möglich sei? Der Contraskriba, der sich auf der Galerie der Studenten besindet, ruft dem Vorsänger etwas zu, worauf dieser die Nummer neuer Psalter auf die schwarze Tasel schreibt, und nun ertönt der die Feierlichkeit absichließende Psalter von den Studenten vorgetragen:

"In Deinen Hain, o Herr, brachen Heiben ein Und entweihten Deinen heiligen Tempel."

Dies war eine unverkennbare Anspielung auf ben Griechen und bessen Tochter, beren Uebertritt soeben seierlich begangen worden war. Um sie zu beschännen, hatte man diesen Psalm zu singen begonnen.

Allein die Freude ob dieser Tude währte nicht lange.

Die auf der gegenüberliegenden Galerie befindlichen fünfzig Kuruczen begannen mit einem Male und wie auf Kommando den anderen Pfalter zu singen: "Streite, o Herr, mit meinen Widersachern, kämpfe statt meiner mit meinen Feinden!" Wer hatte sie dazu angeeisert? Vielleicht Herr Gnarmathy selbst? Unmöglich wäre es nicht. Und der donnernde Chorzgesang der fünfzig rauhen Männerkehlen riß die ganze Versammlung unzwiderstehlich mit sich. Sin zeder sang mit ihnen: "Nimm Deinen Schild hervor, erhebe Dich zu meinem Schut! Strecke Deinen Speer aus, verztreibe meine Feinde!" Dieser Pfalter übertönte machtvoll jenen anderen, der von der Studentengalerie herabklang, sodaß die jungen Leute alsbald verstummten und die Endzeilen nunmehr vom Contrastriba allein mit unzglaublich falscher, krähender Stimme gesungen wurden.

Die bessere Empfindung hatte gesiegt.

Das Herz des Volkes ist immer gerecht; das Volk ergreift stets die Vartei der Verfolgten.

Also endete die benkwürdige Feierlichkeit.

Nur aus ben Banken, die von den Frauen besetzt waren, vernahm man einige Stimmen, die laut sagten: "Niemals! Niemals!"

# X.

Doch abgetan war die Sache damit nicht!

Ein förmlicher Aufruhr herrschte in ber Stadt. In jedem Hause sprach man nur von bem unerhörten Ereigniß, wonach Nikolaus Baranyi

und Katharine Ungväri als angehende Cheleute verkündet worden seien. Das war in der Tat keine Kleinigkeit!

Im Hause bes Bürgermeisters wurde laut geschluchzt und gejammert.

"Das sehen wir nicht ruhig mit an!" schrien die Frauen, und der Bürgermeister eiserte sie selbst an, die Sache nicht ohne Weiteres hinzunehmen.

Kaum hatten die Frauen den Löffel niedergelegt, als sie sich in volle Rüstung warfen und mit den drohend nickenden, hochgetürmten Hauben gar schrecklich anzuschauen, miteinander in das Haus Ungväris eilten, in dem Nikolaus seine Wohnung hatte.

Sie fanden noch alle Drei, Ungvari, Katharine und Nikolaus bei Tische sitzen.

Die Damen rissen ohne Weiteres die Tür auf, und Frau Fekete warf sich schnurstracks an die breite Brust ihres Sohnes, wobei sie in bitterliches Schluchzen ausbrach und saut jammernd sprach: "Bas hast Du getan? Was willst Du noch tun, Du mein armes, unglückliches Kind? Dh, lieber wollt ich Dich tot im Sarge liegen sehen, als dies erleben!" Rikolaus war so bestürzt, daß er keine Antwort sand.

"Es wird sich empfehlen, wenn sich die Damen setzen," sprach Kathazine, wohl wissend, daß es bei einem Wortstreit viel besser sein, wenn eine Frau gegen die andere kämpft statt des schwerfälligen, unbeholfenen Mannes. "Auch wollen wir nicht so laut sprechen, daß man uns sogar auf der Straße draußen hören muß."

"Ich habe nur mit meinem Sohne zu sprechen und mit der Jungfer nichts zu tun."

"Was hast Du also mit mir zu sprechen, Mutter?" fragte Nikolaus. "Ueber Deinen entsetzlichen Entschluß will ich sprechen."

"Was ist so entsexlich daran?"

"Du bist ja noch ein Kind, das der Rute bedarf, nicht einer Frau. Du bist ja noch nicht einmal recht erwachsen."

Darauf ließ sich Katharine vernehmen.

"Wenn Sie ihm Ihre neue Würbe unterlegen wollten, so wäre er gleich um einen ganzen Kopf größer."

"Daß Du ein gutes Mundwerk hast, wußte ich schon lange!"

"Wie man in ben Walb ruft, fo hallt es zuruck!"

Frau Fekete warf den Kopf stolz zuruck und sprach:

"Bebenke boch, mein Sohn, Du, ein Baranyi, bessen sämmtliche Vorsfahren Töchter aus altabeligen Familien heirateten, Du wolltest jett Deinen ruhmvollen Stammbaum besudeln, indem Du ihm einen Ast niedrigster Herkunft beifügst?"

"Da muß ich aber widersprechen," sagte Katharine, "auch mein Bater bekam ben Abel, als man die Beste Ofen zurückeroberte."

"Jawohl, für Getreibelieferungen bekam er ben," marf Tante Christine giftig ein.

"Und wenn auch? Hit bas etwa nicht gleichfalls patriotisches Bervienst?"

"Und vom wem bekam er ben Abel?" ereiferte sich die Bürgermeisterssgattin. "Von Leopold, dem beutschen Kaiser."

"Und die Stadt Debreczin erhielt ihr Stadtwappen etwa nicht vom König Leopold, als er sie zur königlichen Freistadt erhob? Und Bernhard Baranyi, der Stammvater der Familie, bekam seinen Abel vielleicht nicht vom Kaiser Ferdinand, dem er als Oberkämmerer diente? Unser Abel ist zu mindest ebenso vollwichtig wie der Eurige, und unser Herzensadel überstrifft den Eurigen ganz entschieden, denn wir haben dem Vaterlande immer nur gegeben und niemals etwas von ihm verlangt."

"Mit Dir streite ich nicht, ich habe nur mit meinem Sohne zu tun. Bebenke nur, mein teures Kind, welch schlimmen Schritt Du zu begehen im Begriffe bist. Du bist Solbat, ber je nach ben Wechselfällen bes Krieges heute hier, morgen bort sein muß. Wie kannst Du da eine junge Frau allein und unbeschützt zurücklassen."

"Er wird mich nicht zurücklassen," erklärte Katharine eifrig; "denn ich werde ihn auf Schritt und Tritt begleiten, werde alle Mühseligkeiten mit ihm teilen, Leid, Kummer und Widerwärtigkeiten ertragen, wie solchen im Krieg nicht auszuweichen ist, werde für seine Bedürfnisse sorgen und ihn getreulich pflegen, wenn er verwundet werden sollte. Über verlassen werde ich ihn niemals."

"Die Frau ist jung, griechisches Blut fließt in ihren Abern, und wenn Du fern weilst, so wird sie Dich betrügen und hintergeben."

Diefe Worte brachten Katharine völlig aus bem Häuschen.

"Na, Frau Bürgermeisterin, sagen muß ich Ihnen schon," kam es unaufhaltsam über ihre Lippen, "daß ich meinem Gatten viel länger treu bliebe, als gewisse andere Leute, und nicht schon zehn Tage nach der Todes-nachricht meines Gatten dem erstbesten Freier die Hand reichen würde."

Das war schweres Geschütz gewesen, und die beiden feindlichen Frauen sperrten nur den Mund auf, vermochten aber nichts zu erwidern. Der Hieb hatte zu aut getroffen.

Nun änderte die Frau Bürgermeister die Taktik und suchte sich auf ben Standpunkt bes Gesetzs zu stellen.

"Bebenke, mein guter Sohn," sprach sie, "daß Du noch nicht einmal großjährig bist und daß im Sinne der Gesetze bei den Reformirten die Sinwilligung der Eltern erforderlich ist, wo es sich um eine Sheschließung handelt."

"Ich weiß bas und werde sofort beweisen, baß ich mir die Sache reiflich überlegt habe."

Damit griff er in die Säbeltasche, die neben ihm lag, und entnahm

ihr ein kleines, in Leber gebundenes Gebetbuch, das so winzig war, daß man es in der hohlen Hand verbergen konnte. Die Gebete, die darin enthalten waren, wiesen stark verblichene Lettern auf, und auf die erste Seite des Büchleins hatte man mit frischer Tinte die Worte geschrieben; "Ich, Andreas Baranyi, vermache dieses Gebetbuch meinem geliebten Sohn Nikolaus mit der Weisung, es seiner Braut zu geben, wenn er sich versheiraten wollte. Meine Sinwilligung dazu gebe ich schon jest, vorausgesetzt, daß es eine ehrsame, züchtige Jungfrau ist, wer immer es sein mag. Trisst dies zu, so erteile ich meine väterliche Sinwilligung."

Zwei Zeugen waren auch unterschrieben.

"Hier habe ich die Einwilligung meines Baters," fuhr Nifolaus fort und zeigte seiner Mutter das kleine Gebetbuch, aber nur von Weitem, ohne es aus der Hand zu geben. Die Frau war ganz starr, als sie das sah, und nur nach einer Weile vermochte sie die Worte hervorzusiosen:

"Aber ich gebe meine Ginwilligung nicht."

"Du hast in meine Angelegenheiten nichts mehr dreinzureden," entgegnete Nikolaus. "Du hast zum zweiten Wale geheiratet und Dich dadurch aller mütterlichen Rechte über mich begeben. Gehe fein zu Deinem neuen Gatten zurück, der nicht nein Vater ist, und lebe friedlich und zufrieden mit ihm. Weiter haben wir nichts mehr mit einander zu tun und damit Punktum."

Nun ließ sich die andere Frau, Christine Fekete, vernehmen. Und ihre Stimme klang scharf und kreischend, wie die eines Geiers.

"Auf das Punktum folgt noch der Streusand, mein teurer Neffe!" sagte sie. "In der Sinwilligung Deines Baters ist die Bedingung ents halten, daß Deine Auserwählte eine "ehrsame züchtige Jungfrau" sei. Und darüber läßt sich noch manch Wörtlein reden."

Zornig sprang Katharine empor und trat so dicht auf Christine zu, daß ihr heißer Atem ihr Gesicht berührte.

"Und Sie wagen zu behaupten, daß sich darüber noch manch Wörtlein reben läßt?" kam es zürnend über ihre Lippen. "Wenn Sie auch nur das Mindeste zu sagen wissen, was mir zur Schande gereicht, so sagen Sie es!"

"Drei Jahre lang war ich Deine Stiefmutter, und da weiß ich so manches, was niemand Anderem bekannt ift!"

"Ja, Sie waren mir eine richtige Stiesmutter, die für mich niemals auch nur ein gutes Wort hatte. Sie schalten, schlugen, mißhandelten mich, sperrten mich in finstere Kammern ein und ließen mich hungern."

"Weil Du es verdientest; Du warst nets ein boshaftes Geschöpf!"

"Das ist nicht wahr! Boshaft und grausam waren Sie! Mein Bater ließ sich auch nur beshalb von Ihnen scheiben, weil er Ihre Herzlosigkeit nicht länger ertragen konnte."

"Du warst leichtfertig und fokett: Wenn die roten Dragoner burch

die Straße marschirten, stelltest Du Dich ans Fenster und nicktest ihnen lachend zu!"

"Das taten Sie, nicht aber ich! Und Sie brohten, mich zu erwürgen, wenn ich meinem Bater berichte, was ich von Ihnen sah. Ich ging auch nicht zu ben Felbarbeitern zum Tanze hinaus, tropbem Sie mich immer mit sich locken wollten."

"Still, Du Harpnie, ich werbe Dich schon Mores lehren!"

Dem überaus peinlichen Auftritt machte der alte Ungväri ein Ende. Er sprang von seinem Armstuhl auf, eilte zur Wand hin, an der die symbolisirenden Bilder Martin Luthers und Johann Calvins hingen, und als wären es noch immer die früheren Heiligenbilder, an die er gewöhnt war, drückte er beide Handslächen auf sie und sprach slehenden, schluchzens den Tones:

"Oh, heiliger Martin Luther, heiliger Johann Calvin, steh uns bei, bilf uns, Deinen bebrückten Getreuen!"

Diese Wendung erzeugte mit einem Male eine so heitere Stimmung, daß Nikolaus zu lachen begann. Seine Heiterkeit ging zuerst auf Katharine, dann auf Frau Fekete über, bis sich schließlich auch Tante Christine die Hand vor den Mund drücken mußte, um ihr Kichern zu unterdrücken. Es war aber auch zu spaßig, den zum Calvinismus übergetretenen armen, alten Griechen zu sehen, der Tränen vergoß und sich in seiner maßlosen Bedrängniß an die neuen Heiligen um Hilfe wendete!

Nicht also, verehrter Herr Michael Ungvari! Martin Luther und Johann Calvin sind zwar mächtige Gestalten, und wenn jemand mit den irdischen Gewalten oder kirchlichen Mächten, Bischöfen, mit dem Papst selbst einen Strauß auszukämpfen hat, so eilen sie ihm sicherlich zu Hilfe; doch wer sich von scharfen Frauenzungen bedroht fühlt, dem vermag weder Martin Luther, noch Johann Calvinus Beistand zu gewähren, denn da sind sie froh, wenn man sie selbst ungeschoren läßt!

... Als die Magd Flona, die an der Tür horchte, die Wahrnehmung machte, daß der Streit in Lachen übergehe, erachtete sie es für angemessen, auf großer Tasse den schwarzen Kassee hereinzubringen. Und der Anstand erfordert, daß man Damen, die zu Besuch da sind, zum schwarzen Kassee einladet. Katharine war dieser Anstandsregel eingedenk und school jeder der Besucherinnen eine mit dem schwarzen Trank gefüllte Schale hin mit den Worken: "Hier, Frau Mutter!" Das galt Beiden gleicherweise: der einen im Plusquampersektum, der anderen im Futurum. Die ließen sich nicht lange bitten, sondern sehten sich zu Tische, und während sie den tressellichen Mokka schlichen, wie man ihn nur im Hause des Michael Ungwäri und beim türkischen Sultan bekommt, richteten sie in aller Gemütlichseit die Stadtrichterin und sonstige Spizen der Stadt aus, die einen ihrer Ueberzeugung nach unerlaubten Luxus trieben. Sie hatten Wassenstillstand geschlossen.

## XI.

Wir machen keinen Sehl baraus, daß jetzt langweilige Dinge kommen. Allein der sehrt geehrte Leser muß sie über sich ergeben lassen, um die späteren Ereignisse zu begreifen und nicht für unmöglich zu erklären. Estift das ungefähr so, wie wenn die Klassiker eine Landschaft ganz genau beschreiben, damit sich die Gestalten der Personen von dem Hintergrunde besser, Auch dies ist eine Art Landschaft, die sogenannte Staffage.

Vor allen Dingen muß ich ben Gesetzgebern, den weltlichen wie kirch= lichen, den Fehdehandschuh hinwerfen.

Welch ein Unsinn war — und ist — es, daß man die Absicht zweier Menschen, die She mit einander einzugehen, volle zwei Wochen früher allentschalben bekannt machen muß? Was soll die an drei Sonntagen hinter einander ersolgende Verkündigung in der Kirche und die zweiwöchentliche Bekanntmachung bei der Civilehe am Standesannt? Was für einen Vorteil hat das? Keinen anderen, als daß die beiden Gekandidaten während dieser zweier Wochen einander gründlich entfremdet werden. Verlassene Geliebten, verditterte Nebenbuhler, hochmütige Verwandtschaft, boshaste Verleumder bekommen zwei Wochen Zeit, um Braut und Bräutigam dis in die Unsendlichkeit zu verunglimpfen und sie vielleicht von einander zu reißen. Damit sie ins Paradies gelangen können, müssen sie erst das Purgatorium durchswaten, — falls sie davor nicht die Flucht ergreisen.

Wahr ist es allerdings, daß die gesetzgeberische Praxis auch ein Remedium gegen diesen Jammerzustand gefunden hat und zwar die Entsbebung von dem Zwang dieser Verkündigung, die der Bischof oder Bürgers meister gewähren darf. Die Shekandidaten melden heute ihre Verlodung an und heiraten morgen. Dies gilt für die Vornehmen. Doch weshalb läßt das Gesetz nicht die ganze Gesellschaft des Vorteils teilhaftig werden, dessen sich die Vornehmen erfreuen? Und weshalb muß der Arme oder Gebrandsmarkte nur den Fluch des Shegesetzes kennen lernen?

Zur Zeit unserer Geschichte war diese Enthebung — Dispensation — bei ben Calvinern überhaupt nicht gebräuchlich. Die puritanischen Sitten bulden keine Begünstigung.

In Debreczin war der calvinische Geistliche dasselbe, wie der Papst in Rom: Herr und Gebieter über die Seelen.

Was der calvinische Geistliche sei, vermöchte ich weder schöner, noch besser zu sagen, als es der hochgelehrte Stefan Szüß in seinen Denksschriften getan. Dort besagt er wörtlich:

"Die Verufstätigkeit bes Geistlichen beschränkt sich nicht auf ben Raum innerhalb seiner Kirchenwände allein; er steht vielmehr in enger Fühlung mit sämmtlichen Schichten der bürgerlichen Gesellschaft. Lon dem ersten Augenblick an, da er den Fuß auf die Kanzel setze, dis zu jenem letzen, da sich sein müdes Auge zum ewigen Schlase schließt, giebt es keinen

Moment, da er seinen Getreuen das trossspendende Wort entziehen könnte. Bei der Tause spricht er den ersten Segen über den Neugedorenen. Unter seinen Seelenkehren entwickelt sich das Kind zum Jüngling, er erteilt den Liebenden seinen Segen, er versöhnt die streitenden Gatten mit einander, er tröstet die durch Schicksläge kleinmütig Gewordenen, er lindert den Kummer der einen geliedten Toten betrauernden Hinterbliedenen. Und wie bescheiden ist der Lohn für die Erfüllung all dieser erhabenen Pflichten! Ihn sockt auf seiner schweren Bahn weder Rang, noch mit seinem Beruf verbundenes hohes Gehalt. Er leistet dem Staate die wichtigsen Dienste, ohne eine Bezahlung dafür zu beziehen. Er erhält sich und seine Familie aus den freiwilligen Spenden seiner Getreuen; sein Wahlspruch lautet: Sinsachheit und Sparsamseit. Und nebst alledem muß er seine Geisteskräfte auch auf wissenschaftlichem Gebiet betätigen. Der calvinische Geistliche repräsentirt in Ungarn die Litteratur. Auch alle Professoren sind Geistliche."

Bei ben Calvinern war es zu jener Zeit noch Sitte, in allährlicher Situng darüber zu beraten, ob man den gegenwärtigen Seelenhirten auch fürs nächste Jahr beibehalten sollte. Wohl war das fast nur eine Formsache zu nennen, denn es lag doch auf der Hand, daß man den Mann, der während des ganzen Jahres mit solcher Selbsilosigkeit wirkte, noch mehr an sich sessen Alein immerhin gad es Fälle, da die Bürger von ihrem Recht Gebrauch machten, wenn — was sich vielleicht nur einmal oder zweismal ereignete — sie Grund hatten, mit dem Lebenswandel ihres Seelsorgers unzufrieden zu sein, wie das Beispiel des hochwürdigen Herrn Andreas Kevi beweist, über dessen Wirksamkeit sich Dokumente aus jener Zeit nicht sehr lobend äußern.

Der gegenwärtige Superintendent war das Muster des puritanischen Seelsorgers. Er wachte strengen Auges über die Reinheit der Sitten. Bei ihm hatte es sich bereits ereignet, daß er, wenn eine als leichtsertig bestannte Frauensperson in die Kirche trat, mitten in der Predigt abbrach und die Sünderin beim Namen nannte, um sie aufzusordern, die Berssammlung der Andächtigen zu verlassen. In Allem, was er tat, befolgte er die asketische Strenge Johann Calvins. Er verbot die Mitternachtsversammlungen zu Weihnachten in der Kirche, das Schießen am Sylvestersabend, das abergläubische Bleigießen, das Fasten am Freitag, die Passionspiele in der Charwoche, das Begleiten der Toten durch die Straßen unter lautem Gesang und ebenso das Wachen beim Toten unter zügellosem Trinken. Die gegen diese Verbote sich vergingen, wurden mit allerlei Strasen belegt.

Seine Kenntniß ber orientalischen Sprachen erhöhte sein Ansehen als Priester ungemein; er war dieser Sprachen so mächtig, daß er an einem Festtage seinen Zuhörern eine Predigt in hebräischer Sprache hielt. Das sollen ihm die Priester der anderen Glaubensbekenntnisse nachmachen! Die können nur lateinisch beten.

Was der Superintendent von der Kanzel aus verkündete, bemühte sich der Vorstand gewissenhaft auszuführen.

Besonderes Augenmerk war auf die Einhaltung jenes Punktes der zehn Gebote gerichtet, der den Bekenner der Bibel vom Getreuen des Korans unterscheidet, der die tierische Freiheit der Liebe verbietet und nur die mit Trene gepaarte Liebe duldet. Diese Empfindung wurde schon als uralte. Tugend gesibt, noch bevor sie zum Gesetz erhoben wurde. Josef stoh die Umarmung der Frau des Potiphar, Abraham verdannte Hagar in die Wisse, Samson muß wegen Delila büssen, und den großen Psalmsänger, den König David, trifft der Fluch des Propheten, die Strase Jehovas für seine verbotenen Liebesfreuden. Wie sollte der Debrecziner Magistrat diezselben also nicht bestrasen?

"Wer bieses Verbrechens überführt wird, soll — gleichviel ob Mann ober Frau — auf offenem Marktplat vom Henker enthauptet werden," lautete die darauf bezügliche Verfügung.

Bestünde sie noch-heute in Kraft, so gingen die Hutsabrikanten wohl sehr bald zu Grunde.

Es ist ein wahres Glück, daß, als der Prophet Moses mit den steinernen Gesetzestafeln vom Berge Sinai zurückschrte, der ewig schalkhafte Dämon Asmodei noch Gelegenheit fand, mit seinen spitzigen Krallen ein elstes Gebot auf die glatte Tafel zu schreiben, welches also lautet: "Tue es so, daß es niemand weiß."

Unter dem Schutz bieses elften Gesetzes konnten die Debrecziner Hutserzeuger benn doch bestehen — vor zweihundert Jahren.

Aus dem Gesagten erhellt, daß es eine furchtbare Anklage war, wenn man von Jemandem behauptete, er habe sich gegen diesen Punkt vergangen. Wenn eine derartige Anklaze gegen Jemanden erhoben wurde, so schwebte bessen überaktige Anklaze gegen Jemanden erhoben wurde, so schwebte bessen in Gesahr. Diese Anklage hatte in den alten Chroniken von Debreczin und den Gerichtsprotokollen eine ganz eigene Bezeichnung gefunden, und zwar sautete sie: "Zavagy."

Dieser Ausdruck ist in keinem der großen Wörterbücher zu sinden; er ist ein rein Debrecziner Wort und bedeutet, daß man von einer Frau beshauptet, sie habe ein verbotenes Liebesverhältniß. Kann der Ankläger besweisen, daß der "Zavagy" wahr ist, so wird die Sünderin vor Gericht geladen. Ist sie noch Mädchen, so kommt sie vielleicht mit einem blauen Auge davon, das heißt, sie muß die Kirche um Verzeihung bitten, muß mit dem Galgen auf der Schulter durch die Straßen der Stadt ziehen und wird dann aus der Stadt verwiesen; ist die Betressende aber verheiratet, so ist ihr der Tod durch Henkend gewiß.

Entsprach ber "Zavagy" aber nicht ber Wahrheit, konnte ber Ankläger seine Behauptung nicht klar und unzweifelhaft nachweisen, so harrte bes Bersleumbers eine furchtbare Strafe: die Zunge wurde ihm bis in den Schlund ausgeschnitten. Später wurde diese grausame Verfügung insofern gelindert,

als die Zunge nicht ausgeschnitten, sondern nur von der Hand des Henters berausgezogen und mit einem schweren Schloß behangen wurde. In dieser Versaffung mußte der Verleumder dann durch die Straßen der Stadt ziehen.

Wäre dies auch heute noch in Schwang, so hätten die Schloßfabrikanten

bas beste Leben.

Die in Debreczin bestehenden strengen Gesetze forgten nicht blos für bie Ahndung der Ehrlosigkeit, sondern auch für den Schutz der Ehre.

Das vorerwähnte Geset wurde mit unnachsichtlicher Strenge gehandhabt.

Erhielt eine Frau Kenntniß bavon, daß man sie irgendwo, in Gefellschaft ober anderwärts, eines verbotenen Liebesverhältnisses beschuldige, so trug sie ihre Rlage bem Richter vor. Und ber Debrecziner Richter betraute mit der Untersuchung nicht etwa die fläbtischen Behörden, die möglicherweise nicht ganz unparteiisch waren, sonbern ließ einen juratus tabulae regiae notarius bringen, ber Bollmacht besaß, Jedermann vor sich au rufen und au verhören. Dieser stellte die puncta de utri auf und verhörte die Belastungszeugen aufs Gingehenoste. Darauf ließ ber Beklagte bie von ihm angeführten und zu feiner Entlastung bienenden Zeugen ver-Nun folgte die Beurteilung bessen, ob überhaupt und in wieweit die Ausfagen ber einvernommenen Zeugen Glauben verbienten. unterzog den bisberigen Lebenslauf jedes einzelnen Zeugen mit Einvernahme neuerlicher Zeugen einer ftrengen Kritik, und bag unter biefen Umftanben ein solcher Proces zur Wiederherstellung einer angegriffenen Shre Jahre lang währen konnte, kann Niemand Wunder nehmen.

Dies wußten die männlichen und weiblichen Mitglieder ber Familie Fekete aleicherweise und darum hüteten sie sich, Katharine verfönlich zu verunglimpfen ober zu verbächtigen. Dazu giebt es auch andere Mittel und Wege. Man kann bem Bräutigam anonyme Briefe schreiben und fie ihm burch die Türspalte zusteden, fann schamlose Bilber, obscone Pasquille in seinen Wagen schmuggeln ober in sein Brot baden, so daß er ber Bescherung erst gewahr wird, wenn er bas Brot anschneibet. In biefen Pamphleten wird feine Braut aller erbenklichen Sunden beschuldigt, werden ihr die ärgsten Schamlosigkeiten zur Last gelegt; er selbst wird schonungslos verspottet, indem man ihm Hörner auf die Stirne malt ober ihm einen Säugling in die Arme giebt, mahrend ihm die Braut hinter seinem Ruden mit beiben Händen Eselsohren macht. Dann sprengt man das Gerücht aus, seine Verlobte sei vom Teufel beseffen ober von einer ansteckenden Rrantheit heimgesucht; sie werbe ganz sicherlich eine Here ober Giftmischerin abaeben. In unserem Kalle wurde nichts von allebem unterlassen. und alle diese Dinge entstammten der Werkstätte bes Contraffriba. schließlich wurde noch eine Art der Verfolgung angewendet: bas Singen auf der Straße. Allnächtlich sang man vor dem Hause Ungvaris die schamlosesten Spottlieber, beren Dichter sich statt von ber Muse, vom Hund ober vom Schwein die Begeisterung holten: Strakenjungen in den Megel:

jahren waren die Sänger, die feige Reisaus nahmen, sobald sich der Nachtwächter blicken ließ. Die friedlichen Bürger hatten denn auch schon darob Klage geführt und der Stadtrichter unter Trommelwirdeln bekannt machen lassen, daß diese Lieder nicht gesungen werden dürsten. Die Antwort besiand darin, daß in der nächsten Nacht noch ärger geschrieen und gegröhlt wurde. Wer wohl die verstocken Rangen sein mochten? Der Contrastrida hatte ja gleich den übrigen Studenten die Pssicht, allnächtlich die Nunde in den Wirtshäusern zu machen, um sich zu überzeugen, ob sich dort nicht etwa ein Mitglied des Kollegiums dei Wein und Musik amüssire. Es war nänslich gar nicht schwer, des Nachts aus dem Kollegium zu entweichen. Doch wurde niemals Jemand gefunden. Oder hatte man auch da den Bock zum Gärtner bestellt?

All biese niedrigen Bühlereien ließen Nikolaus Baranni unberührt. Er kannte seine Verlobte von Kindheit an; er wußte, daß ihr Herz ein Diamant sei, an dem keinerlei Schmut haften bleiben kann.

Allwöchentlich, am Sonntag, erbat er sich Urlaub von seinem Brigadier, ber ihm diesen niemals verweigerte, und fand sich in der großen Kirche ein, um seinem Cheaufgebot beizuwohnen. Hierbei befand er sich stets in Bezgleitung seiner Braut und deren Bater, die er Beide mit seinem Wagen abholte und wieder nach Hause brachte. Zuweilen kam er auch unter der Woche in die Stadt, um seine Braut zu besuchen. Dabei kam er seinen Obliegenheiten als Verpsegungskommissar des Armeekorps auf's Pünktlichste nach, so daß ihm Oberst Bessenzep ein Belobungsschreiben nach dem anderen zugehen ließ.

### XII.

Eine Hochzeit in einem vornehmen, reichen Hause war ehebem mit großen Vorbereitungen verbunden.

Bor allen Dingen galt es, die Beiftande zu mahlen, und zwar follten bas möglichft angesehene Manner sein. Bon Seiten ber Braut murde ber wohledle und gelehrte Herr Samuel Razan, der Apotheker, zum Beistand ausersehen. Es war das ein wackerer, rechtschaffener Mann von aufgeklärter Denkungsart, ber fogar eine Bibliothek und eine nunmismatische Sammlung Mit Michael Ungvari fand er von alters her auf freundschaftlichstem Fuß; biefer brachte ihm aus dem Auslande all die Beilmittel und Kräuter, die jener für seine Apotheke benötigte. Nachdem er in jüngster Zeit das Bürgerrecht in Debreczin erworben, hatte er ein am Saume bes ftabtifchen Waldes gelegenes unbebautes Grundstück angekauft, für das die Stadt keine Verwendung hatte, und es dem Rollegium geschenkt, damit man auf seine Rosten darauf einen botanischen Garten einrichte. Mit der Einrichtung wurde herr Michael Gyarmathy betraut, ber ein großer Botaniker war Auf diese Weise ward die sindirende Jugend um einen botanischen Garten reicher, und die zum Heile der Menschheit erforderlichen Kräuter und Pflanzen wurden in der Stadt felbst producirt, so daß man kein Geld

bafür ins Ausland schicken mußte. Der Beistand bes Bräutigams mar Sparmathy.

Diese beiben Männer waren Baranyi und der Familie Ungvari in treuer und aufrichtiger Freundschaft ergeben und hielten bis zu Ende in unerschütterlicher Ueberzeugung an der gerechten Sache fest.

Außer ben Beiständen nußte man auch zwei Brautjungfern und zwei Brautführer haben, und bei so vornehmen Persönlichkeiten, wie Nikolaus Baranyi und Katharine Ungvari, konnte dies auf keine Schwierigkeiten stoßen; beibe Parteien hatten Jugendfreundinnen und Kameraden genug in der Stadt, die sich ein solches Amt nur zur Ehre anrechnen würden.

Auch die Sinladungen mussen rechtzeitig ergehen, und damit wird der Kleinrichter betraut. Er bindet sich farbige Bänder zu einem hübschen Strauß an seinen Stock und sucht der Reihe nach alle hervorragenden Persönlichkeiten der Stadt auf, um sie zu dem großen Mahl einzuladen, das im Hause der Braut gegeben werden wird.

Selbswerständlich sind für dieses Mahl gleichfalls die umfassendsten Vorbereitungen unerläßlich. In der Stadt giebt es eine berühmte Köchin; sie heißt Maria Szekrenyesi. Sie ist ein lebendes Kochbuch, und ihr wird die bedeutungsvolle Herrschaft über Küche und Keller anvertraut.

Frau Kömüves wurde nicht mübe, die auf die Hochzeit bezüglichen Nachrichten in der ganzen Stadt zu kolportiren und nach Gebühr auszusschmücken. Ging sie zu Bürgermeisters, so berichtete sie dort, was für Riesentorten man im Hause der Familie Ungvari backe! Ganze Paläste aus gebrannten Mandeln und Waffeln ständen da, und was an süßem Zuckerwerk vorbereitet werde, spotte jeglicher Beschreibung. Das Wildpret lasse man aus Wallendorf, die Fische aus Tiszasüred kommen, Rosinen ständen in ganzen Tonnen sür den Hochzeitskuchen bereit, Truthühner würden mit Nüssen gemästet, die Weine kämen aus Tallya und das Sis für die verschiedenen Sülzen sei schon in der Sishöhle zu Mezias bestellt. Bis auf die Straße hinaus hört man das Lärmen der großen Mörser, in benen Zucker, Pfesser und Zimmt gestoßen werden. Ja, solch' ein Riesenmahl wie dort bekommt Debreczin nur alle hundert Jahre einmal zu seben!

Gelangt sie aber in das Haus des alten Ungwari und kann sie dort einer der Frauen habhaft werden, so verrät sie unter hellem Entzücken die Geheinnisse, die sie ausgekundschaftet. Die Frau Bürgermeisterin läßt sich eine Haube mit goldenen Spigen anfertigen und dazu ein Kleid aus venetianischem Scharlachzeug; die Tante Christine wird den seinsten Musselinschleier tragen, mit den schönsten Zitternadeln geschmückt, und die Frau Stadtrichter hat sich ihren Staat aus Kecskenicht verschrieben. Und was sür Pracht erst die Damen Sarkadi, Temesvari, Floris und Olah entwickeln werden! Das hat noch Niemand in Debreczin geschaut! Der Brautsührer, Peter Dengelege, hat sür die Braut auch schon ein herrs

liches Geschenk bestellt. Angesertigt war es in Arab worden, und in einem großen Wetallsutteral kam es hier an. Frau Kömüves hat sogar schon den Inhalt des Futterals gesehen: er besteht aus den schönsten Kleinodien. "So sest sollen mir die Zähne im Munde stehen, wie meine Zunge die Wahrheit sprickt!" beteuerte sie.

Eine Hochzeitsfeier wie diese wird Debreczin wohl noch niemals gessehen haben . . .

Nikolaus Baranyi aber, der zur selben Zeit seiner Verlobten einen Besuch abstattete, sprach also zu ihr:

"Ich habe ein ernstes Wort mit Dir zu reden, Du mein teures Lieb, meine angebetete Katharine! Du siehst, daß ich auch jetzt nur verstohlen zu Dir kommen kann, und am Abend muß ich wieder auf meinem Posten sein. Ich bin eben Soldat, und mir liegt die Verpstegung des ganzen Armeekorps ob. Fühlst Du nun Kraft und Mut genug in Dir, um für meine Liebe alles irbische Gute, alle Pracht und Bequemlichkeit aufzugeben und mich auf meinen unbekannten, gefahrbrohenden Wegen zu begleiten, sobald Du mein geworden bist?"

Katharine schlang beibe Arme um den Hals ihres Verlobten, und ihre Lippen auf die seinigen pressend, sprach sie:

"Mein einzig geliebter, teurer Nikolaus! Was Du jett gesagt, hait Du wohl aus meinem Herzen geschöpft. Hättest Du nicht gesprochen, so hätte ich bamit begonnen. Ja, ich gehe mit Dir, kolge Dir, wohln Deine Wege auch führen mögen. Ich werbe an den Mühseligkeiten und Bitternissen teilnehmen, die der Hinnel Dir auferlegen wird. Selbst wenn ich in einer elenden Lehnhütte, in flatterndem Zelt mit Dir leben müßte, wird mir das Leben an Deiner Seite ein Paradies sein. Ob in Sturm oder in glühendem Sonnenschein — ich werde unentwegt bei Dir ausharren, und da mich die Schlechtigkeit der Menschen von Dir nicht zu trennen versmochte, wird auch der Zorn des Himmels das nicht zu Wege bringen. Und zwar wollen wir diese Existenz, wenn es Dir recht ist, sofort nach unserer Trauung beginnen."

Wie heiß drückte der glückliche Bräutigam die geliebte Braut an sich, um ihr für diese hochherzigen Worte zu danken.

"Du siehst," fuhr Katharine fort, "daß ich bisher keinerlei nennenswerte Vorbereitungen für meine Hochzeit getroffen habe, wie solche bei der Tochter des reichen Ungvari selbstwerständlich wären; dagegen dete ich zu Gott, er möge ein heftiges Unwetter schicken, das uns gleich nach der Seremonie in eine kleine, bescheidene Hütte jagt, wo wir unsere Flitterwochen verbringen könnten."

Nikolaus fand keine Worte, um seine Dankbarkeit auszudrücken. "Welch ein Diamantherz! Welch eine Engelsseele!" murmelte er.

Bon feiner Braut begab fich Baranni zu feinem Beiftand, bem Berrn

Professor Michael Gyarmathy, ben er zwischen seinen getrockneten Blumen und Herbarien antraf.

Ohne sich mit langen Einleitungen abzugeben, kam er sofort auf die eigentliche Beranlassung seines Besuches zu sprechen.

"Beißt Du, teurer Freund, was meine heißgeliebte Braut, meine einzige Katharine, heute von mir verlangte? Sie sagte, wir sollten kein prunkvolles Hochzeitssest mit gepusten Gästen und lärmenden Musikklängen feiern, sondern gleich nach vollzogener Trauung, sobald wir mit unseren Beiständen ein kleines freundschaftliches Mahl eingenommen, den Wagen besteigen und nach Püspöki, meinem Hauptquartier, fahren. Das große Festsmahl mögen die Frauenzimmer, die Arbeiterinnen meiner Katharine, verzehren."

Staunend schob Herr Professor Gnarmathy seine getrodneten Blumen von sich. Dann sagte er:

"Lieber Freund, Deine Braut besitzt die Gabe des Hellsehens. Ich will Dir jetzt enthüllen, was ich Dir bei unserer nächsten Begegnung ohneshin mitteilen wollte. In der Stadt bereitet sich ein großes Komplott gegen Euch vor. Alle haben sich mit einander vereinigt, vornehme und niedrigsstehende Personen, Frauen, Männer, Mädchen und Burschen gleicherweise, um Euch zu beschämen. Die Sinladung für das Hochzeitssest wollte man zum Schein annehmen; doch am Hochzeitstage selbst wollten alle Singeladenen mit einem Male absagen, sogar die Brautjungsern und Brautführer nicht ausgenommen."

Nikolaus war wie aus ben Wolken gefallen, und sein Herz schnürte sich zusammen. Mühsam brachte er die Worte hervor:

"Die Brautführer auch? Meine Kameraden! Und die Brautjungfern nicht weniger, die Gespielinnen meiner teuren Käthe?"

"Und was man Deiner Berlobten als Brautgeschenk zu schicken ges benkt, will ich Dir gar nicht sagen."

"Huh, da giebt es noch Mord und Totschlag!"

"Töte, morde Du Niemanden, sondern sei dafür bemüht, das Drachenei des "zavagy" zu zertrümmern, bevor es ausgebrütet wird. Ladet Niemanden zu Eurer Hochzeit, weder Mutter noch Brautsüngsern, noch Säste irgendwelcher Art. Sie mögen Alle mit ihrem Komplott scheitern und selbst auslöffeln, was sie Such zugedacht. Zur Trauung benötigt Ihr ohnedies Niemanden, außer den zwei Beiständen, die Such als Zeugen zu dienen haben. Am meisten billige ich, daß Ihr sosort in's Lager abreiset. Denn soviel mir bekannt, bereitet sich noch ein Sytraschimpf vor gegen Such, dessen nähere Umstände aber nur den Singeweihten bestannt sind und der Such vollends dem öffentlichen Gespött preisgeben soll. Was das eigentlich ist, vermochte ich noch nicht in Ersahrung zu bringen. Bor mir hält man Alles sorgsam geheim. Darum rate ich Such, gleich nach vollzogener Seremonie einen kleinen Imbis zu nehmen, darauf einen

Wagen zu besteigen und zur Mittagsstunde, da die Straßen leer sind, aus der Stadt zu sahren. Und damit Eure Feinde nicht einmal wissen sollen, daß Ihr die Stadt zu verlassen gedenkt, wird dafür gesorgt sein, daß die Magd Jlona nicht daheim bleibt. Dafür wird schon der Apotheker Sorge tragen."

Nachbenklich fragte Nikolaus:

"Was die Leute wohl gegen uns im Schilde führen mögen?"

"Das weiß ich nicht; ich weiß nur, daß der calvinische Jesuit an List und Verschlagenheit selbst die Jünger Loyolas übertrifft, benn er ist mit allen Salben geschmiert."

Nikolaus dankte Gyarmathy für den guten Nat, und nachdem er sich von ihm verabschiedet, suchte er den zweiten Beistand, Samuel Kazan, auf, dem er gleichfalls berichtete, was er mit seiner Braut beschlossen.

Das Gesicht bes würdigen Gelehrten nahm einen Ausdruck herzlicher Freude an, während Nikolaus sprach. "Valde bene, valde bene," sagte er einige Male, um zum Schluß den Plan mit einem weiteren Vorschlag zu eraänzen.

"Um Guer Verschwinden aus der Stadt noch mehr geheim zu halten," sprach er, "wird es besser sein, wenn nicht wir zu Ungvari zum Speisen gehen, sondern wenn Ihr zu uns kommt. Ungvari kann dann gleich über Nacht bei uns bleiben."

"Ja, weshalb benn?" fragte Nikolaus betroffen.

Berr Kazan führte eine mächtige Prise zur Nase und meinte:

"Na, tantum ita, saltem sic." (Was soviel bedeutet, daß wir nicht mehr sagen wollen.)

Ihm war von dem Vorhaben der Eingeweihten sicherlich schon mehr bekannt, boch verraten durfte er nichts, dagegen arbeiten schon eber.

Derart wurden die Dinge fünf Tage vor der Hochzeit geordnet.

Die Verwandten, Freunde und Bekannten harrten inzwischen voll Spannung des Augenblicks, da sich der Aleinrichter einfinden würde, um seine in zierliche Verse gebrachte Einladung vorzubringen; auch die Brautsführer und Jungfern, die man außersehen hatte, warteten auf die diesbezügsliche Aussorberung, allein es kam Niemand. Weder bei Bürgermeisters noch bei Stadtrichters lief eine Einladung für das glanzvolle Hochzeitsfest ein, die man dann am legten Tage ablehnen wollte.

Am Samstag Abend war Frau Kömüves vor Ermübung fast dem Umsinken nahe, denn sie mußte ununterbrochen von einem Haus in's andre eilen, um überall die Schreckenskunde zu vermelden, daß im Hause des alten Ungväri das ganze, prächtige Hochzeitsmahl ausschließlich von den Arbeiterinnen der Spinnerei und Weberei verzehrt werden solle. Kein Mensch glaubte ihr, und dennoch sprach sie die Wahrheit.

Die Enttäuschung war eine allgemeine und gründliche. Man hatte keine Sinladung erhalten und konnte daher auch nichts ablehnen.

Die ganze vornehme Gesellschaft sah sich auf's Bitterste enttäuscht. Im Hause Ungvari wird kein Hochzeitsgelage stattfinden, man kann bemselben baher auch nicht fernbleiben.

Die Griechin, die Hexe, hatte sicherlich dank ihrer geheimen Wissenschaft von dem Komplott Kenntniß erhalten, das gegen sie im Werke war.

Nun waren alle Anstrengungen vergeblich gewesen. Ungväris halten keine Hochzeit, sondern nur eine Trauung ab, bei der es weder Speise noch Trank geben wird.

Welch ein Geiz gab sich hierin kund und welch eine Schamlosigkeit! Nämlich, daß sie sich nicht zum Gespött der Welt machen lassen wollten. Doch der ärgste Hieb — mallous mallesicarum — kommt noch.

In seiner gerechten Entrüstung barob, daß er keine Einladung für das Hochzeitskest erhalten, hatte der Herr Superintendent die Trauungsceremonie dem zweiten Prediger übertragen, der seine Sache in der vorgeschriebenen Form genau ebenso besorgte, wie das bei gewöhnlichen Bürgersleuten der Fall zu sein pslegt, die ohne alle Umstände vor den Tisch des Heruntergehaspelt wurden, war den Vorschriften Genüge getan und die Verlobten für immer miteinander verbunden. Sie hatten nicht einmal neue Kleider angelegt, sondern sich in ihren Alltagsgewändern eingefunden.

Nach vollzogener Trauung durften sie sich auf ihre Bänke zurückziehen benn jetzt folgte die salbungsvolle Ansprache, die der Hochwürdige an seine Getreuen hielt.

Er schickte voraus, daß unsere tapseren Kriegsschaaren im Begriffe seien, zur entscheibenden Schlacht auszuziehen. Da ist denn nötig, für den Sieg ihrer Wassen zu beten. Es ziemt sich aber nicht nur zu beten, sondern wir müssen auch durch Taten beweisen, daß unsere Andacht ausrichtig gemeint sei. Woraus können nun diese Taten bestehen? Nach altzbergebrachtem Brauch durch strenge Einhaltung der Fasten. Dies gilt vor dem Angesicht des Herrn aber auch nicht mehr als ausreichende Buße, denn Gleiches wird auch von den Lapisten geübt. Dagegen ist es erforderlich, daß wir jenes strenge Gebot unseres Führers im Glauben, des Johann Calvinus, wonach der Samstag, der bei uns Christen auf den Sonntag verlegt ist, dadurch geheiligt wird, daß an diesem siebenten Tage der Welterschaffung, welcher der Tag Deines Herrn ist, keinerlei Arbeit verrichtet werde, pünktlich und gewissenbast einhalten. Es wird demzusolge jedem wahren Gläubigen verboten, sich am Tage des Herrn seinem Ehegesponst zu nahen.

Die Logik mußte einem Jeden einleuchten.

Die Spießbürger nickten zustimmend mit den Köpfen. Dieser Johann Calvinus war denn doch ein kluger Mann. Nun hatte man den schönsten Bormand, um bis spät Nachts im Wirtshause zu verbleiben.

Dagegen wendeten sich Aller Augen bem neuvermählten Paare zu.

Wie das Interdictum wohl diesen behagen niag? Gerade am Hochzeits= tage! Der Herr Stadtrichter und der Herr Bürgermeister haben schon längst dafür gesorgt, daß die von der Kanzel aus verkündeten Gebote strenge eingehalten und darüber Kontrolle geübt werde.

Die Neuvermählten aber lächelten nur still vor sich hin. Mochten bie Propheten immerhin sprechen, das Herz achtete ihrer nicht. Man kann den Legionen der Teufel den Krieg erklären, aber gegen die Herzensgeister kann Niemand ankämpfen.

Eine Stunde nach der Trauung hatten die Neuvermählten die Mauern Debreczins bereits hinter sich. Die Lebervorhänge an den Wagenseiten waren herabgelassen, sodaß sie von Niemandem gesehen werden konnten, als sie zum Großwardeiner Stadttor hinaussuhren. Kazan, Gyarmathy und der alte Ungvari wußten von der Sache; doch auch als das junge Paar fort war, blieben sie noch bei einer Flasche beisammen sitzen, um auf das Wohl der Liebenden zu trinken.

Die Dienstmagd, die Jungfer Jlona, war so gründlich aus dem Hause verschwunden, daß Niemand etwas von ihrem Berbleib wußte. Später werden wir auch erfahren, wohin sie geraten und was sie getrieben. Man hatte es für nötig erachtet, sie zu entsernen und dementsprechend die ersforderlichen Mahregeln ergriffen.

(Fortfetjung folgt.)





## Josef Rohler.

Don

## Cheodor Happstein.

- Berlin. -

aturwissenschaften ober Sprachen, auch Geschichte lockten mich in gleicher Weise. Da verschmähte ich Alles, mas damals mein Berg bewegte, und mandte mich ber Jurisprubeng gu. hatte bie Wahl niemals zu bereuen; benn ich glaube nicht, daß ich mich in irgend einem Fache so heimisch gefühlt hatte, wie in diesem, und alle meine bisberigen Studien tamen mir bei biefer Wiffenschaft zu Statten. benn ich batte ohne sie als Jurift bei Weitem weniger zu leisten vermocht. Die icarfe Logif ber Jurisprudenz, ihre fast bichterische Konstruktion, die Tiefe und Gestaltungsfraft ber menschlichen Bernunft, ihre Begründung auf ber festen Basis menschlicher Verhältnisse, Alles bas find Dinge, welche einen unenblichen Zauber in sich tragen. Und ich kann nicht begreifen, wie man biese Wissenschaft jemals als troden bezeichnen konnte." Der Mann, ber dies eigenartige Selbstbekenntniß abgelegt hat, ift im vergangenen Sommer von ber Universität in Chitago für seine Berbienfte um die vergleichende Rechtskunde zum Chrendoktor promovirt worden. Er hat, reiselustig wie er ist, der Feier persönlich beigewohnt. Seit einem Bierteljahr= hundert ist Josef Kohler juristischer Ordinarius; seine Lehrtätigkeit setze in Würzburg ein, wobei als akademisches Kuriosum erwähnt sein mag, daß Robler zuvor weber Privatdocent noch auch eigentlich außerordentlicher Professor war. Wir besuchen ihn zunächst in feiner Vorlesung. Sein ge: schättes Rolleg über Handelsrecht ist auch heute stark besetzt, natürlich nur von männlichen Hörern, da unsere Damen "soweit" noch nicht sind. vornehmer Lässigkeit besteigt Rohler nach Ablauf bes akademischen Biertels das Ratheber, auf bem er Blat nimmt. Wir meinen, ber große Kurfürst



sei wieber zum Leben erstanden, wie wir die imponirende Gestalt seben: ein mächtig entwickelter Ropf, wirksam umrahmt von bem ftark ergrauten wallenden Haar, über ber fraftig gebauten Rase die schöne Stirn, auf der die Gebanken schatten, und Alles beseelt durch zwei lebhafte, blitzende Augen, in benen sich jugenbliches Ungestum, bas nach vorwarts brangt und auf modernen Fortschritt beutet, mit ber weichen, sinnigen Berträumtheit eines echten Romantifers verbindet. Der breite. Kalabreser und der bequeme Künstlermantel auf ber Straße vollenden den Eindruck des Ungewöhnlichen bei Rohler, das einen fragen läßt: Ift das ein Dichter oder ein Parlamentarier? Sein Vortrag in der Vorlesung ist ein Diktat: seine Studenten wollen es offenbar nicht anders haben, benn sobald er einmal drei Worte in etwas beschleunigtem Tempo spricht, "schurren" die eifrig mitschreibenden Herren unmigverständlich, und ber Docent wiederholt sich fügsam. meinen Teil habe den verfönlich anregenden freien Vortrag immer folchen gebundenen Dittatvorlesungen vorgezogen, die schließlich nur ein gutes heft ergeben ober ein brauchbares Examenbuch, was man boch auch gebruckt haben kann, aber nicht mehr. Doch Rohler wird eine reiche praktische Erfahrung zur Seite haben, wobei ber formale Charakter gerabe ber juristischen Wissenschaft ein gewichtiges Wort mitsprechen burfte. Wie wenige Menschen können doch in ein geistiges Gebiet selbstständig bringen! So schneibet er ihnen benn als auter Hausvater das Brot manierlich vor, kocht die Suppe und siedt ihnen auch noch den Löffel in die Hand.

Mit Keldherrnaugen blickt unfer Kurfürst Friedrich Wilhelm um nich; dauert ihm das Warten zu lange, so klopft er nervos mit den Fingern auf den Tisch und zupft an seiner üppigen Rünftlerschleife. Es handelt sich um den Schutz gewerblicher Urheberrechte, speciell um den Patent=, Muster= und Markenschutz. Hier liegen Josef Kohlers evochemachende Erstlingsarbeiten, die seinen Weltruf als Gelehrter begründet haben. voll hat uns der Professor in seinen liebenswürdigen Sfays "Bom Lebensvfad" die Entstehung dieses standard work erzählt. Er lebte als armer Student, von Freiburg kommend, in Beidelberg und borte bei Bangerom römi-Aber es wird ihm nicht recht wohl bei diesen Antiquitäten, iches Erbrecht. die ihm als unbedingte Antorität mit frommer historischer Schen vorgetragen "Immer und immer wieder schweiften meine Gedanken vom Pandettensaal auf die Strafe, wo die Rutscher am Universitätsplate sich sonnten, als wollten sie etwas von der Universitätsweisheit abbefommen; und der Gedanke: Es ift das Alles doch nicht richtig, dort draußen gilt das französische Civilrecht und lehrt etwas ganz Anderes, hat ganz andere Testamente und fennt feine Enterbung, dieser Gedanke wich nicht von mir! Freilich unterlag auch ich zeitweise ber verführerischen Macht ber formalen Dialektik, und Nächte lang studierte ich die Pavinianstellen. Doch ber Gedanke, daß es auf unserer Welt gang anders aussehe, und wir nach anderen Grundfätzen lebten, daß wir also nicht blos rechtliche Epigonen, sondern

Schöpfer und Bildner eines neuen Rechtes seien, wollte mich nicht verlassen." Der fleißige Student hat nach Absolvirung seiner Studien die juristischen Prüfungen mit Ehren bestanden und steht in einer reichen Anwalts- und Richterproxis zu Mannheim. "Da fiel es mir," schreibt er, "wie Schuppen von den Augen. Ich war in den Kreis eines mächtigen Handelsbetriebes gestellt; Stunden lang betrachtete ich ben Rhein von der Brude aus. verfolate im Geiste die Wasser bis in die mächtige See mitihren stolzen Schiffen; majestätisch fuhren die Rheindampfer an, Guter murden aus- und eingeladen; Fragen ganz neuer Art schwärmten beran, von benen ber Bangerowichüler in dem Bandektensaal nichts gehört: Bermögen von vielen Tausenden bingen an einem Haar; ber Kampf ber Nedlichfeit gegen ben schleichenben Trug, bes Geiftes gegen ben blinden, aber liftigen Lampprismus im Bertehr. ber Arbeit gegen ben schnöben Müßiggang: Alles bas stürmte auf mich ein, und Nachts fämpsten die Rechtsfragen im Traum, wie die Geister der Hunnenschlacht, die sich untertags nicht erfättigt haben. Da heißt es: im Aug auf die Gerichte stürzen, am Safen an einem Augenschein teilnehmen. ob das amerikanische Getreibe gut angekommen ist, in ben Kommentaren bes französischen Rechts herumwühlen. Gin modernes Leben schlang sich um mich; fast mit Jubel begrüßte ich jede Frage, die sich mitten aus bem Leben entwickelte. Und war ich so im Strudel geschwommen, so suchte ich Nachts die Gedanken wissenschaftlich weiter zu führen. Darum, als ich bas erstere größere Buch schrieb, war es nicht, wie ich früher geträumt hatte, eine Auslegung von Papinians Quaftionen, sondern ein Lehrbuch bes Deutschen Patentrechts, jenes Rechtes, bas nun aber erft burch bas Patentgeset vom Jahre 1877 für uns eigentlich geschaffen war; umgewandelt und neugeboren verließ ich die Stadt, in ber ich die mächtigsten Anregungen meines Lebens erfahren, und mandte mich dem akademischen Berufe mit bem festen Vorsate zu, nicht als Epigone, sondern selbsischöpferisch zu wirken."

Kohler giebt den Studenten eine prächtige Analyse des Patentschutzes: ber menschliche Geift, führt er aus, wird an sich schon burch bas Geistige mächtig angezogen, aber auch bas materielle Genießen bes Menschen steht mit ber geiftigen Welt in wesentlichem Zusammenhange; benn die Beherrschung ber Naturkräfte burch Geistesgewalt, ihre Lenkung und Leitung zur Berbeiführung gemiffer, bem menschlichen Gemut offenstehenber Effette tann alle Genuß: und Lebensverhältnisse verändern. Folalich kann auch eine durch den menschlichen Geist vorgenommene Kombination von Natur= fraften eine große Kulle materieller Guter in sich schließen, mithin felbst ein But, ein Genugerzeugungs: und Bedürfnigbefriedigungemittel fein. So wird eine berartige Kombination Gegenstand eines individuellen Rechtes Wer als Erfinder eine neue Kombination von Natur= eines Einzelnen. fraften zeigt, welche zur Erreichung eines bestimmten Resultats befähigen, erhält auf Reit ein erklusives Genufrecht von der Gesamtheit zugesichert in Bezug auf eine bestimmte Art ber Ginwirfung auf die Natur. Spielt die

Arbeit bei der Verteilung der irdischen Verkehrsgüter eine Hauptrolle, fo ge= bührt das Kombinationsaut dem Erarbeiter der neuen Kombination, der an der Schöpfung selbst beteiligt ist. Ein wesentlicher Charafterzug eines solchen Zeitalters der Technik und Industrie ist die Geltung, welche ber menschliche Geist im Wirtschaftsleben gewinnt. Es ist nicht blos die für den Betrieb der Industrie erforderliche Begabung des Geistes und Gemüts: es sind jest insbesondeee auch die den Techniker, den Erfinder charafterisi= renden Eigenschaften: Phantasie, Fülle von 3been, schnelle Möglichkeit ber Vergegenwärtigung, leichtes Sichbewegen in technischen Vorstellungen, Ausbauer bes Geistes und zugleich die Gabe bes schnellen Wechsels in ben Gebankenbilbern, welche zur Geltung kommen. Das find Eigenschaften, die schon bei geringem äußerlichen Kapital große Erfolge zu erzielen Auf biese Weise ist bas Erfinderrecht ein Triumph bes Genius über bas Kapital — es gewährt die Möglichkeit, daß ein Geift, ber arm und blos auf die Erbe gesett mar, jum Fürsten ber Industrie wird. Das Erfinderrecht giebt auf solche Weise ein wichtiges Gegengewicht gegen bas Ueberwiegen bes Ravitalismus. In bem Erfinder, der nichts als seine geistige Schöpfung in die Wagschale wirft, gelangt die rein geistige Arbeit zu ihrem Rechte; und wenn auch der Kapitalismus sich der Erfindung bemächtigt, er muß bem Erfinder zinfen, will er sich berfelben bedienen. Darum wird das Erfinderrecht auch stets ein Gegengewicht sein gegen ben Rollektivismus. Durch eine Erfindung kann stets eine Roalition vereinigter Industrieller gesprengt und eine neue Produktionsweise inaugurirt werden. Daß auch die Erfinder durch den Kollektivismus aufgesogen werden, ift kaum zu befürchten. Immer werden sich wieder Iden regen, und werden Einzelfräfte vorhanden sein, die diese Been in Bewegung setzen. Und so bildet bas Erfinderrecht eine lebhafte Reaktion bes individuellen Geistes gegenüber der Macht des industriellen Koglitionswesens. Die aroken Er: folge bes Batentschutzes leuchten ein. In gewissen Gebieten, wie in der Papierfabrikation, in ber Fabrikation demischer Farbstoffe steht Deutschland voran; in elektrischen Erfindungen, in Dampfmaschinen, Gaskraftmaschinen ist der Aufschwung ungeheuer. Der Patentschut hat eine Erfindung an bie andere gereiht, eine hat der anderen ben Beg gezeigt. Professor Robler flizzirt die Geschichte der Vatentrechte in Deutschland und Europa und charafterisirt bann die verschiedenen in Geltung stehenden Snsteme der Batenterteilung in anschaulichen Bilbern: die Anmelbung, die Vorprüfung, das Aufgebot, das Patentrecht, die Patentausübung und den Licenzwang.

Man kann die Eigenart Kohlers in seiner juristischen Lebensarbeit nicht deutlicher markiren, als indem man ihm, dem Alemannen, den friesischen Kollegen Ihering gegenüberstellt, den berühmten Berfasser des Werkes "Zweck im Recht". Kohler bemerkt einmal: "Die innere Glut macht den Künstler und Forscher, nicht ein peinliches Klügeln; die Begeisterung giebt der Sprache die richtigen Töne, nicht kühles, vornehmes Wesen und ängst-

--!

liches Vermeiben aller fräftigen Farbenwirkung. Grübelei und Dialektik können im Rechte nicht frommen, wenn sie nicht mit anderen Geistesenergien verbunden sind. Das Recht ist nicht ein aus losen Teilen bestehender Mechanismus, sondern etwas einheitlich Organisches, wo Alles ineinanderwirkt und kein kleinster Teil ohne ben Zusammenhang bes Ganzen verstanden werden kann. Das Recht ist zugleich ein geistiges Gebilbe, bas nur durch Anenwfinden und lebendiges Durchdringen völlig erfaßt werden Ihering, beffen praktischen Rechtsinstinkt Kohler gebührend anerkennt. ist ihm geradezu greulich als der nüchterne Utilitarist, der von Hegel nichts verstehe und darum nicht die Kausalität, sondern den Zweck das Recht Bornig und fast persönlich bitter ruft Kohler, dem Gegner fehle jede ethnologische Fundamentirung, und die Urteile "dilettantisch" und "unbrauchbar" schwirren nur so durch die Luft. Komme man von den Höhen ber Hegel'schen Rechtsphilosophie, die Rohler eine unsterbliche Tat nennt, zu Iherings Zwedmäßigkeitsgedanken über ben Egoismus bes Ginzelnen und ben Gefantegoismus, die angeblich Alles in der Welt birigiren, so habe man das Gefühl einer Armeleutestube, ber Boben mit Sand bestreut, die Kensterchen mit ben bürftigsten Vorhängen versehen, soweit es die Genierlichkeit verlangt, und Alles zusammengepaßt nach dem Rüblichen; die Kleider gewendet und die Trachten in einem Schnitt, der zeigt, daß man jede Viertelelle Tuch änastlich zu sparen hat; Teppiche natürlich sind längst abgeschafft; benn sie taugen zu nichts und können höchstens ben Lungen schaben. Es sei, klagt er, als hätte ein schwerer Zauber allen Reichtum ber Ideen, den die Geister vom 10. Jahrhundert an aufgehäuft, geholt, um böchste Dürftigkeit und Not zuruckzulassen. Für feine Auffassung ruht bas Recht mit seinem innersten Gefaser in den Wurzeln der Volksseele, entsprechend dem kulturentwickelnden Drange, der das Bolk durchzieht in seiner Gefamtheit ober boch in seinen bervorragenden Geiftern. hervorgegangen aus ber Bernünftigfeit einer bestimmten Periode, bient es bem Fortschritt ber Rultur und arbeitet an ber Schöpfung einer neuen Kultur — ein Debipus, ber seinen Bater tötet und mit seiner Mutter ein neues Geschlecht erzeugt.

Nach diesen beiben angebeuteten Seiten bewegen sich die weitschauenden sachwissenschaftlichen Arbeiten Kohlers, deren juristische Sinschätzung den Kollegen Kohlers im engeren Sinne überlassen bleiben muß. Immer legt er eine Lanze ein für die ihn beseelende idealistische Weltanschauung; auch in juristischen Dingen müsse man von einem einheitlichen großen Weltspstem ausgeben. "Es ist völlig unrichtig anzunehmen, daß nur der Positivismus, der sich auf das sinnlich Wahrnehmbare allein slützt, die Grundlage wissenschaftlicher Erörterungen bieten könne. Die mechanische Weltanschauung ist eine Hypothese, die mit den Erfahrungsgrundsähen des geistigen Lebens und der Völkerentwickelung völlig unverträglich ist. Die neue Naturwissenschaft hat richtig erkannt, daß ohne Annahme eines speciellen Lebensprincips nicht auszukommen ist. Die mechanische Weltanschauung hat den Grundsnicht auszukommen ist. Die mechanische Weltanschauung hat den Grundsnicht

fehler, daß sie nur aus dem Endlichen heraus folgert und sich vor allem Unenblichen verichlieft." Die alänzenbste Studienreihe aus der Keder biefes vielfeitigen Mannes burften feine Monographien fein zur vergleichenben Rechtswiffenschaft. Sie bilben eine kleine Bibliothek für sich. handelt sich um die Erscheinungen des Völkerlebens im Recht in ihrer universalhistorischen Entwickelung, die Rohler seit einem Vierteljahrhundert mit Gifer verfolgt. In der von ihm geleiteten "Beitschrift für vergleichende Rechtswissenschaft" untersucht er die einzelnen Rechtsinstitute, indem er sie burch die Rechte der verschiedensten Bölfer hindurch verfolgt: Die Gebräuche ber Frauengemeinschaft, des Frauenraubes und Raufes, ber Orbalien, der fünstlichen Verwandtschaft, der She mit und ohne Mundium u. f. w.; er betrachtet auf Grund des zusammengebrachten Materials die einzelnen Bölker und Bölkergruppen in reizvollen juriftischen Ginzelbildern: die Sindus, die Armenier, die Chinesen und die Japaner, die Koreaner, die Birmanen, die Araber vor und unter bem Jolam, die Bewohner Cenlons, die Malaien, die Australneger und Papuas, die Affgrier, Babylonier und die Aber woher wird das Quellenmaterial entnommen für diese wertvollen Einblicke in die hiftorische Entwickelung bes Rechts auf ber Erbe? Nicht nur aus ben gebruckten Borgangern; Kohler hat im Jahre 1896 burch bas Auswärtige Unt Fragebogen versenden laffen zur Erforschung der Rechtsverhältnisse der jogenannten Naturvölker, namentlich in den deutschen Rolonialländern, in benen er in hundert Varagraphen den Reisenden und ben Kolonialbeamten sichere Anweisung giebt, die Rechtsverhältnisse und Rechtssitten der Naturvölker zu beobachten. Wer so fragen kann, wie es Rohler bort tut, ber erweist sich als völlig eingeweihten Kenner. fann man beobachten, wie er nie verfaumt, auf die unter ber Schwelle bes rein Juriftischen waltenden feelischen Strömungen aufmerksam zu machen; für ihn find Recht, Glaube und die physische Erregungsfähigkeit zur Ginheit verbunden. Ein erflärter Gegner des Materialismus, bafirt er alles Recht, wie wir schon saben, auf einer Joealphilosophie, die ihre Quellgrunde jenseits der Welt der Erscheinungen, also im Unbewußten hat. Rum besten aus Roblers Feder gehören in diefer Beziehung feine Auffäte über Rechts= philosophie und Universalrechtsgeschichte (in ber von ihm berausgegebenen Encyklopabie ber Nechtswiffenschaft) und feine Grundbegriffe einer Ent= widelungegeschichte ber Menschheit (in Sans Belmolts groß angelegter Belt-Bier lefen wir: "Die Entwickelung bringt die Bolker und die Individuen zum Fortschritt wie zum Verfall. Rein Volk wird sich schmeicheln burfen, für die Ewigfeit zu leben; verfällt ein Bolk, so verschwindet es ent= weber direkt vom Erdball, oder es wird von einem anderen Bolk aufgesogen: es mischt sich mit ihm und geht in seiner Eigenart mehr ober minder zu Grunde; damit fann auch seine Rultur zu Grabe geben. Das ift eine ernste Möglichkeit: troften fann barüber nur die Tatsache ber Reception. Eine gegenseitige Reception liegt in ber Wcchjelwirkung, wo jedes Bolk

gebend und nehmend ist. Namentlich der Welthandel, in dem jede Nation konkurrenzsähig bleiben will, zwingt zu gegenseitiger Aufnahme von Sitte und Recht. Das letzte Ziel der menschlichen Entwickelung ist die höchste Entwickelung der Kultur als Beherrschung der Welt und des geistigen Lebens, als Beherrscher des Alls und als Wesen, die in der Kunst und Religion das Göttliche erfassen. Das Recht gleicht dem Lichte, das glänzt und uns das All enthüllt, das aber zugleich die Wärme spendet, welche die ganze Natur in Bewegung setzt; es entspricht dem Weltwesen, das im unsendlichen Willen und im unendlichen Intellekte schafft. Das Recht ist göttlich und wird es bleiben. Stets wird der Perseus entstehen, der den brohenden Drachen, nämlich die kulturseindlichen Mächte, mit dem Gorgoshaupte des Rechts zu Stein verwandelt."

Eine andere Zahl von Arbeiten Josef Rohlers bewegt sich auf der Grenze zwischen Jurisprudenz und Poesie. Beide Gebiete bilben ja, wie er uns wiederholt versichert, für ihn burchaus feine Gegenfäne, bedingen einander vielmehr. Ich nenne die Bücher über das litterarische und artistische Runstwerf und seinen Autorschutz, über Shakespeare vor dem Forum ber Jurisprudenz und über die Berbrechertypen in seinen Dramen, sowie bas juristische Gutachten über ben Pakt bes Faust mit Mephisto. streut ein genigl angelegter Geist von erstaunlicher Rulle und Meite bie fruchtbarften Unregungen aus. In feiner geiftreichen Schrift: Verbrecher= typen in Shakespeares Dramen, bemerkt ber Verfasser: "Rirgends finden wir für die verschiedensten Verbrechertyven bessere Beisviele, als bei dem großen Bergensfünder, vor beffen Geift wir uns noch heute nach brei Jahrhunderten beugen, und den wir noch heute als den größten poetischen Vinchologen verehren." Von dem Schuldgefühl des Verbrechers urteilt Kohler scharffinnig: "Auch wenn Alles überbedt und überpolstert ist, so klafft doch ein heitiger Gegensatz, und das Gefühl dieses Konfliktes liegt tief im Gemute, es wurzelt nicht nur in ber Verstandesüberzeugung. Wie wir nicht nur bem Verstande, sondern auch ber Empfindung nach sociale Besen sind und ein Losreißen von biefer Welt in's tiefste Innere bringt, so durchzieht dieser Widerspruch das ganze Sein; nicht eitle Furcht bloß ift es, bag ber muhfam verkleisterte Zwiespalt hervorbrechen wird, sondern ber ganze Ruftand bes Gegensates erzeugt im Ginzelwesen ein Gefühl bes Unheils und des Unbehagens, das sich bis zum Wahnsinn steigern kann. Das ift bas Gemiffen. Das Gemiffen ift ber furchtbare sociale Meister, ber bem Menschen seine Zugehörigkeit zur Menschheit erkennbar macht und einen berartigen Wiberspruch zur gewaltigen gemüterschütternden Geltung bringt. Es tritt dem Menschen por der Tat als abschreckendes Gesvenit, es tritt ihm aber besonders nach der Tat, nach Begründung des Widerspruches mit furchtbarer Macht entgegen. Auf biefe Weise ist bas Gewissen eine sociale Naturerscheinung." Wer beuft hier nicht an Friedrich Niebsches unvergängliche Worte über ben "bleichen Verbrecher" im ersten Teil seiner

Rarathustrareben: "Guer Töten, Ihr Richter, foll ein Mitleid sein und Und indem Ihr totet, seht zu, daß Ihr selber das Leben feine Rache. Ein Anderes ift der Gebanke, ein Anderes die Tat, ein rechtfertiget. Anderes das Bild ber Tat. Bas ift biefer Menfch? Gin haufen von Krankheiten, welche durch den Geist in die Welt hinausgreifen; da wollen fie ihre Beute machen. Gin Knäuel wilber Schlangen, welche felten beis einander Rube haben. Da geben sie für sich fort und suchen Beute in der Ein Bild machte diesen bleichen Menschen bleich. Gleichwüchsig mar er seiner Tat, als er sie tat; aber ihr Bilb ertrug er nicht, als sie getan war." Die kriminalistische Aufgabe hat Kohler ebenso vortrefflich bewältigt. wie ihm die psychologische Analyse vielfach geglückt ist. Er unterscheibet zwei Sauptgruppen: Die Verbrecher mit socialem Wefen, in benen bas Gemissen als lettes Bindealied mit ber menschlichen Gesellschaft noch nicht vollständig ertotet ist; hierhin gehören als Leibenschaftsverbrecher Macbeth und der Staatsstreichverbrecher Richard III., die Fanatiker Brutus und Caffius, sowie ber Gelegenheitsverbrecher Othello. Die zweite Gruppe bilden die mit der moral insanity behafteten gewissenlosen Verbrecher, unter benen uns ber Verfasser neben Somund im König Lear noch Jago nennt und ben Tuchscheerer Cabe, ben Sohn bes Maurers und ber Bebamme, ber sich als Nachkomme Mortimers ausgiebt und ber im Taumel zur foniglichen Herrschaft strebt (Heinrich VI., zweiter Teil, Aft 4 und 5). Die Auswahl aus bem großen zur Verfügung stehenben Stoff ift eine willfürliche, das Thema wird an wenigen, hervorstechenden Gestalten erläutert. Immerhin hätte König Claubius als Bariante zu Macbeth und Richard III. faum fehlen burfen. Denn gerade an ihm hatte man nachweisen konnen, wie ein Verbrecher als Held einer Tragödie nur dann erträglich wirkt, wenn die Stärke feines Willens ober Intellekts in's Ungeheure machit, sodaß er durch seine ganze Individualität, ob sie auch die eines Verbrechers ift, zu imponiren weiß. Reizvoll erscheint mir bie Zerglieberung Othellos, ben Rohler als einen "Gelegenheitsverbrecher im Affekt" bezeichnet. berbliche Umstände ziehen das Berhängniß herbei, gegen die Natur bes Belben. Er läßt sich von diesen außeren Verhaltniffen hinreißen, indem feine Seele ben Ginflüsterungen bes bobenlosen Sago erliegt. wandlerisch folgt er willenlos ber Suggestion bes Schurken. Als suggestive Mittel werden bezeichnet: Die Erregung der Erwartung und Neugier, der sich eine unbestimmte Furcht beimischt; die frankhafte Anspannung ber Gin= bilbungefraft; die Steigerung ber Empfindung bes Verlustes durch die Anpreisung des verlorenen Gutes; teuflische Aeugerungen des Mitleids, gemischt mit flug verstecktem Svott; die ermndende Wiederholung bes einen Berbachtsgebankens, welche die suggerirte Ibee bei dem Opfer zur firen Wahnvorstellung sich auswachsen läßt. Im Schlußabschnitt werden Shakespeare und 3bien einander gegenübergestellt: "Niemand bewundert die ungeheure Charafteristif, die meisterhafte Erposition, die vorzügliche Technik und die

frappante Kürze ber Zeichnung Ibsens mehr als ich, und boch bin ich ber Ansicht, daß Ibsen als Romantiker, als er Beer Gnnt schrieb, ein größerer Dichter war, als zu ber Zeit, ba er begann, uns die vielen Schäben, Seichtigkeiten, Flachheiten und Nichtigkeiten unferer Welt zu schilbern. 3d vermisse an ihm die seelische Unbefangenheit, kraft der das Drama uns als ein fremdes, gleichsam aus unfaßbarer Höhe zuleuchtendes Bild gegenübertritt, das uns eine gütige Göttin zugebracht. Das Lehrhafte und bie verstedte Satire stören ben afthetischen Genuß. Bei Shakespeare sind die Bestalten, so febr fie von unserem Rleisch und Blut find, boch gleichsam bie Wirfungsfaktoren einer höheren Sphare, die wir afthetisch genießen und von denen wir uns erschüttern lassen, aber die sich nicht als Lehrmeister fittlicher Sprüche aufbrängen. Rie habe ich bei Shakespeare die Empfindung, als waren seine Werke eine versteckte Diagnose krankhafter Erscheinungen ber Gegenwart. Das ist seine großartige poetische Unbefangenheit." neben ruhmt ber Verfasser bie poetische Licenz bes Briten, ber seine Gestalten in dem Rhnthmus des Blankverses dichterisch sprechen läßt, um burch diese koncentrirte, vertiefende Rebe nicht nur einen profaischen Sinn auszudrücken, sondern Ausblicke zu eröffnen, die die Seele des Sprechenben in Tiefen zeigen, die ihm vielfach felber unbekannt sind. "Auf diese Weise tut die Dichtung Giniges von dem, mas die Musik im mulikalischen Drama noch viel reichlicher zu leisten hat: bie ungebachten Gebanken, bas ahnungsvolle Weben des inneren Menschen zur Darlegung zu bringen.

Josef Kohlers juristisches Gutachten über den Pakt Fausts mit Mephistopheles, in der neuesten Spaisammlung: Aus Kultur und Leben, erklärt die Berschreibung des Faust aus der altdeutschen Sage. Zwei Motive hat Goethe vereint: Das Motiv der Teuselverschreibung und das Motiv des geprellten Teusels. Um diese Achse dreht sich das ganze Faustmysterium. Ohne den Prolog im Himmel bleibt das Problem unverständlich. Faust kann sein Seelenheil nur soweit verschreiben, als dies die Gottheit zuläßt. sie überantwortet aber den Denker und Forscher dem Teusel nur auf dieser Srde. Trog aller Versichrung kann er den Geist nicht dauernd vom wahren Wege ablenken. Auch Mephisto will mit den Toten nichts zu tun haben, und was er sonst bei sich denkt, bleibt sein geheimer Vordehalt, ist also rechtlich bedeutungslos. Die Gottheit wird durch diesen Pakt nicht erniedrigt, denn die Versuchung ist ein notwendiges Element menschlicher Bildung.

Des Menschen Tätigkeit kann allzu leicht erschlaffen, Er liebt sich balb bie unbedingte Rus. Drum geb' ich gern ihm den Gesellen zu, Der reizt und wirkt und muß als Teufel schaffen.

Also trop der Blutverschreibung, die das Mittelalter liebte, gehört Fausts Seele dem Teusel sehr bedingt nur für diese Erde. Die Würdigung des Lebens Fausts entscheidet über sein Schicksal, und das Urteil ergeht:

er hat ständig strebend sich bemüht, darum ist er erlösungsfähig. Der geprellte Teufel, ber sich auf fein blutbeschriebenes Pergament beruft, täuscht sich gründlich. Auch wenn die Verschreibung rechtsgütig wäre, so ist boch in keinem Falle die Bedingung erfüllt, unter welcher Faust seine Seele ber bolle verpfändet hatte. Denn wenn er am Schluffe feines Lebens jum Augenblicke fagen "dürfte": Berweile boch, Du bist so schön, und im Boraefühl von solchem hohen Glück den höchsten Augenblick genießt, so ift das nur hypothetisch gesagt; er benkt sich eine Zeit, wo sein Werk so großartig erwachsen ist, daß er den Augenblick preisen könne. Diese glückliche Rubevause vermag die Seele des Helben nicht zu verwirken, denn bereits in früheren arkabischen Scenen mit Belena sind Worte gefallen wie biefe: "Nun ichaut der Geift nicht vorwärts, nicht zurud, die Gegenwart allein ift unser Glück. Verschwinde mir des Lebens Atemkraft, wenn ich mich je von Dir zuruckgewöhne." Mur für den Fall wurde er seine Seele verlieren, wenn er niedrig und gemein zu leichtem Genugleben fich auf ein Faulbett legte. Im Augenblick seines Tobes aber hat er eben neue Anordnungen getroffen, eine fieberhafte Tätigkeit durchbebt ihn, und nur im Vorgefühl der unendlichen Wohltat, daß er ein freies Bolt geschaffen, das sich sein Dasein täglich neu erobert, genießt er die Wonne des Schöpfers, natürlich in stetem Mitschaffen und Mitringen. Das ist keine faule Rube. Bon einem Siege des bosen Geistes, von einem Recht auf die Seele bes Faust kann daher in keiner Weise die Rede sein. Der humor dabei ift, daß der schlimme Teufel in feiner Schlechtigkeit noch gefoppt wird, Niemand empfindet Mitleid mit bem Hereingefallenen. So wird durch die Gnabe bes Himmels, beren weibliche Vermittlung die beutliche Sinwirkung Dantes verrät, die sittliche Weltordnung nicht nur nicht gestört, sondern in aller Form Rechtens fanktionirt.

Unfer Verfasser ist "im Lande der Kunft" zu Haufe, wie seine entzudenden Reifeplandereien aus Italien zeigen, fein fruhes Berfiandniß für Bödlin, seine Treue für Richard Wagner, dem er mit zäher Energie auch im Gebiet des Liedes zur Herrschaft verhelfen möchte; er lebt in der Welt ber Ihsen'schen Symbole, er schwelgt in Rosen und träumt in Diärchen. Ait die Nomantik, fraat er, eine berechtigte Kunstrichtung? Sie ist es nicht nur; fie ist eine Kunftrichtung höherer Ordnung, weil fie einen höheren Grad ber Bergeistigung repräsentirt, weil sie bem Quell ber Welten naber tritt als jene Kunft, die man Klafsicismus nennt, und die im Bereiche des menschlichen Daseins ihre Zelte aufschlägt. Die Romantik geht von ber Scheinhaftigkeit ber groben Erscheinungswelt aus, ber Klassicismus von ihrer handgreiflichen Wirklichkeit. Dit jeder Naturerkenntniß ist ein Stud Natur= überwindung, ein Stud Bergeistigung verbunden. Bebe neue Erfindung, bie das Leben komplicirt, steigert unsere nervose Empfindlichkeit und damit unsere geistige Empfänglichkeit; ber Naturalismus ist nur eine Unterart bes Formalismus, indem er im Aenfieren des Naturerscheinens, also in

ber Naturform das Wesen der Dinge sucht, mährend die Aeußerlichkeit doch nur die Gulle ist, worin der Geist des Daseins waltet. Diese Sulle wird fallen, und das Gebiet ber Romantit ist auf's neue erschlossen; ber Naturalismus ift iener Kormalkultus, ber in uns die Sehnsucht nach bem Romanti= ichen im bochsten Mage steigert. Die Romantit ist die Runft ber Zufunft. Bon Raffael fagt er charakterisirend, er sei die höchste Blute und die reiffte Frucht der Renaissancezeit, in der sich driftliche Tradition mit wiedererwachendem Heibentum, religiöser Musticismus mit heibnischer Blastik ver-In ihm kulminirte auch das philosophische Streben und Ringen ber Renaissance, die Reibung der verschiedenen Systeme erregte ihn. er habe sie jedoch in eine höhere Einheit aufgelöft. Michelangelo empfängt bas Urteil: "Ein Himmelsstürmer, in dem eine bamonische Glut lebt, ein Bestreben, die Gesetze best Einzelwesens zu durchbrechen und est in dem Meere titanischer Empfindungen zu begraben. Sein Ginfluß muß ein aufrüttelnder, befreiender, zugleich aber auch ein auflösender und zersetzender gewesen sein." Die Runft, so führt er aus, bedarf einer eben so großen Annäherung an die Wirklichkeit wie ber Entfernung von ihr, sie foll eine mahre Realität zur Geltung bringen, aber nicht in ihren zufälligen Neußerlichkeiten, sondern in den geistigen Momenten ihres Wefens, die der Wirklichkeit immanent find, aber nicht getrübt durch ben Erbenstaub, der allen Gegenständen der Erfahrung anklebt. Die Runft foll die Dinge aus dem irdischen Staub erheben: das kann sie aber nur, wenn sie einen Schritt binter ber Realität zurückleibt. Auch das Häkliche ist Gegenstand ber Runft, soweit es charafteristisch, also nicht bloß etwas Physisches zum Ausbruck bringt, sondern eine seelische Stimmung ausprägt. Die Runft geleitet uns aus bem kleinlichen Alltagsleben zu jenem Kryftalltempel ber reinen Offenbarung, aus dem unruhigen Sturz des Wasserfalles zu jenem tiefen See, in bessen grunen Wassern eine ewige Rube, ein seliges Bergessen waltet, an bessen Ufern ein heiliger Traum mit zauberhaftem Ent= zucken unsere bebende Seele berührt." Die Welt liegt aufgetan vor ihm. Robler ist ein leibenschaftlicher Tourist, der es unter vier jährlichen Reisen nicht tun mag; er kennt die Sprachen und Länder der Erde, er schaut allem Werben und Gewordensein in Wissenschaft, Kunst und Technik mit glübender Seele zu; er ist tief religiös und doch ein Freiheitsenthusiaft, Rosmopolit und stolz auf Deutschland. Hören wir, wie er bas Meer befingt, bem er sich gern anvertraut: "Das Ewigergreifende bes Meeres liegt barin, daß bas fluffige Element in seiner endlosen Gestaltungsfraft bem Ewigen näher steht, als die feste, festgebannte Masse ber Erbe. Das Kestland repräsentirt die Raumentwickelung, im Meere haben wir zugleich bas Bild ber im ewigen Tatenbrange bahinwallenben Zeit. Wie bas Ewige im Zeitenschoße Millionen und Millionen von Bilbungen erzeugt und wieber in sich begräbt, so steigt die Welle und finkt die Welle, um wieder einer neuen das Leben zu geben. Endlos ist auch hier ber Tatenbrang, endlos

bie Fülle der Gestalten, endlos das Grab, das sie birgt. Und so benn auch die Kärbung in allen Uebergängen schillernd, vom tiefsten Grun bis zum feurigsten Purpur, bis jum blenbendsten Weiß, bas bie Wellenkamme überschäumt! Außer bem Meere sind es nur noch zwei Dinge, die in gleicher Weise die unendliche Gestaltungslust bes Ewigen wiedergeben: ber flussige Rhythmus der Musik mit seinem unendlichen Auf- und Abwogen, und das menschliche Herz felbst mit ber Gbbe und Flutung seiner Gefühle, bem Aufjauchzen und Wehklagen, bem Erpansionstrieb und ber Zurückstauung feiner Strömungen: ein lebendes Bild bes historischen Werbens und Vergebens, bes organischen Wachsens und Zerfallens, ber schaffenden und zerstörenden Perioden bes Weltprocesses. Und wie bas menschliche Berg feine Zeiten hat, wo ein Strahl des ewigen Entzudens alle seine Fluten und Rücksluten verklärt und auf eine höhere Stufe bes Daseins hebt, so hat auch bas Meer unter ben magischen Lichtrefleren seine Weihestunden, wenn die grunrotbrausenden Fluten ihren weißen Schaum aufspielen, wenn die weißen Wolfenfaume von rotem Scheine erglänzen, und von Westen ber bas untergehende Tagesgestirn seine gelblichen Kittiche über die Landschaft breitet."

Allein dieser juristische Gelehrte und elastische Kulturessapist ist auch selber ein schaffender Dichter. Es liegen mehrere Sammlungen lyrischer Gedichte und Balladen aus Kohlers Feder vor, die in gelungenen und weniger gelungenen Versen von seiner "Sehnsucht holdem Traum" uns Kunde geben. In dem Rosencyklus des ersten Bandes siehen die schönen Worte:

Nimmer sprach die rote Rose, Und sie senkte still das Haupt; Was die Sonne ihr gestanden, Hat sie mild und fromm geglandt.

Aber man möchte bem Dichter doch zuweilen auch mit seinen eigenen Worten zurufen:

Hartes Leben, scharfes Treiben, Dichter, zieh' Dich schen zurück; Nur in Deinem stillen Herzen Blüht ber Blume reines Glück.

Ein tieses Wort: "Wer so, wie ich, gestrebt, gerungen, hat seines Lebens Bann bezwungen;" ebenso nötig aber die Selbstermahnung: "Berssenk" Dich in des Wissens Tiesen, erfaß' die Geister, die dich riesen!" Unter den zahlreichen Neisebildern dieser poetischen Tagebücher ist manche hübsche Stimmung; wenig glücklich aber erscheinen mir Kohlers Versuche, Schopenhauers Gedanken auf Verse zu ziehen. Auch die Melusinensage hat ihn nicht nur zu einer gelehrten Untersuchung gereizt, die er Karl Weinhold widmete und die einem Philologen als Dissertation alle Shre gemacht hätte, sondern er hat den Stoff auch dichterisch neu zu gestalten versucht. Der Lohengrin-Welusinenmythus ist ihm die Krone aller Sagenstoffe. "Sie reicht in die Urzeit der menschlichen Anschauung hinein, in die Zeit animissti-

scher Vorstellungen, wo das Individuum sich mit jedem Tier- und Pflanzenwefen eins weiß; sie reicht in die Zeit des Totemismus gurud, der jahrhundertelang die Organisation der Menschheit bestimmte; sie steht mitten im Gefühl des Alleinen; sie setzt mit der überwindenden Macht der Liebe ins tiefste Empfinden des Menschenherzens ein; sie steigert in allen Phasen der Neugier, der Furcht, des Verdachts, des Fürwiges, der ritterlichen Verteidigung der Unichuld unfer seelisches Interesse: sie schurzt durch die furchtbare Situation des Genossen, der einerseits im geliebten Wesen bas Bochste fieht, andererseits durch den Verdacht grenzenlosen Unheils, in den er sich verstricken könnte, im innersten Glauben berührt wird, den tragischen Knoten: und die Lösung ist eine mächtige, unser Gemüt betäubende. ber Höhepunkt ber Tragik, daß ber Betroffene nicht unverdient leidet, weil er sonst als tote Masse dem Schicksal gegenüberstände, noch auch das Unbeil voll verschuldet hat, weil sonst das Geheimniß des Schickals fehlte: "das Unlösbare, Inkommensurable bes wahren Schickfals." Der Korscher ist dem gestaltenden Dichter überlegen. Gine bichterische Leistung von bleibendem Wert muß jedoch Kohlers Nachbichtung von Dantes Commedia genannt werden, die in drei ftarken Bänden in den letten Jahren entstanden Was ihm in selbstständigen Schöpfungen nur schwer gelingt benn auch feine Dichtungen vom Liebestod und vom Feuerunthus können keine Palme beanspruchen — das glückt ihm in der freien Eindeutschung ber Staliener Dante und Betrarca, für die er schwärmt: in diesen Terzinen und Sonetten, die sich ihre Anregung burchweg vom Driginal holen, bessen bleibend Wertvolles sie aus dem Wust historischer Auspielungen herausheben wollen zu allgemeinem künftlerischen Genuß, hat Kohler sich auch für den Shrensaal der deutschen Voeten einen würdigen Plat bereitet. zieht ihn an in seiner merkwürdigen Mischung von flassischer Blastik und katholischer Romantik. Wir sind die andächtigen Gefährten auf der heiligen Reise burch bas Purgatorio, Inferno und Paradiso. Er hat sich mit Dantischem Geist erfüllt, so barf er mehr bieten als eine bloße Uebersetzung. Es sei das größte Reichen von Reverenz gegen einen Dichter, erwidert er einer Gruppe unverständiger Kritiker, wenn man anerkenne, daß dieser Dichter einen so gewaltigen ästhetischen und sittlichen Fonds enthalte, daß er noch die Grundlage für eine neuzeitliche Dichtung abgeben könne, nach fünfeinhalb Jahrhunderten mit so unerhörten Erfolgen und Fortschritten. "Dante ift ein Ballabium ber 3bealität, eine Burg bes religiösen, ein Wahrzeichen bes sittlichen Bewußtseins, er, bessen Laterlandsliebe keine Grenzen, deffen Offenheit und Wahrheit feinen Schleier, beffen Religion feinen Schatten kennt; er, bessen Mannesgefühl, bessen Menschenliebe ihresgleichen sucht; Dante ist der richtige Erzieher der Menschheit, ba er, der größte Dichter, niemals die sittliche Menschenkraft bem Mealempfinden der Poesie aufopsert, sondern beide in der höchsten Söhe ernst religiösen Em= pfindens vereint."

Als Probe ber feinfühligen Uebertragungstunst Rohlers mögen bie innigen Zeilen bienen:

O Gottheit, Himmelstraft, breieiniger Strahl! Bereint durch Liebe, durch die himmelsklare; Der Anfang bift Du jeber guten Bahl, Und alles Gute faßtest Du im Reime; In Liebe einigst Du ber Wesen Bahl! Du bist bas Bange: wie in holdem Beime Fühlt jedes Wesen sich mit Dir verwandt, So wie ber Vers verklingt im füßen Reime. -So schweigend schwelg' ich, und das Wort verhallt. Urplöglich judt ein Blit, die Lichter schwinden, Es schwindet die Vision mit Allgewalt; Doch mir erbebt ein wonniges Emwfinden: . Vereint mit Gott! Mein eignes Selbst babin! Und holbe Zeiten mich auf ewig binden. Wie rings die Speichen unablässig fliehn. Betregt von ihres Rabes festem Rerne, So bin ich eins mit Bott, ber mir erschien, Mit ihm geeint, bem Schöpfer ew'ger Sterne . . .

Josef Rohler, in Offenburg im Jahre 1849 geboren, zählt unter die originellsten Charakterköpfe der Berliner Hochschule. Er ist stolz auf seine Berse, wie Goethe stolz war auf seine Farbenlehre. Er schreibt sie in seine Manuskripte hinein, und in den Freistunden zwischen seinen zahlreichen Borzlefungen an der Universität auf die Marmortischen im Casé Bauer Unter den Linden, wo er ein regelmäßiger Gast ist. Aber wir sind stolz auf den Universalismus, der sich in dem Wirken und Wesen dieses Gelehrten und Künstlers ausprägt. Denn über Josef Rohler leuchtet sein eigenes Wort:

"Bir bannen die öden Schemen und leben in einer Welt unendlicher Mannigfaltigkeit, und berauschende Gaben wirft das Füllhorn der Phantasie und zu Füßen. Hier können wir am Born des Lebens trinken; denn die Bhantasie ist das Schöpferische in uns."





## Die Chassidim.

Don

## Salomon Schechter\*).

— New.Nork. —

Antorisirte Uebersetzung von Marie Candmann-Breslan.

nter allen ben religiösen Bewegungen, beren Entstehung und Verlauf in der theologischen Litteratur ein interessantes Gebiet ausmacht, giebt es wohl keine, die ihrer Geschichte und selbst ihrem Namen nach so wenig bekannt ist, wie diesenige der Chassidim. Und doch dürfte es schwer halten, in relativ neuer Zeit eine sektirerische Bewegung nachzuweisen, die so merkwürdig abgerundet in ihrer Entwickelung, so fruchtbar in der Erweckung von Analogien, so interessant in ihren ursprünglichen

Rielen und so lehrreich in ihrem Verfall mare.

Das hebräische Wort "Chassibin" bedeutet einfach "die Frommen", und diese hübsche Bezeichnung scheint von den ersten Aposteln der Sekte angenommen worden zu sein. Aber die Sache selbst — der Chassibismus — war, wenigstens in seinen Anfängen, eine Nevolution der Juden Ost-Europas gegen die übertriebene Kasuistif der damaligen Rabbinen. Es war in Wahrheit eine neue Offenbarung der Sehnsucht des Menschenherzens nach dem Göttlichen und seines unaufhörlichen Verlangens nach unmittelsbarer Vereinigung mit Gott. Es war der Protest eines impulstven, aber ungebildeten Volkes gegen eine einseitige Aufsassigung bes Judentums, die sich

<sup>\*)</sup> Borliegende Abhandlung ist den "Studies in Judaism" (London 1896) entnommen. Der Berfasser, setzt Tirektor des Jewish Theological Sominary of America in New-Pork, ist in Rumanien gedoren und machte seine Studien in Wien und Berlin. Als Professor der hebrässchen Sprache in Cambridge entdeckte er in einer von Mrs. Lewes aus dem Orient mitgebrachten Handschrift ein Fragment der seit länger als einem Jahrtausend als verloren geltenden Urschrift des Buches Sirach, von dem jeht durch seine Bemühungen etwa zwei Trittel im hebrässchen Original vorliegen.

in kalten und übervernünftigen Untersuchungen äußerte und von ihnen nicht allein unverstanden blieb, sondern auch die freie Bewegung der Gefühle und des Gemütslebens hinderte und ihnen so die Religion beinahe raubte.

Einige Mitteilungen über die Sekte sind um so notwendiger, weil Geschichtsschreiber und Novellisten die Chassidim zwar nicht ganz unbeachtet gelassen haben, aber aus leicht verständlichen Gründen von ihnen durchgängig schiefe ober ungenaue Darstellungen geben. Die Geschichtsschreiber, die sich mit ihnen beschäftigt haben, sind fast ausschließlich Männer, die inmitten der westlichen Kultur und ihres Rationalismus leben. Für sie konnten die rohen und ungeschlachten Offenbarungen eines uneingedämmten religiösen Geistes nicht anders als abstoßend sein; für sie war der Chassidismus eine Bewegung, die man als unästhetisch und irrational abtun mußte.

Für die Zwecke der Dichtung bietet sich in der romantischen Seite des Chassidismus ein reiches Material dar, aber die Novellisten, von denen dasselbe benütt wurde, haben sich lediglich auf Aeußerlichkeiten besichränkt. Zu Mehrerem wäre ein langweiliges und unlohnendes Studium schwieriger hebräsischer Texte nötig gewesen, ein Unternehmen, das man selbst von den gewissenhaftesten Autoren dieser Sattung nicht erwarten kann. So beschreibt Franzos, wenn er die Juden von Barnow schildert, getreu das Aeußere der Menschen, ihren langen Rock und ihre gedrehten Locken, aber die Welt, in welcher der Chassid lebte und webte, war ihm unbekannt und kommt deshalb nicht zur Darstellung.

Als eine Gutes wirkende Kraft hat der Chassidismus nicht lange bestanden. Denn, wie ich zeigen will, lagen in seinen innersten Grundsäten die Keine verborgen, welche die rasch hereinbrechende Entartung erzeugten. Aber seine ursprünglichen Ziele waren hoch, seine Lehren von höchster Lauterkeit, seine Bestrebungen ebel und erhaben.

Der Gründer der Sekte war Järael Baal-Schem\*), und die Geschichte seiner Abstanmung, Geburt und Kindheit, so wie die Erzählungen, die über seine spätere Laufbahn berichtet werden, spielen in der chassischen Litteratur eine beträchtliche Rolle. Aber in die verdürgten Tatsachen in seinem Lebenslauf mischt sich viel Legendenhaftes und noch mehr geradezu Wundersbares. Vielleicht war das unvermeidlich und ist sicherlich kein unbekannter Zug in der Lebensgeschichte religiöser Reformatoren, wie sie von ihren Nachsolgern und Anhängern erzählt wird.

Die Aussprüche und Taten Baal-Schems bilben einen wesentlichen — vielleicht ben wesentlichsten — Teil in Allem, was über die Sekte mitgeteilt wird. Denn Baal-Schem ist der Mittelpunkt der chassischen Welt, und der Chassischung ist mit der Persönlichkeit seines Stifters so innig verbunden, daß eine Trennung nahezu unmöglich ist. Für die Chassisim

<sup>\*)</sup> Baal = 3 chem b. h. Meister bes Namens. Das Wort bezeichnet eigentlich einen Beschwörer, ber burch ben göttlichen Namen Teufel austreibt ober andere Wunder tut.

ist Baal-Schem nicht ein Mann, der eine Theorie aufstellte ober ein System begründete. Er selbst ist die Verkörperung einer Theorie und sein ganzes Leben die Offenbarung eines Systems.

Selbst solche Teile seiner Geschichte, die lediglich sagenhaft sind, haben ihre Bedeutung, denn sie zeigen die Ideale und beleuchten die Bestrebungen der ersten Chassidin; während ihre Verbreitung und der völlige Glaube, den sie sanden, von der wirklichen Macht Baal-Schems und dem Einfluß seiner Persönlichkeit ein wertvolles Zeugniß geben.

In der Legende, wie sie von der Sekte überliefert wird, sehlt wenig von den biographischen Zutaten, die einem Avatar (Gottverkörperung) eigen sind. Da ist all der gedräuchliche Prunk einer voraus verkündigten Ankunft. Alle üblichen Zeichen und Wunder einer neuen Emanation zeigen sich in den fast übernatürlichen Tugenden der Eltern Baal-Schems, in der wunderbaren Verkündigung und den ungewöhnlichen Umständen seiner Geburt und in dem frühen Hervortreten einer starken und furchtlosen Individualität. Nach der allgemeinen Annahme war Baal-Schem von Kindheit an sich seiner ershabenen Sendung bewußt. Schon in zartem Alter zeigte er sich gleichzgiltig gegen Vieles, was Andern ein Gegenstand herkömmlicher Schen oder Verehrung war.

Rabbi Elieser und sein Weib, die Eltern Baal-Schems, wohnten, wie man erzählt, in der Moldau. Sie werden als ein frommes und gottessfürchtiges Shepaar geschildert, das schon hochbetagt und noch kinderlos war. Die fleckenlose Rechtlichkeit, die man an ihnen rühmte, blieb in einer langen Reihe der seltsamsten Wechselfälle und Mißgeschicke unerschüttert.

Endlich erschien bem Elieser ein Engel Gottes und verkündete ihm, daß, weil er alle Versuchungen und Leiden, mit denen er geprüft worden war, siegreich bestanden hatte, Gott ihn mit einem Sohne belohnen werde, der bestimmt sei, die Augen von ganz Jörael zu erleuchten. Deswegen sollte sein Name Iörael sein, denn in ihm würde das Schristwort sich ersfüllen: "Du bist mein Knecht Jörael, in dem ich mich verherrlichen will." Zur gehörigen Zeit ging die Verheißung in Erfüllung, und dem hochbetagten Paar wurde ein Sohn gedoren, den sie nach dem Wort des Engels Verael nannten. Die Zeit von Baal-Schems Gedurt ist etwa um 1700, sein Geburtsort in der Bukowina in einem disher noch nicht ausgefundenen Dorfe, das die Wissenden Ukop nennen und das damals zu Rumänien gehörte. Die Nutter starb bald, nachdem das Kind entwöhnt war, und der Vater überlebte sie nicht lange. Aber bevor Elieser starb, nahm er seinen Sohn in seine Arme, segnete ihn und ermahnte ihn, sich nicht zu fürchten, denn Gott würde immer mit ihm sein.

Da Elieser in der Gemeinde, in der er lebte, große Achtung genossen hatte, wurde der verwaiste Knade sorgfältig gepslegt und erzogen. Er ershielt früh einen Lehrer, der ihn in dem heiligen Geset unterwies. Aber obgleich er mit seltener Leichtigkeit lernte, wollte er von den gewöhnlichen

Methoden des Unterrichts nichts wissen. Sines Tages, als er noch ganz jung war, vermiste ihn sein Lehrer; er suchte ihn und kand ihn in dem Walde, der sein heimatliches Dorf umgab, in seliger und furchtloser Sinssamseit sütend. Diese Flucht wiederholte er so oft, daß man es für das Beste hielt, ihn seiner Neigung solgen zu lassen. Stwas später sinden wir ihn als Gehilsen eines Schulmeisters. Seine Pflicht bestand nicht darin, zu lehren, sondern die Kinder von ihren Wohnungen nach der Synagoge und von dort in die Schule zu sühren. Es war seine Gewohnheit, während er die Kinder in die Synagoge begleitete, sie fromme Lieder zu lehren, die er mit ihnen sang. In der Synagoge ermunterte er sie, die Responsorien zu singen, und die Kinderstimmen drangen zum Hinnel hinauf und beswegten den himmlischen Vater zum Erbarmen.

Der Satan, welcher fürchtete, daß seine Macht auf Erden dadurch verringert werden könnte, nahm die Gestalt eines Wärwolfs an, erschien vor dem Zuge der Kinder auf ihrem Wege zur Synagoge und jagte sie in die Flucht. In Folge dieses beunruhigenden Greignisses wurde der Gottesdienst der Kinder eingestellt. Aber Järael, eingedenk der Mahnung seines Vaters, nichts zu fürchten, dat die Eltern, ihre Kinder noch einmal in der alten Weise führen zu dürsen. Seine Bitte ward gewährt, und als der Wärwolf zum zweiten Mal erschien, griff Järael ihn mit einer Keule an und besiegte ihn.

In seinem vierzehnten Jahre wurde Asrael Diener im Beth ha-Mibrasch Hier trieb er eifrig, aber im Geheimen, bas Studium bes (Lehrhaus). Gesetzes. Da niemand von seinem Vorhaben etwas wissen sollte, las und arbeitete er nur bei Nacht, wenn bas Schulzimmer leer war und bie andern Schüler sich entfernt hatten. Bei Tage schlief er und galt beshalb allgemein für faul und unwissend. Trot dieser Vorsichtsmaßregeln gab es doch einen Menschen, dem sein mahres Wesen offenbar wurde. Gin frommer Mann, bessen junger Sohn ein Schüler bes Lehrhauses war, hatte einige alte Handschriften aufgefunden, in denen die tiefsten Geheimnisse enthalten waren. Vor seinem Tobe befahl er seinem Sohn nach Ukop, dem Geburtsort Jöraels, zu gehen, bort würde er Jörael, ben Sohn bes Eliefer, finden, und ihm follte er die kostbaren Dokumente einhändigen. befäßen, so erklärte der alte Mann, eine geheimnisvolle und göttliche Berwandtschaft mit der Seele Jsraels. Der Schüler führte die Weisungen seines Laters aus und fand zulett den Gesuchten in dem Diener bes Lehrhauses. Israel schenkte ihm seine Freundschaft und sein Vertrauen unter ber Bedingung, seinen mahren Charafter zu verschweigen. Schüler hatte indessen seine Bekanntschaft mit Israel teuer zu bezahlen. Gegen ben Rat Baal-Schems ließ er sich auf eine gefährliche Beschwörung ein und beging babei einen so großen Fehler, daß er ihm bas Leben foitete.

Nach bem Tobe seines Freundes verließ Baal-Schem sein heimatsborf

und ließ sich als Lehrer in einem Dorfe bei Brody nieder. Hier murde er, obgleich seine Sendung und sein wahres Wesen noch unbekannt waren. wegen feiner strengen Rechtlichkeit febr geachtet und oft in ben Streitigkeiten ber Juden untereinander zum Schiedsrichter erwählt. Bei einer folchen Gelegenheit zeigte er soviel Gelehrsamkeit und Unparteilichkeit, daß er nicht allein die Streitenden beibe zufriedenstellte, sondern daß einer berfelben, ein gelehrter Mann aus Brody, Namens Abraham, ihm seine Tochter zur Che Israel, bem es offenbart worden, daß Abrahams Tochter ihm zum Weibe voraus bestimmt sei, nahm sogleich bas Anerbieten an, und ber Berlobungskontrakt murbe abgefaßt. Da er aber in seinem wahren Wesen unerkannt zu bleiben wünschte, sette er fest, daß Abraham, wennschon er selbst ein "Talmid Chacham" (Gelehrter) war und darum vermutlich auch wünschte, daß seine Tochter einen Gelehrten heiraten sollte, in der Verlobungsurkunde alle Strentitel wegließe, die sonst gewöhnlich dem Namen eines gelehrten Bräutigams hinzugefügt wurden. Auf der Rückreise nach Brody ftarb Abraham, und fein Sohn Gerson, ein noch größerer und berühmterer Gelehrter als sein Later, war unangenehm überrascht, aus einer Berlobungsurkunde, die er in den Pavieren seines Baters porfand, zu erfeben, daß seine Schwester einen anscheinend gang ungelehrten Mann beiraten follte. Er erhob bei seiner Schwester Einsprache, aber sie weigerte sich, einer Heirat zu widerstreben, welche ihr Bater eingeleitet hatte. Als bie Zeit der Hochzeit nahe war, gab Jerael seine Stellung als Lehrer auf und ging nach Brody. Als Bauer verkleibet, trat er vor seinen künftigen Schwager, der gerade eine hohe richterliche Kunktion ausübte. Gerson hielt ihn für einen Bettler und reichte ihm ein Almosen; aber Jerael schlug bas Gelb aus und bat um eine private Unterrebung, ba er ein wichtiges Bebeimniß zu offenbaren batte.

Zu Gersons Ueberraschung und Verdruß erklärte er darauf, wer er wäre und daß er gekommen sei, um seine Braut in Empfang zu nehmen. Da das Mädchen entschlossen war, dem Willen ihres Vaters zu gehorchen, wurde die Sache geordnet und der Tag bestimmt. Am Hochzeitsmorgen offenbarte Jsrael seiner Braut sein wahres Wesen und seine Sendung und verpstichtete sie zugleich zur Verschwiegenheit. Es ständen ihnen schlimme Schicksale bevor, sagte er, aber eine bessere Zeit würde vielleicht später folgen.

Nach der Hochzeit beschloß Gerson, der seinen scheinbar unwissenden Schwager vergeblich zu unterrichten versucht hatte, sich seiner Gegenwart zu entledigen. Er ließ seiner Schwester die Wahl, von ihrem Gatten geschieden zu werden oder mit ihm die Stadt zu verlassen. Sie wählte das Lettere, und darauf verließen die Beiden Brody und begannen ein Leben voller Mühsal und Leiden.

Israel mählte für sein neues Heim eine Stelle an den Abhängen der Karpathen. Dort gab es keine Juden, und Jerael und sein Weib waren

also von der Gesellschaft ihrer Glaubensgenossen geschieden und lebten in völliger, unveränderter Einsamkeit. Israel grub in den Schluchten zwischen den Bergen nach Kalk und seine Frau trug ihn zum Verkause in die nächste Stadt. Ihr Leben in jener Zeit scheint voll der größten Entbehrungen gewesen zu sein. Aber je härter Israels äußeres Schicksal war, desto mehr wuchs er an geistiger Größe. In seiner Einsamkeit gab er sich ganz der Andacht und religiösen Beschaulichkeit hin. Seine Gewohnheit war es, die Höhen der Berge zu ersteigen und dort, in Entzückungen der Seele verloren, umherzuwandern. Er sastete, betete, nahm beständige Waschungen vor und beobachtete alle gebräuchlichen äußeren und inneren Uebungen der Frömmigkeit und Andacht.

Nach sieben Jahren gab Gerson nach, ba ihm wohl bewußt war, in welcher bitteren Armut seine Schwester lebte, und brachte sie und ihren Gatten nach Brody zurück. Zuerst verwendete er Baal-Schem als Kutscher, aber da er sich zu dieser Arbeit vollständig untauglich zeigte, pachtete Gersson in einem entsernten Dorse ein kleines Gasthaus und setzte seine Schwester mit ihrem Mann dorthin. Die Frau besorzte das Geschäft, während Baal-Schem den größten Teil seiner Zeit in einer Hütte in einem nahen Walde zubrachte. Hier gab er sich noch einmal dem Nachdenken und der Vorbereitung zu seinem künstigen Werke hin, und etwas später, als er sast zweiundvierzig Jahre alt war, ossenbarte er hier zuerst einigen wenigen erlesenen Geistern, die nachher seine glühendsten Anhänger wurden, seine Sendung und sein wahres Wesen.

Bon hier ab fehlt unglücklicher Weise bas Material für einen zusammenhängenden Lebenslauf. Wir hören zunächst, daß Baal-Schem die Funktionen eines gewöhnlichen Rabbis zu Miedziboß in Vodolien ausübte: aber für seine übrige Lebensgeschichte muffen wir und mit einzelnen Anetboten und Bruchstuden begnügen, die in ihrer Summe ergeben, daß er in Podolien und der Wallachei lebte, seinen Jüngern seine Lehren mitteilte und "Bunder tat". Er icheint nicht öffentlich als Prediger aufgetreten zu sein und hat auch kein geschriebenes Werk hinterlassen. Cher scheint es. baß er nach der Methode der griechischen Philosophen seine Freunde und Schüler durch Gespräche belehrte. Diese Gespräche und die Gleichnisse, mit benen er sie durchflocht, wurden von den Hörern im Gedächtniß behalten. Für die Landleute der Nachbarschaft war er einfach ein "Mann Gottes". Er wurde auf seiner Bahn nicht burch so ernste Berfolgungen gestört, wie seine streitbareren Rachfolger sie erweckten. Diejenigen Rabbinen, die von seiner Existenz etwas wußten, verachteten ihn und seine Weise, aber bie rabbinische Welt war in jener Zeit zu sehr von dem bestigen Meinungsftreit zweier Gelehrten (Enbeschütz und Emden) in Anspruch genommen, um bie Hirngespinnste eines unbefannten und anscheinend ungelehrten Schwarmers zu beachten. Baal-Schem nahm auch Teil an den Disputationen, die bamals

(1757?) zu Lemberg zwischen ben Rabbinen und den Franktsten\*) gehalten wurden, welche letzteren den Talmud bei der polnischen Regierung anklagten und die Vernichtung aller rabbinischen Bücher verlangten. Baal-Schem litt auf das Schrecklichste unter diesen heftigen Kämpfen. Ihm war die Absschaffung der mündlichen Lehre (des Talmud) gleichbebeutend mit dem Untergange des Judentums.

Während Baal-Schem die kleine Schaar bilbete, die ausersehen war, die Kenntniß seines Glaubens zu verbreiten, reiste er viel in der Wallachei umser. Einmal entschloß er sich zu einer Wallsahrt nach Palästina, aber als er dis nach Konstantinopel gekommen war, bestimmte ihn eine innere Eingebung, zurüczukehren und sein Werk in der Heimat fortzusehen. Er starb 1761 am Vorabend des Pfingstfestes zu Miedziboß.

Nach seinem Tobe begannen seine Schüler, unter benen ein gewisser Beer von Mizricz der bebeutendste war, das Werk der Bekehrung, für welches Baal-Schem sie vorbereitet hatte, während er selbst darauf verzichtet zu haben scheint. Sie predigten und lehrten in allen russischen Provinzen, wo irgend Juden wohnten, sowie in Rumänien und Galizien. Heutzutage zählt die Sekte wahrscheinlich etwa eine halbe Million Anhänger.

Um zu dem Stifter Baal-Schem zurüczukehren, so muß bemerkt werden, daß sein Auftreten als Lehrer und Resormator von der üblichen und ansgemessenen Zahl von Wundern begleitet und gerechtsertigt wurde. Einem seiner Schüler offenbarte er Geheimnisse, die er nur durch göttliche Offensbarung erfahren haben konnte. Einem anderen erschien er mit einem Glorienschein um das Haupt. Von den Chassidim wird bekundet, daß Baal-Schem alle die bekannten Zeichen und Wunder vollzog, die immer mit ähnlichen Erscheinungen in ähnlicher Umgebung verbunden waren.

Wollte Baal-Schem über einen Strom, so breitete er seinen Mantel auf bem Wasser aus und gelangte glücklich auf diesem an das andere User. Geister räumten die Häuser, in denen sie umgingen, bei der bloßen Nennung seines Namens. Wenn er in einer Winternacht allein im Walde war, so brauchte er nur einen Baum mit seinen Fingerspißen zu berühren, und es schlugen Flammen heraus. Wenn sein Geist, wie es oft geschah, die himmlischen Sphären durchwanderte, so erhielt er sür Missionen büßender Seelen den Zugang zum Paradiese, auf den sie ohne ihn noch viele tausend traurige Jahre vergeblich hätten warten müssen. Diese und andere Wunder bedürfen keiner Untersuchung. Hier wie bei anderen solchen Fällen besonderer Begnadigung waren sie zufällige, aber doch wichtige Zutaten, um zu beweisen, daß seine Worte und Taten von Gott eingegeben

<sup>\*)</sup> Franklisten. Gine jübische Sette, nach ihrem Stifter Jakob Leibovicz Frank so genannt, ber einer ber Apostel bes falschen Meisias Sabbathai Zwi war. Er lehrte eine Art von Preieinigkeit, und die Sette ging zulest im Katholicismus auf.

und seine Befehle unumstößlich waren. Nicht als Wundertäter, sonbern als Religionsstifter und Reformator erregt Baal-Schem unser Interesse.

Um die Natur und die eigentliche Richtung seiner Lehre zu verstehen, muß man sich einigermaßen die Beschaffenheit des Feldes vorstellen, auf welchem er arbeitete. Man muß mit anderen Worten den moralischen und religiösen Zustand der Juden in denjenigen Gegenden betrachten, wo der Chassidismus zuerst Wurzel schlug.

In einer hebräischen Hymne, die, etwa um 1000 n. Chr. entstanden, noch jeht am Versöhnungstage in der Synagoge gesungen wird, sindet der Dichter für das seltsame und dittere Loos seines Volkes rührende Worte voll Schmerz und zugleich voll Jubel:

Zerstört liegt Zion und entweiht,! Des Ruhmes baar, der Feinde Spott. Bon der versunknen Herrlichkeit Blieb unvergänglich uns, o Gott, Ein Schatz allein, Die Lehre Dein.

Und diese göttliche Lehre war es, die eine verfolgte Religion durch so viele Jahrhunderte der Verfolgung unversehrt zu erhalten gesucht hat, und für die keine Arbeit zu schwer, kein Opfer zu groß schien.

"Gebenke, o Gott," so ruft ein jüdischer Weiser berselben Zeit aus, "gedenke Deiner treuen Kinder, die mitten in Not und Armut dem Studium Deines Gesetze leben. Gebenke der Armen in Järael, die freudig Hunger und Entbehrung leiden, wenn sie nur für ihre Kinder die Kenntniß Deiner Lehre retten können."

Und so war es in der Tat. Alle, alt und jung, schwach und stark, reich und arm, lebten für ein einziges Studium, die Thorah. Das Produkt dieser stetig fortgesetzen Studien ist die gigantische Litteratur, die in einer langen, ununterbrochenen Kette geistiger Arbeit die verschiedenen Perioden der zerstücken und ereigniskreichen jüdischen Geschichte miteinander verdindet. Alle Zeiten und alle Länder haben zu der Entwickelung dieses großartigen Studiums beigetragen. Denn unter dem Worte Thorah verstand man nicht allein das Gesetz selbst, sondern auch die Beiträge späterer Zeiten, welche die Gedanken und Empfindungen fronumer und aufrichtiger Männer ausdrückten, und selbst ihr ehrlicher Skepticismus war nicht ganz ausgeschlossen. Wie in dem Kanon der Bibel der Prediger und die Sprücke Salomos in demselben Bande Platz gefunden haben, der das Gesetz und die Propheten enthält, so hatte man in einer späteren Zeit nichts dagegen, die philosophischen Werke des Maimonides\*) und die Gesänge Juda Halevis\*\*)

<sup>\*)</sup> Maimonibes (geft. 1204 in Kairo) ber größte Robifitator bes jubischen Gefetes und ber einflugreichste unter ben jubischen Religionsphilosophen.

<sup>\*\*)</sup> Juda Halevi (gest. etwa 1160, angeblich auf den Trümmern von Jerusalem), das Haupt der spanischen Dichterschule, gleich hervorragend als Dichter und Religionsphilosoph.

mit der Gesetzssammlung des Afaßi\*) und mit Raschis\*\*) Bibelkommentar in eine Reihe zu stellen. Keiner von ihnen wurde für unsehlbar erklärt, aber auch keinem von ihnen wurde, sobald man von der Aufrichtigkeit des Bersfasseugt war, die Shre versagt, welche den Wahrheitsuchenden gebührt. Fast jeder Schriftsteller wurde "Rabbi" (mein Lehrer) oder "Rabbenu" (unser Lehrer) genannt, und fast jedes Buch betrachtete man mehr oder weniger als einen Beitrag zu dem großen Kompendium der Thorah.

Es wurde einfach "Sepher" (Buch) genannt und mit einer gewissen Pietat behandelt. Aber durch Ereignisse, beren Reihe zu lang ist, um fie hier zu erzählen, trat an die Stelle aufrichtiger Meinungsäußerung ein Spiel mit Worten. Ich meine die kasuistischen Schulen, die man gewöhnlich "Bilpulisten" (bie Gepfefferten ober die Scharfen) nennt, und die zwei Jahrhunderte vor dem unfrigen blühten. Den Autoren diefer ungludlichen Reit — einige rühmliche Ausnahmen zugestanden — bedeutete die frühere fübische Litteratur nicht "einen Quell lebendigen Wassers", aus dem bie Menschen Wahrheit und religiofe Begeisterung schöpften, sondern eber eine Art von Ruftkammer, bie fie mit Rechtsfällen verforgte, um barüber gu streiten und sich gegenseitig in Sophismen und Spisfindigkeiten zu über-In Folge beffen kummerten sie sich wenig ober garnicht um benbieten. jenigen Teil ber jubischen Litteratur, ber mehr bas Gemut als ben Berftand anspricht. Rurz, die Religion bestand nur aus verwickelten Fällen und ungählbaren Regeln, an welchen sich ber Wit biefer Männer ergötte. Aber derjenige Teil, der sich auf das Gefühl bezog und seine Wurzeln im Glauben und in der Liebe der Menschen hatte, wurde fast ganglich vernachlässiat.

Gerade biefe höheren, religiösen Empfindungen waren jedoch Baal-Schems eigenstes Gebiet, und ihnen erteilte er in seinem religiösen System den Plat, der ihrer Würde und Bedeutung zukam. Der Ort seiner Wirksamskeit war merkwürdig geeignet für solche Propaganda.

Von dem oben erwähnten allgemeinen Studium des Gesetes gab es eine einzige Ausnahme. Diese Ausnahme bilden die Juden der an die Karpathen grenzenden Länder, zu welchen die Fürstentümer Moldau und Walachei, die Bukowina und die Ukraine gehören.

Obgleich es historisch festgestellt ist, daß die erste Einwanderung von Juden in Rumänien sehr weit zurückliegt, gab es doch dort bis in neuere Zeiten keine Spur geistiger Produktivität, und das Studium des Gesetzes war fast ganz vernachlässigt.

In biefen von völliger geistiger Finsterniß beherrschten Gebieten ist ber Chassibismus entstanben, und bort hat er seine ersten Erfolge errungen.

<sup>\*)</sup> Alfaßi (gest. 1104 in Spanien), Berfasser bes berühmtesten Talmub-Kompendiums.

<sup>\*\*)</sup> Rafchi (geft. 1105 in Franfreich), ber bebeutenbste Bibel- und Talmub-Erflärer.

"Die Sekte der Chassibim," sagt einer ihrer bittersten, aber glaubwürdigsten Gegner, "gewann zuerst in den uncivilisirtesten Ländern Boden, in den wilden Schluchten der Walachei und in den öben Steppen der Ukraine."

Abgefehen von dem Genius seines Stifters verdankte ber Chaffibis: mus fein rasches Wachstum ber geiftigen Sterilität biefer Bezirke, verglichen mit der geistigen Fruchtbarkeit anderer von Juden so bicht bevölkerter Gegenden. Die rumänischen Juden standen in gewissem Umfange unter ber Gerichtsbarkeit ber polnischen Rabbiner, die felbst in Deutschland wegen ihrer kasuistischen Gewandtheit berühmt waren. Diese vernünftelnden Gesepeslehrer, die in sophistischen Spitfindigkeiten schwelgten und die Religion auf eine unendliche Rahl juristischer Spekulationen mit allen Arten von Möglichkeiten und Unmöglichkeiten zurückführten, waren nur zu geeignet, bie Ansprüche bes Gefühls zu vergessen über bem bringenben Wunsche, jebes Ding zu untersuchen und nach festen Regeln zu bestimmen. Sie mogen bie rechten Führer in geistigen Dingen für Menschen ihres eigenen Schlages gewesen sein, aber ihren rumänischen Brüdern, benen es unmöglich war, die Religion im Gewande der Kasuistik zu erkennen, waren sie von keinem Nugen.

Es hat daher nichts Ueberraschendes, daß eine Empörung gegen das Uebermaß einseitiger Verstandeskultur in jenen Gegenden zur Entstehung und Blüte kam, wo die Bewohner ihrer Natur nach unfähig waren, die Wonnen des Arguments zu würdigen. Das Feld war bestellt, und als die Zeit erfüllt war, kam der Säemann in der Person Baal-Schems.

In der obigen Charafteristik der polnischen Nabbinen ist zweisellos ein Körnchen Uebertreibung enthalten. Aber sie stellt den Gesichtspunkt dar, unter welchem die Chassidim ihre Gegner betrachteten. Das ganze Leben des Baal-Schem ist ein Protest gegen den eben dargestellten typischen Nabbi. Die Verschiedenheit in den Joealen der beiden Parteien läßt sich vielleicht am besten da nachweisen, wo in den Lebensläusen ihrer Helden das Tatsächliche von der Legende abgelöst wird.

Der held einer polnischerabbinischen Biographie kann mit fünf Jahren die schwierigsten Traktate des Talmud auswendig hersagen. Als Achtsjähriger ist er der Schüler des berühmtesten Lehrers seiner Zeit und vers blüfft ihn durch die scharssimmige Gründlichkeit seiner Fragen, während er mit dreizehn Jahren vor der Welt als fertiger und gewiegter Doktor der Gespesskunde auftritt.

Der Helb ber Chassisim hat eine gänzlich verschiedene Erziehung, und sein Ruhm ist von wesentlich anderer Art. Die sagenhaften Geschichten aus Baal-Schems Jugend erzählen uns wenig von seiner Meisterschaft in talmubischen Studien. Statt im Lehrhause über einem Folianten mit kasussischen Abhandlungen zu sitzen, bringt Baal-Schem seine Zeit im Freien zu und singt mit den Kindern Hymnen unter den grünen Bäumen des Waldes. "Der Satan aber," sagt der Chassid, "fürchtet diese unschuldigen

Nebungen mehr, als alle Streitfragen im "Maharam Schiff" (Buch eines Talmudgelehrten). Durch die Eindrücke der Natur in den Wäldern seiner Rindheit, in den Hügeln und wilden Schluchten der Karpathen, wo er viele seiner reiferen Rahre verlebte, hat nach ben Erzählungen seiner Schüler Baal-Schem die Vollendung seines Geistes gefunden. Der chafsibische Beld hat keinen berühmten Rabbi zum Meister. Er war sein eigener Lehrer. Wenn er die höchste Weisheit nicht in sich selber fand, so empfing er sie von Engelslippen ober burch die Stimme Gottes selber. Aus derselben Quelle, aus der die Thorah gestossen ist, schöpfte Baal-Schem die himmlische Belehrung. Seine Methode ber Selbsterziehung, seine Lebensweise, die Wahl seiner Gefährten, sie waren Afte ber Auflehnung. Er lehrte nicht allein eine ganz verschiedene Theorie und Praxis, sondern er und seine Schüler scheinen feine Gelegenheit verfäumt zu haben, um die alten Lehrer als Verführer und Gottlose hinzustellen. Unter anderen bahin gehörigen Anekooten wird erzählt, die Schüler Baal-Schems hätten ihn einmal am Borabend des großen Verföhnungstages ganz gegen feine sonstige Gewohnbeit niebergebrückt und traurig gefunden. Den ganzen folgenden Tag brachte er unter heftigem Weinen und Wehklagen zu. Erst gegen Abend gewann er plötlich seine gewohnte Heiterkeit zurud. Um Erklärung feines Betragens gebeten, erwiderte er, der heilige Geist habe ihm offenbart, daß schwere Anschuldigungen gegen das jüdische Bolk erhoben worden, und daß eine harte Strafe ihm auferlegt sei. Der Zorn bes Himmels sei von ben Rabbinen erreat worden, die nichts täten, als lügenhafte Behauptungen zu erfinden und falsche Schlüsse baraus zu ziehen.

Alle wahrhaft weisen Lehrer der alten Zeit (wie die Tannaiten\*), die Amorder und ihre Nachfolger, welche Baal-Schem als lauter Heilige und Propheten ansah) hätten sich als Ankläger gegen ihre modernen Nachsolger erhoben, die den ursprünglichen Sinn ihrer Worte so gröblich verdrehten.

Deswegen hatte Baal-Schem Tränen vergossen, und wie gewöhnlich hatte ber Himmel fein Gebet erhört und die verhängte Strafe aufgehoben.

Bei einer anderen Gelegenheit, als er den lauten, eifrigen Streit hörte, ber aus einem rabbinischen Lehrhause herausschallte, hielt sich Baal-Schem die Ohren zu und erklärte, solche Streitenden wären es, welche die Erlösung Israels aus der Gesangenschaft verzögerten. Der Satan, sagte er, treibt die Rabbinen an, nur diejenigen Teile der jüdischen Litteratur zu studiren, an welchen sie die Schärfe ihres Berstandes weten können, aber von allen Schriften, deren Studium Frömmigkeit und Gottesfurcht besördern würde, hält er sie fern. "Wo viel Studium ist," sagt ein Schüler Baal-Schems,

<sup>\*)</sup> Tann ait en und Amorder wörtl. "Wieberholer" und "Erklärer" — ber mundslichen Ueberlieferung nämlich, beren Erklärungen und Auslegungen im Talund zusammensactragen sind.

"da ist wenig Frömmigkeit." "Jüdische Teufel" ist einer der zahlreichen Ehrentitel, welche die Freunde Baal-Schems den Rabbinen beilegen.

"Selbst die ärgsten Sünder sind besser als sie. So blind sind sie in der Anmaßung ihres Hochmuts, daß sogar ihr Gehorsam gegen das Gesetz ein Beförderungsmittel für ihre Sünden wird." Bei der Betrachtung der positiven Lehren Baal-Schems wird diese Gegnerschaft gegen das Verhalten und die Methode der zeitgenössischen Rabbinen noch stärker hervortreten, und es wird sich deutlich zeigen, daß sein ganzes System der Religion und des Verhaltens gegen Gott und die Menschen diese anerkannte Feindseligkeit unvermeiblich machte.

Es muß an bieser Stelle baran erinnert werben, daß, wie vorher bemerkt, Baal-Schem selbst nichts geschrieben hat. Für die Kenntniß seiner Aussprüche sind wir deshalb auf die Berichte seiner Freunde und Schüler angewiesen. Und es ist nicht selten nötig, sie durch die Lehren seiner Nach-solger zu ergänzen, von benen wir annehmen dürsen, daß der Geist ihres Meisters sie in hohem Maße erfüllte. Unglücklicherweise sind die echten Urkunden in einem schwierigen hebräischen Volksdialekt geschrieben, der oft die genaue Bedeutung ganzer Abschnitte verdunkelt.

Die Ursprünglichkeit der Lehren Baal-Schems ist oft angefochten worden, besonders durch die Unterstellung, daß er viel aus dem Sohar (Buch bes Glanzes) entnommen hätte. Diefes mustische Buch, "die Bibel ber Rabbaliften," fteht, ob wir nun seinen Gegenstand und feine Geschichte ober feinen Einfluß in's Auge fassen, einzig in ber Litteratur ba. Sein angeblicher Berfaffer ist Simon ben Jochai, ein großer Rabbi bes zweiten Jahrhunderts, aber in Wirklichkeit hat es wahrscheinlich Mose de Leon geschrieben, ein spanischer Jude, der elf Jahrhunderte später lebte. Das Buch ift eine ber interessantesten litterarischen Fälschungen und enthält eine merkwürdige Mischung von Gutem und Schlechtem. Auf einen Absatz voll ber zartesten religiösen Poesie folgt ein anderer, ber von grober Obscönität in Gedanken und Ausbruck ift. Wahre Frömmigkeit und wilbe Gotteslästerung find feltsam mit einander vermengt. Unzweifelhaft hatte Baal-Schem ben Sobar ftubirt. und er foll sogar gesagt haben, daß biefes Studium ihn befähigt hatte, in die Tiefe aller Dinge zu blicken. Aber bei allebem mar Baal-Schem fein Nachschreiber, und ber Sohar, wenn er ihm auch hier und da eine Anbeutung verbankt haben mag, war boch nicht die Quelle, aus der er seine Inspiration schöpfte.

Daß er für Baal-Schem anziehend war, wird genugsam durch den phantastischen, poetischen und leidenschaftlichen Charakter seines Inhalts ersklärt. Leichter als die alte rabbinische Litteratur bot er sich zu neuen Auslegungen dar, an die sein Verfasser nicht gedacht hatte. Aber selbst der Talmud und seine ersten Kommentare bekamen für die Helden des Chassidismus einen geheimnisvollen und dunklen Sinn. Ja, die trockensten juristischen Abhandlungen über das Mein und Dein konnten in Paradeln und

Allegorien und in Symbole voll erhabenen Tiefsinns umgedeutet werden. Baal-Schem war, wie jeder andere religiöse Reformator, teilweise das Produkt seiner Zeit. Die Einstüsse der Vergangenheit, der Geschichte und Litteratur seines eigenen Volkes haben geholfen, ihn zu dem zu machen, was er war. Aber sie berauben ihn nicht seiner Originalität. Er war ein religiöser Erneuerer im besten Sinne, voll glühenden Glaubens an seinen Gott und seine Sache, innigst überzeugt von dem Wert seines Werkes und der Wahrheit seiner Lehren.

Obgleich Baal-Schems Anspruch auf Selbstständigkeit nicht bezweiselt werden kann, so muß man doch bedenken, daß seine Lehre nicht allein speciell jüdisch ist, sondern daß für jeden Teil derselben Parallelen und Analogien in der älteren hebräischen Litteratur gefunden werden können. Es ist auch nicht wunderbar, daß in einer Litteratur, die sich über zwei Jahrtausende erstreckt, die einem Volke angehört, in dem die Religion den Mittelpunkt des geistigen Lebens bildet und das von außen her mit so vielen religiösen und philosophischen Sinssüssen und die Andeutungen beinahe jeder erbenklichen Doktrin zu sinden sind.

Der Grundton der gesammten Lehre Baal-Schems ist die Allgegenwart oder genauer die Immanenz Gottes. Dies ist die Quelle, aus welcher von selbst jeder Artikel seines Glaubens sließt. Die Universalität der Gottheit ist die Grundlage für den gesammten Bau des Chassidismus. Die Jdee der fortdauernden lebendigen Gegenwart Gottes in Allem, was ist, durche dringt das Ganze des Chassidismus: darauf gründet sich jede Beziehung; daraus wird jede wichtige Folgerung und jede sittliche Vorschrift in seiner Schule abgeleitet.

Jebes erschaffene Ding und jedes Produkt menschlicher Vernunft versbankt sein Dasein Gott. Alles Entstehen und alles Sein entspringt dem Gedanken und dem Willen Gottes. Es liegt dem Menschen od, zu glauben, daß alle Dinge von göttlichem Leben erfüllt sind, und wenn er spricht, sollte er sich erinnern, daß dieses göttliche Leben es ist, das aus ihm redet. Es giebt nichts, in dem Gott nicht ist. Wenn wir uns vorstellen, daß ein solches Ding für einen Augenblick eristiren könnte, so würde es sosort in das Nichts versinken. In jedem menschlichen Gedanken ist Gott gegenwärtig. Wäre der Gedanke roh oder bose, so müßten wir suchen, ihn zu erheben und zu veredeln, indem wir ihn zu seinem Ursprung zurücksühren.

So müßte ein Mann, ben ber Anblick eines schönen Weibes plötlich überwältigte, sich erinnern, daß dieser Glanz der Schönheit von der Alles burchbringenden Göttlichkeit ausstrahlt. Wenn er bedenkt, daß die Quelle der körperlichen Schönheit Gott ist, so wird er sich nicht damit begnügen, seine Gedanken bei dem Körper verweilen zu lassen, sondern er wird sich zu der Betrachtung Gottes als der unendlichen Seele aller Schönheit erheben. Sin Schüler Baal-Schems hat gesagt: Wie der Liebende in den Juwelen

seiner Braut nur die Schönheit der Geliebten erblickt, so sieht der, welcher Gott wahrhaft liebt, in allen Erscheinungen biefer Welt die lebende und neu schaffende Kraft seines göttlichen Meisters. Wenn ihr die Welt nicht im Lichte Gottes schaut, so trennt ihr die Schöpfung von dem Schöpfer. Wer nicht an die allumfassende Gegenwart Gottes glaubt, ber hat niemals Gottes Allmacht gang begriffen, benn er schließt Gott von einem Bestandteil ber vorhandenen Welt aus. Das Wort Gottes, bei Baal-Schem aleichbebeutend mit Gott selbst, das "im himmel befestigt" und "auf Erden gegründet" ist, es ist noch immer sprechend, handelnd und erzeugend burch himmel und Erbe gegenwärtig in endlosen Abstufungen und Berschieden= beiten. Wenn das lebensvendende Wort aufhören follte, murbe das Chaos wieder hereinbrechen. Der Glaube an einen einmaligen Schöpfungsaft, nach welchem ber Schöpfer sich von seinem vollenbeten Werke zuruckgezogen hatte, ist irrig und keberisch. Die belebende Macht hat sich niemals aus ber von ihr beseelten Welt entfernt. Die Schöpfung dauert ununterbrochen fort, eine niemals endende Offenbarung der Güte Gottes. Alle Dinge sind eine Ausströmung ber beiben göttlichen Attribute, ber Macht und ber Liebe, bie fich in mannigfaltigen Bilbern und Spiegelungen ausbruden.

Dies ist die Lehre von der Algegenwärtigkeit im Chassidismus. Gott, der Bater Jöraels, Gott der Barmherzige, Gott der Allmächtige, der Gott der Liebe, hat nicht allein Alles geschaffen, sondern ist in Allem verkörpert. Die Notwendigkeit, an diese Lehre zu glauben, ist das Hauptdogma. Aber wie die Schöpfung sortdauert, so auch die Offenbarung. Diese Offenbarung kann nur durch den Glauben ergriffen werden. Der Glaube ist darum wirksamer als die Gelehrsamkeit. So konnte es in Zeiten der Verfolgung geschehen, daß der Weise und der Tor, der Sünder und der Herlige gleich bereit waren, ihr Leben für ihren Glauben zu opfern. Die auf die Fragen der Kasuisten keine Antwort geben könnten, sind doch Willens, eher den grausamsten Tod zu serben, als ihren Glauben an den einen höchsten Gott zu verleugnen. Die Kraft, mit der sie der Gesahr und dem Tode in's Angesicht schauen, entspringt jener göttlichen Erleuchtung der Seele, die höher ist als das Wissen.

Bir sollten barum alle Dinge als eben so viele Offenbarungen der Gottheit betrachten. Gott ist in allen Dingen gegenwärtig. Darum ist das Gute, wirklich oder möglich, in allen Dingen. Es ist unsere Pflicht, es überall herauszusuchen und zu ehren und uns nicht das Recht anzumaßen, das, was uns böse scheinen mag, zu richten. Darum sollten wir in jedem Nebenmenschen vor allen Dingen den Geist des Guten als gegenwärtig anerkennen. Daraus solgt die Lehre, von sich selbst immer bezscheiden, aber von Anderen gern gut und ungern schlecht zu denken. Dies erklärt das chassischen Serbalten gegenüber der irrenden Menschheit. Baal-Schem sah menschliche Sünde und Schwäche in einem ganz anderen Licht, als der gewöhnliche Raddi. Immer der göttlichen Seite der Menscheit

sich bewußt, kämpfte er kräftig gegen die grundlose Annahme der Sündhaftigskeit im Menschen, die ein beliebtes Thema der damaligen Prediger war. Bei den rumänischen Juden wie auch in anderen Gemeinden verweilten sie hauptsächlich bei der Nachtseite der Dinge, und ihr Lieblingsgegenstand war die ausführliche Beschreibung der Höllenstrafen, die den Sünder nach dem Tode erwarteten. Es wird erzählt, wie Baal-Schem einst einen von ihnen zurechtwies.

Der Prediger hatte Wehe geschrieen über eine Versammlung, von der er nichts wußte, weder Böses noch Gutes. Baal-Schem, entrüstet über diese grundlose Schmähung und die hochmütige Anmaßung des göttlichen Richteramtes, wandte sich zu ihm mit den Worten: Wehe über Dich, der Du es wagst, von Jörael Böses zu reden! Weißt Du nicht, daß jeder Jude, wenn er auch nur ein kurzes Gebet am Schluß des Tages spricht, damit ein Werk volldringt, vor dem die Engel im Himmel sich neigen? So groß war augenscheinlich der Wert, den Baal-Schem auf die geringste Aeußerung der höheren Natur im Menschen legte, und es gab nach seiner Ansicht Wenige, die nicht hin und wieder — es sei denn, daß Hochmut ihren Geist umnachtete — von dem göttlichen Sbenbild Zeugniß ablegten, in dem sie geschaffen wurden.

Reine Sünde trennt uns so von Gott, daß wir an der Rückschr verzweiseln dürsen. Bon jeder Stuse der moralischen Leiter, so tief sie auch sei, kann der Mensch Gott suchen. Wenn er nur sest glaubt, daß nichts ohne Gott ist, und daß selbst in Zerstörung und scheinbarem Berfall sich Gott verdirgt, so wird er niemals sürchten, daß Gott ihm fern ist. Gott wird in einem Augenblick der Reue wiedergewonnen, denn Reue übersliegt die Grenzen von Zeit und Raum. Wer einen Sünder zur Reue sührt, verursacht Freude im Himmel. Es ist, als ob ein Königssohn in Gefangenschaft gewesen wäre und nun wieder vor das Angesicht seines Baters ges bracht würde.

Baal-Schem wollte niemand für unverbesserlich halten. Sein Glaube war optimistisch. Gott sollte von den Bewohnern dieser herrlichen Welt in Fröhlichseit gepriesen werden. Der wahre Gläubige sollte in jedem Menschen den Abglanz Gottes erkennen und sollte zuversichtlich danach streben, wenn dieser Abglanz durch Sünden verdunkelt wurde, das Sbenbild Gottes im Rächsten wieder herzustellen. Die eigentliche Abscheulichseit der Sünde liegt darin, das der Mensch die irdischen Offenbarungen der Gottheit zurückweist und besleckt. Siner der Schüler Baal-Schems tat besonders gern den Aussspruch, daß man die verstocktesten Sünder nicht verloren geben, sondern für sie beten sollte. Reiner kennt das Herz der Menschen, und Keiner sollte seinen Nächsten richten. In wem der Siser für die Sache Gottes lodert, der soll diesen Siser an sich, nicht an Anderen betätigen. Baal-Schem sagte: "Wöge Keiner sich besser dünken als sein Rächster, denn Alle dienen Gott — Veder nach dem Mase des Verständnisses, das Gott ihm gegeben hat."

Von diesem Standpunkt aus ergiebt sich ganz natürlich Baal-Schems Ansicht vom Gebet. Es wird ihm der Ausspruch nachgerühmt, alle Größe, die er erlangt, sei ihm nicht durch Studium, sondern durch Gebet zu Teil geworden. Aber das wahre Gebet muß, wie Baal-Schem es ausdrückt, "in den himmlischen Reichen schweben" und nicht mit irdischen Angelegenheiten vermischt werden. "Euer Gebet sollte sich nicht mit Euren Wünschen und Bedürfnissen befassen, sondern das Mittel sein, Euch Gott nahe zu dringen. Im Gebet muß der Mensch seine eigene Persönlichkeit von sich abtun und sogar seiner Existenz sich nicht mehr bewußt sein; denn wenn, mährend er betet, sein Selbst nicht absolut ruht, so ist der Gegenstand des Gebetes unerreichbar. Auch ist es wirklich nur der Enade Gottes zu verdanken, daß der Mensch nach einem wahren Gebet noch am Leben bleibt; so groß ist dabei der Erad der Selbstvernichtung."

An dieser Stelle muß der Leser davor gewarnt werden, Baal-Schem irgend welche modernen rationalistischen Anüchten über das Gebet zuzusschreiben. Die Fähigkeit, durch das Gebet in altmodischem Sinne eine Erhörung von Gott zu erringen, ist von Baal-Schem nicht einen Augenblick angezweiselt worden. Baal-Schems Gottheit ist nach keiner Richtung durch philosophische Betrachtungen beschränkt. Er meinte nur, daß jede Beziehung auf irdische Ansorderungen für die Bereinigung des Menschen mit Gott unwürdig und störend sei.

"Der weise Mann," sagt Baal-Schem, "belästigt den König nicht mit unzählbaren Bitten um Nichtigkeiten. Sein Wunsch ist allein, Zutritt zum König zu erlangen und mit ihm von Angesicht zu Angesicht zu sprechen. Bei dem König zu sein, den er so innig liebt, ist für ihn das höchste Gut. Aber seine Liebe für den König wird belohnt: denn der König liebt ihn."

In Bezug auf unsere Pflichten gegen die Nebenmenschen ist schon an= gebeutet worben, daß wir nicht nur bas Gute in ihnen ehren und uns huten muffen, sie wegen bes Bofen, bas sie etwa tun, zu richten, sondern daß wir auch für sie beten sollen. Ferner muffen wir für ihre geistige und moralische Hebung arbeiten. Baal-Schem betätigte biefen Lehrsat in feinem eigenen Leben, und fein Berhalten ftand baber in auffälligem Gegenfat zu dem feiner Zeitgenoffen. Er verkehrte am liebsten mit Ausgestoßenen und Sündern, mit ben Armen und Ungebildeten beiber Geschlechter, von benen die anderen Lehrer nichts wissen wollten. Er gewann so für seine Lehren einen Weg jum Bergen bes Bolkes, indem er fein Leben und feine Ausbrucksweise ihrem Verständniß und ihren Neigungen aupaste. Beispiel bafür und auch für feine Abneigung gegen Gitelfeit und öffentliches Bervortreten wird erzählt, wie einmal die Juden von Broby ihm einen feierlichen Empfang zu Teil werben ließen, er aber, statt in ber üblichen Weise eine scharffinnige Abhandlung über eine talmubische Schwierigkeit an sie zu richten, sich damit begnügte, sich mit einigen ber unbedeutendsten Personen unter den Anwesenden im Volksdialekt über ganz alltägliche Dinge zu unterhalten.

Dieser Vorfall ist vielleicht um so erwähnenswerter, weil er sich in Brody ereignete — zu jener Zeit ein Sitz rabbinischer Bildung und Geslehrsamkeit und ein Ort, wo aus diesem Grunde der Chassisismus niemals festen Fuß fassen konnte.

Es ist sehr wahrscheinlich, daß Baal-Schem bei seinen Besuchen in dieser Stadt sich von den Gelehrten und Weisen sern hielt und die Geringen und Niedrigen unter den Juden um sich zu versammeln stredte. Es ist bekannt, daß er viel mit den Gastwirten der Gegend verkehrte, die unter ihren Glaubensgenossen in sehr geringem Ansehen standen. Die solgende Bez merkung eines seiner Anhänger ist in dieser Beziehung sehr bezeichnend. "Sowie nur oberstächliche Geister gewissen Orten eine besondere Heiligkeit zuschreiben, während den tieseren alle Orte gleich heilig sind, so daß es ihnen keinen Unterschied macht, ob sie in der Synagoge oder im Walde beten, so glauben die letzteren auch, daß nicht nur Prophezeiungen und Visionen vom Himmel sommen, sondern daß jeder Ausspruch eines Menschen, wenn man ihn richtig versieht, eine Botschaft Gottes enthält. Wer sich ganz in Gott versenkt, wird leicht in Allem, was er hört, das Göttliche beraussinden, wenn auch der Sprecher selbst davon garnichts wissen sollten."

Dieses Betragen gab seinen Gegnern eine gute Gelegenheit, ihn ans zugreifen, und sie versehlten nicht, davon Gebrauch zu machen.

Baal-Schem wurde als ein Genosse ber untersten Klassen bezeichnet. Die Gelehrten rächten sich für seine Feindschaft, indem sie der Gleichailtigteit, die er gegen alles Aeußerliche an den Tag legte, die schlimmsten Beweggründe unterschoben. Man beschuldigte ihn, daß er sich mit verrusenen Menschen auf ten Strafen umbertriebe, und in einer Streitschrift werben bie niedrigsten Schlüsse aus seinem anscheinend vertraulichen Umgang mit Frauen gezogen. Bu diefer Beschuldigung gab Baal-Schems Verhalten, so unschuldig es an sich war, einen gewissen Anlaß. Denn seine Ansichten und Gewohnheiten bezüglich der Frauen zeigten sich stark abweichend von den landesüblichen Sitten. Die Stellung bes Weibes unter seinen Zeitgenoffen war nicht niedrig ober geradezu unglüdlich, aber doch ganz untergeordnet. Ihre Erziehung wurde fast ganz vernachlässigt, und ihr Dasein blieb in Nach der chassidischen Lehre von dem Alles Wahrheit unberücksichtigt. burchbringenben Wesen Gottes nußte das Weib notwendig geehrt werden. Baal-Schem, der häufig mit Frauen verfehrte, schrieb ihnen nicht allein sociale Gleichheit, sondern einen hohen Grad religiöser Bedeutung zu.

Seine eigene Frau verehrte er wie eine Heilige. Als sie starb, gab er die Hoffnung auf, lebend zum Himmel zu fahren wie einst Elias. Er sagte trauervoll, daß von ihr ungeschieden ein solches Emporsieigen hätte geschehen können, aber für ihn allein unmöglich wäre. Zudem mußte eine Religionsform, die auf die Regungen des Glaubens und der Liebe so großen

Wert legte, sehr stark zu dem weiblichen Gemüt sprechen. Die Wirkung zeigte sich bald, und Baal-Schem zögerte nicht, sie zu benützen. Unter den treuesten seiner ersten Anhänger waren Frauen. Sine derselben war die Heldin einer beliebten Geschichte, die von dem Liebes- und Rettungswerk erzählt, das Baal-Schem an ihr vollbrachte. In einem gewissen Dorse wohnte ein Weid, dessen Leben so schmachvoll war, daß ihre Brüder zulezt desschlossen, sie zu töten. Sie lockten sie mit dieser Absicht in einen nahen Wald. Aber Baal-Schem wurde durch den heiligen Geist im rechten Augenblick herbeigeführt, er riet den Männern von ihrem Vorsatz ab und rettete die Sünderin. Das Weib wurde später eine Art von Magdalena in der neuen Gemeinde.

Im Obigen habe ich versucht, einigermaßen folgerichtig die Glaubenssfäte und sittlichen Vorschriften zu ordnen, welche Baal-Schem und seine ersten Schüler aus ihrer Grundidee von der Allgegenwart Gottes ableiteten. Swar dies notwendig, um eine zusammenhängende Vorstellung von ihrem Glauben zu geben; aber es muß hinzugefügt werden, daß nirgends in der chassiger Versuch, ihre Ansichten klar zu formuliren, beschränkt sich wohl auf eine Darstellung ihrer Idee von der Frömmigkeit oder dem Gottesdienst und auf eine Untersuchung ihrer drei Kardinaltugenden Demut, Freudigkeit und Begeisterung. Die chassische Anschauung vom wahren Gottesdienst beleuchtet Baal-Schems charakteristische Weise, das Geset zu betrachten.

Unter Gottesbienst versteht man gewöhnlich die Erfüllung der Borschriften bes schriftlichen und mundlichen Gesetzes. Baal-Schem veritand darunter eine bestimmte Auffassung des ganzen Lebens. Denn da Gott im Leben zur Erscheinung kommt, so ift jebe Tätigkeit bes Lebens, sobald fie richtig erfaßt und ausgeführt wird, zugleich eine Offenbarung und ein Dienst Alle Dinge sind zum Ruhm und zur Anbetung Gottes er= bes Höchsten. Der geringste Wurm dient ihm mit aller seiner Kraft. So sind Effen, Trinken, Schlafen und alle gewöhnlichen körperlichen Verrichtungen, welche die alten jüdischen Moralisten als bloße Mittel zum Zweck ansehen, für Baal-Schem schon an sich ein Gottesbienst. Alle Genüsse sind Offenbarungen bes göttlichen Attributs ber Liebe, und durch diese Anschauung werben sie mit eins durchgeistigt und verebelt. Ehe man Speise und Trank ju sich nimmt, sollte man bemüht sein, sich zu einer noch höheren Stufe ber Reinheit und Heiligkeit zu erheben, als felbst bevor man sich mit der Lehre beschäftigt. Denn als die Thorah einst von Gott gegeben ward, wurde bie ganze Welt mit seiner Gnade erfüllt. Wer von weltlichen und von religiösen Dingen spricht, als ob sie getrennt und verschieden waren, ist ein Reter.

Auf das andauernde und ununterbrochene Studium des Gesetzes legt Baal-Schem nur wenig Gewicht. Er behielt den gewöhnlichen Glauben bei, daß Gesetz (welcher Ausdruck nicht allein den Pentateuch, sondern das

ganze Alte Testament und ben größeren Teil ber alten rabbinischen Litteratur einschließt) eine Offenbarung Gottes sei. Aber da die Welt selber gleich= falls eine göttliche Offenbarung ist, so wird die Thorah wenig mehr als der Teil eines größeren Ganzen. Um fie recht zu verstehen, muß man zu ihrem inneren Wesen burchdringen, zu bem unendlichen Licht, bas in ihr Wir follten bas Gefet nicht studiren, wie eine Wissenschaft, aeoffenbart ist. um Kenntnisse zu erwerben (wer es so studirt, hat sich in Wahrheit mit seiner bloß äußeren Form beschäftigt), sondern wir sollten daraus den wahren Gottesbienst lernen. So ist das Studium des Gesetzs an sich unendlich. Man forscht barin, weil es das Wort Gottes ist, und weil Gott in dieser seiner Offenbarung leichter erkannt und ausgenommen wird, als in irgend einer andern. Die Thorah ist ewig, aber ihre Erklärung steht den geistigen Rührern bes Judentums zu. Diese haben sie auszulegen gemäß bem Attribut ber Reit. Denn Baal-Schem war ber Ansicht, daß in jedem Zeitalter ein besonderes Attribut Gottes die Welt regiere — in einem Leitalter das Attribut ber Liebe, in einem anderen das der Macht, in einem dritten das der Schönheit und so weiter — und die Erklärung der Thorah musse damit in Uebereinstimmung gebracht werden. Die Absicht ber ganzen Thorah ift, baß ber Mensch selbst eine Thorah werden soll. "Da jeder Mensch in sich eine Thorah ist," fagt ein Schüler Baal-Schems, "so hat er nicht nur seinen Abraham und Moses, sondern auch seinen Bileam und haman: er sollte versuchen, den Bileam auszutreiben und den Abraham in seinem Innern zur Entwickelung zu bringen. Jede Handlung bes Menschen sollte eine reine Offenbarung Gottes fein."

Wir sollen tun, was die Lehre besiehlt, nicht aus dem Grunde, um badurch Gnade in den Augen Gottes zu erlangen, sondern um zu lernen, wie wir Gott lieben und uns mit ihm vereinigen können. Das Wichtigste ist nicht, wie viele verschiedene Vorschriften besolgt werden, sondern wie und in welchem Geiste wir sie besolgen. Der Zweck der Erfüllung dieser verschiedenen Gesehe besteht darin, sich zu Gott zu erheben und so, nach dem gewöhnlichen Ausdruck der religiösen Mystik, Sins mit ihm zu werden oder in ihm aufzugeben. "Die Menschen sollten erkennen lernen," sagt Baal-Schem, "was die Sinheit Gottes wirklich bedeutet. Sinen Teil dieser untrennbaren Sinheit erreichen, heißt das Ganze erreichen. Die Thorah und alle ihre Verordnungen sind von Gott. Wenn ich darum bloß ein Gebot in der Liebe und durch die Liebe Gottes erfülle, so ist es, als ob ich sie alle ersfüllt hätte."

Ich habe nun noch furz von den drei Tugenden zu sprechen, denen die Chassüdim den höchsten Shrenplat zuerteilen. Bon diesen wird die erste im Hebräischen "Schiphluth" genannt und am besten durch unser Wort "Demut" wiedergegeben. Die chassibische Anwendung des Wortes vereinigt jedoch darin die Begriffe der Bescheidenheit, Bedachtsamkeit und Nächstenliebe. Die Hervors hebung dieser Eigenschaften steht in scharfem Gegensat zu den Fehlern der

Ueberhebung, Citelfeit und Selbstzufriedenheit, gegen die zu sprechen Bagl-Schem niemals müde wurde. Er betrachtete sie als die verführerischsten unter allen Formen der Sünde. Noch einige Minuten vor seinem Tode börte man ihn murmeln: "D Eitelkeit, Gitelkeit! Sogar in dieser Todesstunde wagst Du es, mir mit Deinen Versuchungen zu naben: Bebenke, Brael, wie groß Dein Leichengefolge sein wird, weil Du so weise und gut gewesen bist. D Gitelfeit, Gitelfeit, ich vermuniche Dich." Es mußte bem Menschen gleichgiltig sein, sagt der Meister, ob er gelobt oder getadelt, geliebt oder gehaßt, ob er ber weiseste ber Menschen ober ber größte Tor genannt wird. Der Brüfstein des mahren Gottesbienstes ist das Gefühl der Demut, das er hinterläßt. Wenn ein Mensch nach bem Gebet das minbeste Bewußtsein bes Stolzes ober ber Selbstzufriedenheit hat, wenn er jum Beispiel bentt, baß er burch ben Gifer seiner religiösen Uebungen einen Lohn verdient hat, bann möge er wissen, daß er nicht zu Gott, sondern zu sich felbst gebetet hat. Und was ist das anders als verkappter Gögendienst? She Ihr Gott finden könnt, mußt 3hr Cuch felbst verlieren. Die Chaffibim behandelten "Schiphluth" von zwei Seiten: die negative Seite bestand barin, bescheiben pon sich felbst, die positive darin, hoch von den Anderen zu denken, mit anderen Worten, den Nebenmenschen zu lieben.

Wer den Vater liebt, der wird auch seine Kinder lieben. Wer Gott wahrhaft liebt, der liebt auch die Menschen. Nur wer die eigenen Fehler nicht kennt, ist bereit, die Fehler der Anderen zu sehen. In keiner Sphäre des Himmels bleibt die Seele kürzere Zeit, als in der Sphäre des Versbienstes; in keiner weilt sie länger, als in der Sphäre der Liebe.

Die zweite Kardinaltugend ist Freudigkeit, im Hebräischen "Sinnchah". Für Baal-Schem war der Frohsinn des Herzens die für den wahren Gottese dienst notwendige Verfassung. "Glaubt nur erst, daß Ihr in Wahrheit Gottes Knechte und Gottes Kinder seid, wie könntet Ihr dann je wieder in eine trübe Gemützstimmung zurüdfallen?" Auch die unvermeidlichen Sünden, die wir Alle begehen müssen, sollten die Freudigkeit unserer Seele nicht stören. Denn können wir nicht jederzeit durch die Reue zu Gott zurück gelangen? Jeder bußfertige Gedanke ist eine Stimme Gottes. Diese Stimme sollte der Mensch in jedem Sindruck seiner Sinne, in jedem Anzblick und jedem Ton der äußeren Natur vernehmen. Nur wenn ihm der Glaube an die alldurchdringende Gegenwart Gottes sehlt, wird er tand gegen diese Leisen Sinssüssen sind kann nur noch die Lehren lesen, die in Büchern geschrieben sind.

Der Leser wird sich nicht wundern, zu hören, daß Baal-Schem bei dieser freudigen Weltanschauung jeder Art von Askese abhold war. Es ist wahr, daß das Judentum ursprünglich nicht viel Asketisches hatte. Aber im Lauf der Geschichte sind zweisellos so manche asketische Lehren und Geschräuche hineingekommen, genug wenigstens, um zarte Gemüter, die von Natur dieser Richtung zugewandt waren, zu beeinstussen. Einem derselben,

einem früheren Schüler, schrieb Baal-Schem: "Ich höre, daß Du Dich aus religiösen Gründen verpflichtet fühlst, eine Reihe von Fasten und Buß- übungen vorzunehmen. Meine Seele empört sich gegen diesen Deinen Vorssatz. Nach dem Ratschluß Gottes besehle ich Dir, solche gefährlichen Uebungen aufzugeben, die nur die Ausgeburt eines zerrütteten Hirns sind. Steht nicht geschrieben: "Entziehe Dich nicht Deinem Fleische!" Faste also nicht mehr, als geboten ist. Folge meinem Besehl, und Gott wird mit Dir sein."

Bei einer anberen Gelegenheit bemerkte Baal-Schem, es wäre eine List bes Satans, uns in einen Zusiand bes Trübsinns und der Berzagtheit zu verseten, in welchem der kleinste Jrrtum als eine Todsünde erscheint. Die Absicht des Satans ist, uns von dem wahren Gottesdienst fern zu halten, denn nur mit einem heiteren und vertrauensvollen Gemüt können wir Gott wahrhaft dienen. Ueberängstliche Bedenklichkeit in Kleinigkeiten ist darum zu vermeiden. Es ist der Rat des Teufels, uns zu überreden, daß wir unsere Pflichten niemals genugsam getan haben oder tun werden, und daß ein sittlicher Fortschritt für uns unmöglich ist. Solche Gedanken erzeugen Schwermut und Verzweissung und sind darum von Uebel.

Die britte Tugend wird in der hebräischen chassischen Litteratur "Hithlahabuth" genannt, von einem Berb abgeleitet, das "anzunden", "in Brand steden" bedeutet. Das Substantiv "Hithlahabuth" ift, soviel mir bekannt, zuerst von den Nachfolgern Bagl-Schems geprägt worden. fich am besten burch unfer Wort "Begeisterung" wiedergeben. Jede religiöse Sandlung muß, um irgend wie von Ruten zu fein, mit Begeisterung getan werden. Eine bloß mechanische und seelenlose Befolaung eines Gebotes ist Ein Mensch ist bem Ziele um keinen Schritt naber, ob er auch mertlog. überzeugt ift, seine Pflicht getan zu haben, wenn er den ganzen Kreis ber Gesetze in jeder Abteilung der Schrift durchlausen hat. Diese unentbehrliche Begeisterung entspringt nur aus der Liebe. Der Gottesdienst aus Furcht ift, wenn nicht völlig nuplos, doch notwendig mit einer gewissen Abneigung und Schwerfälligkeit verbunden, burch die der Aufschwung und die Wärme ber Begeisterung verhindert wird. Die Herzenserhebung des mahren Gottesbienstes ist ihr eigener Zweck. Da benkt man nicht an diese und nicht an die fünftige Welt. Im Talmud ist oft von einem Rabbi Elija ben Abujah bie Rebe, einem Apostaten bes Jubentums, ber, als er aufgeforbert murbe zu bercuen, erwiderte, daß die Reue nutlos wäre, und daß dieser traurige Glaube sich auf ein unmittelbares göttliches Reugniß stütze. Denn eine Stimme vom himmel hatte ihm gefagt, felbst wenn er bereute, wurde er boch von der Seliakeit der künftigen Welt ausgeschlossen sein. fagt einer ber Chaffibim: "Dieser Mann ließ sich in ber Tat eine kontbare Gelegenheit entgehen. Wie rein hätte er Gott dienen können, da er wußte, baß er niemals bafür einen Lohn empfangen würde."

Ans der Idee der Begeisterung entspringt die Eigenschaft der Beweglichkeit, des geistigen Fortschritts, den Baal-Schem und seine Jünger der religiösen Versumpfung ber selbstzufriebenen Zeitgenossen entgegenstellten. Der Mensch soll sich nicht einbilben, jemals ben Gipfel ber Gerechtigkeit erreicht zu haben. Er sollte sich vielmehr als reuigen Sunder betrachten, ber jeben Tag aufwärts zn streben hat. Immer nur auf bemselben religiösen Standpunkt bleiben, immer heut nur ben religiösen Schlendrian von gestern wieberholen, ist kein mahrer Gottesbienst. Täglich muffen wir in ber Erkenntnik und Liebe bes göttlichen Meisters vorwärts schreiten. Freisein von sündigen Taten ist nicht hinreichend: solche negative Tugend ist vielleicht nur ein anderes Wort für bas zufällige Ausbleiben ber Ver= suchung. Was nütt es, niemals eine Sünde begangen zu haben, wenn die Sünde im Berzen verborgen liegt? Nur die ununterbrochene Gemeinschaft mit Gott wird Eure Gebanken und Lorfate erheben und verebeln und die Wurzeln der Sünde vernichten. Der Erzvater Abraham erfüllte ohne ein Gebot von Gott die ganze Thorah, weil er erkannte, daß das Geset in allen erschaffenen Dingen lebt. Im messianischen Zeitalter wird bas Geset bem Menschen nicht mehr als etwas von außen Gebotenes erscheinen; sondern es wird in den Herzen der Menschen wohnen, es wird ihnen natürlich und einleuchtend erscheinen, weil fie erkennen werden, daß Gott und die Welt burch bas Gefet offenbart ift.

Baal-Schem, der es sehr liebte, in Gleichnissen zu reden, hat das Folgende hinterlassen, das wir wohl passend der oft unvollständigen Darstellung seiner Lehre anreihen.

"Es war einmal ein König, der sich einen herrlichen Palast baute. Durch einen Zauber wurde in demselben die Täuschung bewirkt, als ob der ganze Palast voll von gewundenen Korridoren und Fregängen wäre, welche den Zutritt zum König verhinderten. Aber da in den Eingangs-hallen viel Gold und Silber ausgehäuft war, so waren die meisten Leute zusrieden, nicht weiter zu gehen, sondern sich an den Schähen zu bereichern. Nach dem König selbst fragten sie nicht. Zulezt hatten des Königs Bertraute mit ihnen Erbarmen und sagten ihnen: "Alle diese Mauern und Gänge, die Ihr vor Euch seht, sind in Wahrheit überhaupt nicht vorhanden. Sie sind bloße Trugbilder. Dringt tapfer vorwärts, und Ihr werdet kein hinderniß sinden."

Wir müssen diese Parabel nicht dahin auslegen, das Baal-Schem die Realität oder selbst die Bebeutung der körperlichen Erscheinungswelt leugnete. Das gerade Gegenteil ist der Fall. Die Welt ist ihm von Gott erfüllt, vom Göttlichen ganz durchbrungen und darum so wirklich wie Gott selbst. Es war ganz im Sinne Baal-Schems, wenn einer seiner Schüler erklärte, nur Toren könnten von der Eitelkeit und Nichtigkeit der Welt sprechen. "Es ist in Wahrheit eine herrliche Welt. Wir müssen nur lernen, den rechten Gebrauch davon zu machen. Nennt nichts gemein oder profan: durch Gottes Gegenwart sind alle Dinge heilig."

Wir haben oben die wesentlichen Lehren Baal-Schems und seiner unmittelbaren Nachfolger überblickt; wir haben nun zu betrachten, mas in den händen ber von ihm gegründeten Sekte baraus wurde. Das ist ein trauriger Teil unserer Aufgabe, benn die spätere Geschichte bes Chassibismus ist fast ganz eine Geschichte bes Verfalls. Der neue Glaube, wie sein Stifter ihn entworfen hatte, follte eine mahrhafte Reformation, rein und erhaben in ihrer Joee, sein. Zum Unglud wurde er nach seinem Tobe schnell ver= borben und verkehrt. Es war dies ledialich die Schuld der gefährlichen und übermäßigen Entwickelung eines einzigen Bunktes in seiner Lehre. Dieser Punkt, die Berehrung bes Göttlichen im Menschen, mar ein verbältnikmäkia untergeordneter Artikel des ursprünglichen Glaubens. der spätere Chassidismus hat ihm eine verzerrte und beinahe ausschließliche Bebeutung gegeben, die zu ben größeren und wesentlicheren Zugen von Baal-Schems Lehre in völligem Migverhältniß steht, so daß heutzutage ber unterscheibende Zug des Chassidismus in einer beinahe gögendienerischen Berehrung seiner lebenden Führer besteht. Das Wenige, mas von ber Geschichte ber Sette nach Baal-Schems Tobe zu fagen ist, wurde unverständlich sein ohne eine Erklärung bes Ursprungs und Wachstums biefer unglücklichen Verbrehung.

Wie schon erklärt worden, legte Baal-Schem nur wenig Gewicht auf bas Studium der Lehre oder die Beobachtung ihrer Vorschriften an sich, sondern betrachtete sie nur als ein Mittel zum Zweck. Der Zweck ist die Vereinigung mit Gott.

Der Mensch soll die Gegenwart Gottes in dem göttlichen Wort und Willen erkennen. Run ist biefer mustische Gottesbienst vielleicht hinreichend für sensitive und schwärmerische Naturen, aber doch kaum einsach und bestimmt genug für gewöhnliche Menschen. Nur Wenige sind im Stande. Abstraktionen aufzufaffen; und noch geringer ist die gahl berjenigen, die in ber Betrachtung berfelben Freude und ausreichende Befriedigung ihrer religiösen Bedürfnisse finden können. Was hat also ber Chassibismus ber gewöhnlichen Menge zu bieten, die nicht vermochte, Gott in der Fülle feiner Gestaltungen zu erkennen? Der Mangel von etwas Greifbarem, an bas ber Geist bes Bolfes sich halten konnte, wie er ben Lehrern so vieler Religionen entgegengetreten ift, machte sich auch den Chassidim bemerklich, und ungludlicherweise fanden sie einen Ausweg aus bieser Schwierigkeit, indem sie ihre Lehre von der Stellung des Menschen im Weltall hervor= hoben und entwickelten. Des Menschen Ideal ist, in sich selbst ein Geset, felbst eine klare und vollkommene Offenbarung Gottes zu sein. Gottes Diener und Gottes Kind ift er, sondern in der höchsten Entwickelung wird er selbst zu einem Teil Gottes, wenn auch in menschlicher Gestalt, so daß er mit dem himmlischen Bater völlig Eins werden kann. Wenn der Mensch diese bochste Stufe der Heiliakeit erreicht, so ist er in Wahrheit eine Art von Gottmensch, ber seinen Nebenmenschen nieberen Grabes burch sein menschliches Teil sichtbar wird, aber bessen wesentliche Aufgabe barin besteht, sie kraft seines göttlichen Teils zu Gott zu erheben.

Die wenigen erlesenen Geister, die durch die erfolgreiche Beharrlichkeit, mit der sie Gott in allen Dingen suchten, schon auf Erden sich ihm vereinigt haben, werben in ber chafsibischen Litteratur mit bem Namen "Zabdikim" bezeichnet. Das hebräische Wort Zaddik bedeutet "gerecht" ober "rechtschaffen", und die Benennung wurde wahrscheinlich in bewußtem Gegensat zu bem rabbinischen Gelehrtentitel "Schüler ber Weisen" gewählt. Denn ber Zabbik ist nicht sowohl bas Produkt ber Gelehrsamkeit als göttlicher Eingebung. Sein endliches Aufgehen in Gott geschieht burch plöpliche und unmittelbare Erleuchtung. Der Zaddit ist nicht nur Moses ähnlich, sondern kraft seiner langen Berbindung mit dem Göttlichen ist er das wahre Kind des Höchsten. Er ist außerdem eine belebende Macht in der Schöpfung, benn er ist bas Binbeglieb zwischen Gott und seinen Geschöpfen. Er ist der Quell des Segens und der Born der Gnade. Deshalb muß man den Raddik lieben lernen, um durch den Raddik Gottes Gnade zu gewinnen. Wer nicht an den Zaddik glaubt, ist ein Abtrünniger von Gott. hier haben wir also die verhängnisvolle Uebertreibung, die ich angedeutet habe, und hier ihre logische Konsequenz. Der Schritt zur Menschenvergöttlichung ist nur furz.

Die eigentümliche Lehre von der Mittlerschaft wurde bald der unterscheidende Zug des Chassidismus. Unter einem Chassid verstand man nicht einen Menschen, der diese und jene theologischen und religiösen Ansichten hatte, sondern einen, der an den Zaddik glaubte, und der durch die Bersehrung des Zaddik das Heil zu erlangen strebte.

Jebe andere Lehre des Chassidinus wurde bald zurückgedrängt und übersehen. Selbst der große, grundlegende Lehrsatz von der göttlichen Allgegenwart in der Schöpfung wurde verdunkelt durch die specielle Gegenwart Gottes im Zaddi. Aus dem Chassidismus wurde ein bloßer Zaddiskismus, und seine spätere Geschichte erzählt nur noch den Niedergang dieses Kultus.

Ob Baal-Schem seinen Nachsolger ernannt hat, ist zweiselhaft. Doch trat nach seinem Tobe seine Schüler Beer von Mizricz die Führerschaft an. Die Bekehrung dieses Mannes zum Chassidismus war ein wichtiges Ereigniß für die neue Gemeinde. Seine Frömmigkeit und Gelehrsamkeit war nicht zu bestreiten, und während zu Baal-Schems Ledzeiten der Chassidismus seine Hauptanhänger in den niederen Klassen der Gefellschaft gesunden hatte, gelang es Beer, Viele der gelehrtesten unter seinen Zeitgenossen um sich zu versammeln. Diesen neuen feurigen Jüngern Beers war die Ausdreitung des Chassidismus hauptsächlich zu danken. Sie kannen von vielen Seiten zusammen, und nach Beers Tode trennten sie sich und predigten weit und breit die neue Lehre. Manche gingen auch schon bei Ledzeiten ihres Meisters und auf seinen Befehl hinaus, um frische Reiser der neuen Sekte zu

pflanzen. Wie Beer selbst, richteten sie ihre Bemühungen besonders darauf, die Gebildeten unter den Juden für sich zu gewinnen. Die älteren Leute schenkten ihren Worten wenig Beachtung, aber die Jungen, denen ihre eben absolvirten kasuistischen Studien den Verstand geschärft und das Herz außzgetrocknet hatten, kamen mit offenem Ohr und willigem Herzen der neuen Lehre entgegen. Die Ungebildeten wurden keineswegs ausgeschlossen; ihnen bot der Chassisismus tieseren Trost und größere Hossung, als die landzläusigen rabbinischen Lehren der Zeit. Sie schlossen sich deshalb in großer Zahl der jungen Gemeinde an, ohne daß eine besondere Anstrengung nötig war, um sie dafür zu gewinnen.

In ihrer Beise zu beten unterschieden sich die Chassidim am auffallendsten von den älteren Gemeinden. Da sie auf die Bedeutung und Wirksamkeit des Gebetes besonderes Gewicht legten, so sanden sie es nötig, aus den bestehenden Synagogen auszuscheiden und besondere Gedäude für sich zu errichten. Der übliche besoldete Borbeter "mit der schönen Stimme und dem leeren Kopse", der sein Amt natürlicherweise als Geschäftssache ansah, wurde beseitigt, und an seine Stelle trat entweder der Zaddik selbst oder eine andere hervorragende Persönlichseit aus der Gemeinde. Die Shassidim nahmen auch viele Veränderungen in der Liturgie vor. Statt des deutschen sührten sie den spanischen Ritus ein. Sie schieden viele Gebete aus, die, ohne das Ansehen des Alters für sich zu haben, überladen in der Form oder nicht einwandsrei ihrem Inhalt nach waren, und sie setzen dafür neue Gebete und eigene Gesänge ein.

Sie nahmen wenig Rücksicht auf die vorgeschriebenen Stunden, in denen der öffentliche Gottesdienst gehalten werden sollte. Das Gebet begann, wenn sie sich in den gehörigen andächtigen Geisteszustand versett hatten. Häusige Waschungen, das Lesen mystischer Schriften, beschauliches Nachdenken waren die Mittel, durch die sie die geeignete Stimmung zu erlangen strebten. Die Gebete selbst waren von den gewöhnlichen Srscheinungen resigiöser Erzegung begleitet. Sinige begannen in ihrer eifrigen Andacht zu tanzen; Manche waren undeweglich in Verzückung versunken. Sinige beteten laut, Andere in seierlichem Schweigen. Ihre Abweichung von den bestimmten Gebetsstunden rechtsertigten sie dadurch, daß sie sagten, man könne einem Kinde nicht besehlen, wann es mit seinem Vater sprechen solle; solche Besschränkungen wären nur für Sklaven.

In der Regel widmete die Mehrzahl der jüngeren Chassidim ihre ganze Zeit religiösen Uebungen. Es war bei den Juden Osteuropas Sitte, daß die jungen Männer auf Kosten ihrer Eltern oder Schwiegereltern lebten, um sich gänzlich religiösen Studien zu widmen. Nach den herkömmlichen Begriffen verstand man darunter das Studium des Talmud und seiner Kommentare. Die Chassidim, die sich um die gesehliche Seite der jüdischen Litteratur wenig kummerten, hielten sich an das Erbauliche und Mostischen derselben. Sinen nicht geringen Teil ihrer Zeit füllten endlose Unters

redungen über den Zaddik, seine Frömmigkeit, Güte, und über die Wunder, die er wirkte. Wenn ein Zaddik in derselben Stadt lebte, so brachte der jugendliche Chassid so viele Stunden, wie er nur konnte, in seiner Gesellschaft zu, um diese verkörperte Thorah so andauernd wie möglich zu beobachten und zu studien. War kein Zaddik in der Nähe, so machte man periodische Wallsahrten nach der Stadt, in der er sebte, und endlos waren die Erzählungen von des Zaddiks wunderdarer Weisheit und seinen außergewöhnslichen Taten, die nachher denen, welche notgedrungen zu Hause geblieben waren, berichtet wurden. Die letzen Stunden des Saddaths wurden als eine besondere Zeit der Gnade betrachtet, und die Chassidim psiegten sich darum zu versammeln, wenn der Saddathtag sich neigte, um das sogenannte "Abendmahl der heiligen Königin" zu seiern. Das Mahl war von den gewöhnlichen Gesprächen, so wie von Gesängen und Gebeten begleitet.

In Treue und gegenseitiger Liebe standen die Chassidim keiner anderen Sekte nach. Kein Opfer war für einen Bruber Chafsib zu groß. Sie kannten keinen Unterschied zwischen Reich und Arm, Jung und Alt, zwischen Weisen und Ungelehrten. Denn sie Alle verehrten in Uebereinstimmung ein gemeinsames Ideal, den Raddik, der in seiner Erhabenheit gleich hoch über ihnen Allen stand. Vor ihm verschwanden alle kleinen Rangunterschiede. War ein Chaffid auf Reisen, so burfte er sich nicht scheuen, bei einem Glaubenebruder einzukehren, wenn berfelbe irgend im Stande war, ibm Wohnung und Unterhalt zu gewähren. Wenn er in Geldverlegenheit mar, so stand ihm die Börse seines Wirtes offen, und war das nicht genügend, so wurde er aus bem Sadel ber Gemeinde unterftutt. Diese Gaben murben weber von Gebern noch von Empfängern als Wohltaten betrachtet; fie murben dem Raddit dargebracht, dem alle Chassidim gleichmäßig verschulbet maren. Und wenn es sich zuweilen ereignete, daß ein Zadbik bem Sohne eines reichen Raufmanns befahl, die Tochter eines armen Schulmeisters zu beiraten, so waren beibe Teile gleichermaßen beglückt, ben Wunfch ihres geliebten Oberhauptes zu erfüllen.

Man kann sich leicht vorstellen, daß die Neuerungen der Chassidim den Zorn der orthodogen Gemeinden erregten. Aber in ihrer Feindschaft gegen die Rabbinen gaben die Chassidim in vollem Maße allen Haß zurück, den sie empfingen. Ist der Zaddik der Moses seiner Zeit, so sind die Rabbinen seine Rotte Korah. Wo die Hassische Partei in einer Gemeinde die Oberhand gewann, wurde der Rabbi abgesett und, wenn mögslich, ein Zaddik an seiner Stelle erwählt. Diese bitteren Angrisse auf den alten Abel des jüdischen Volkes führten zu einer heftigen Verfolgung. An vielen Orten wurden die Chassidim in den Bann getan, an anderen ihre Führer öffentlich ausgepeitscht und in den Stock gelegt. Ihre Bücher wurden verbrannt und ihre Synagogen mit Gewalt geschlossen. Die Versfolgung hatte sedoch nur das gewöhnliche Resultat, die Beliebtheit der Sekte zu steigern und die Zahl ihrer Anhänger zu vermehren. Die Treue der

Chassibim für einander und für ihre gemeinsame Sache wurde durch ihre Leiden hundertsach vergrößert. In einem Falle wurde ein berühmter Zaddit bei den russischen Behörden des Verrats angeklagt und in's Gefängniß geworsen. In Außland vermag sedoch das Geld sehr viel, und durch die Zahlung eines großen Lösegeldes wurde der geliebte Zaddit nicht allein befreit, sondern die unausdleibliche Folge war, daß sein Auf bedeutend zunahm. Der Tag seiner Besteiung wurde sedes Jahr sestlich dezangen, und seine Leiden wurden von seinen Anhängern als ein Sühnopfer anzgesehen, durch das er für die Sünden seiner Zeit büste. Seit dieser Zeit verhielt sich die Regierung der neuen Sette gegenüber durchaus untätig, und in Kurzem hörten auch die Orthodoren auf, sie zu verfolgen.

Die Einstellung der Verfolgung mag vielleicht die Tatsache erklären, daß der Chassidismus als Religionspartei bald aufhörte, furchtbar zu sein. Früh gab es Spaltungen innerhalb der Sekte. Schon Beers Schüler begannen über theologische Meinungsverschiedenheiten zu streiten und bessondere Gemeinden zu gründen. Rachdem Korruption und geistiger Versfall einmal begonnen hatten, lag es im Interesse der falschen Zaddiffin, diese Berschiedenheiten hervorzuheben. Jeder Zaddik strebte danach, eine eigene kleine Sekte für sich zu haben, von der er ein ungeteiltes Einkommen beziehen konnte. Und jede kleine Sekte, so wie sie entstand, rühmte sich in ihrer Verblendung, ausschließlich den wahren Zaddik zu besiehen.

Run darf man nicht glauben, daß das eben Gesagte von allen Zaddifim gilt. Die Mehrzahl von Baal-Schems fowohl, wie von Beers bebeutenberen Schülern waren ohne Frage Männer von reiner, unverfälschter Frommigfeit, die den Gebanken mit Verachtung guruckgewiesen haben wurden, aus ihrem geweihten Amt ein Gewerbe zu machen. Ihre Beweggrunde und ihre Riele waren gleich ebel. Biele von ihnen gaben hochbefoldete Rabbinerstellen auf, als fie fich ber neuen Sette anschlossen. Sinige manderten nach Palästina, um im heiligen Lande ein heiliges Leben Andere versuchten, ihre Frömmigkeit in besonderer Beise zu betätigen. Sie führten buchstäblich, wenn auch mit einiger Uebertreibung. einen Lieblingssatz bes Stifters aus, wonach man burch liebevolle und hinaebenbe Erfüllung eines einzigen Gebotes bas erftrebte Ziel, bie Bereinigung mit Gott, erreichen kann. So machte es ber eine Zabbik zu feiner Aufaabe, niemals die kleinfte Luge ju fagen, welche Schwierigkeiten und Opfer auch baraus entstehen möchten. Es wird erzählt, daß die russische Regierung, welche die Juden seines Wohnorts im Verdacht bes Schmuggels hatte, die Anklage zurückziehen wollte, wenn seine Glaubensgenossen für unschuldig erklärte. Da ihm nur die Wahl blieb, entweder Unbeil über jeine Brüder zu bringen oder eine Unwahrbeit zu sagen, so flehte er zu Gott, ihn burch ben Tob aus diesem Dilemma au retten. Und fieh, als die Gerichtsbiener kamen, um ihn vor das Gericht zu fordern, fanden sie ihn tot.

Ein Anberer mar ber Meinung, bag bas Gebot im Erodus 23, 3 bezüglich der Hilfe, die wir einem Nachbar oder Feinde schuldig sind. "wenn sein Gel unter seiner Laft erliegt", im Leben unbeobachtet bliebe; beshalb widmete er sich der Erfüllung besselben. Er war beständig auf ben Strafen zu feben, half bier einem Manne, feinen Wagen zu belaben, und bort einem andern, seinen Karren aus bem Schmut zu ziehen. Dritter machte es zu seiner religiosen Specialität, den Unterbruckten bei-Eines Tages, so erzählt man, ging seine Frau, die einen Streit mit ihrer Magd gehabt hatte, jum Bürgermeister ber Stadt, um Genug= tuung zu erlangen. Als fie fah, daß ihr Mann im Begriff mar, fie zu begleiten, fragte sie ihn, wohin er ginge, und er erwiderte: "Ru bem Bürgermeister." Seine Frau erklärte, baß es unter seiner Wurbe mare, in einem Dienstbotenstreit Partei zu ergreifen, und bag fie bie Sache ichon selbst beforgen murbe. "Kann sein," erwiberte ber Rabbik, "ich aber will bie Sache Deiner Magd führen, bie, wenn mein Weib fie verklagt, keinen Berteibiger finden wird." Und unter einem Strom heißer Tranen brach er in die Worte Hiobs (31, 13) aus: "Wenn ich verachtet hatte bas Recht meines Knechtes und meiner Magb in ihrem Streite mit mir, mas täte ich, wenn Gott aufstände?"

Mehrere Zaddikim waren gelehrte Männer und Denker von nicht ge= wöhnlicher Art. Die Werke von Salomon Ladier oder von Mendel machen, wenn Mitebsker | man sie mit Aufmerksamkeit westliche Vorurteile lieft, sicherlich ben Eindruck der Originalität sowohl, wie ber Gebankentiefe. Aber am meisten charakteristisch für alle diese Schrift= steller ist das leidenschaftliche Sehnen nach dem Göttlichen. Der Leser ist erstaunt und gerührt über bie tiefe Wahrheit und Innigfeit ihres Gottverlangens. Indeffen, trot ber Bugehörigkeit biefer würdigen Manner, mar bas Schickfal bes Chaffidismus als einer reformatorischen Bewegung von bem Tage an besiegelt, als ber Zabbitismus bie ursprünglichen Lehren ber Sette Denn abgesehen von den einleuchtenden theologischen Betrachtungen, die sich schon bargeboten haben, wohnen ber Zaddik-Verehrung zwei schwache Punkte inne, die sie auf eine verkehrte Bahn brangen und zum Verderben führen mußten. Die notwendigen Kähigkeiten für bie "Radbiffchaft" find gang unbestimmt. Wir hören sehr viel barüber, mas ein Raddit wirklich ist, aber nur sehr wenig von dem, was er sein follte. Rabbit hat viele Tugenben, aber nirgends wird uns etwas von seinen un= erläßlichen Eigenschaften gesagt. Noch mehr, ber Zabbik ift ein Wefen, bas so wenig mit bem Verstande begriffen werden kann, wie ein Engel ober wie Gott felber. Man kann ihn fich burch ben Glauben vorstellen, aber nicht ihn durch den Gedanken erfassen. Darum giebt es kein menschliches Kennzeichen bes mahren Zabbik, ausgenommen seine Wundertaten, und Jedem, ber Religionsgeschichte studirt hat, ist es bekannt, wie trügerisch dieser Beweis ist.

Die zweite Gesahr entstand baraus, daß die Chassidim es für ihre heilige Pflicht hielten, dem Zaddik ein gemütliches und angenehmes Leben zu bereiten. Der Zaddik mußte seinem göttlichen Beruf leben können, ohne von alkäglichen Sorgen gestört zu werden. Was aber war die Folge? Die Chassidim glaubten die Gunst und den Segen des Zaddik durch reiche und mannigfaltige Gaben erlangen zu können, und daher wurde die Lausbahn eines Zaddik ein sehr vorteilhaftes Geschäft. So war nicht allein für jeden unternehmenden Charlatan die Gelegenheit gegeben, ein Zaddik zu werden, sondern es dot sich auch die Versuchung, den Betrug einträglich zu machen. Daher, wie schon erwähnt, der Siser der falschen Zaddikim, besondere Gemeinden zu gründen.

Bei den heutigen Chassidin giedt es nicht einen unter zehntausend, der auch nur den schwächsten Begriff von den erhabenen Ideen Baal-Schems und seiner unmittelbaren Schüler hätte. Es liegt im Interesse der elenden Rädelsführer eines weitverbreiteten Betruges, jede Spur des Denkens zu ersticken und niederzuhalten, um so nach Belieden mit dem Gewissen und den Börsen ihrer Anhänger zu spielen. Die neue wissenschaftliche Bewegung, die von Männern wie Krochmal, Junz u. A. unter dem Einsluß der deutschen Kritik eingeleitet wurde, fand in ihnen die hitzigken und sanatischsten Gegner. Wenn die Verehrung der Zaddikm nicht zu noch schlimmeren Konsequenzen geführt hat, so ist dies einzig dem Umstande zu verdanken, daß die Chassidim im Allgemeinen gesetzestreue Juden geblieben sind. Das Gesetz, gegen dessen übertriebenes Studium die ursprünglichen Chassidim sich aussehnten, hat allein dem Unfug ihrer modernen falschen Propheten Schranken gesetzt.

Unter Bielem, was schlimm ist, haben die Chassidim doch durch die ganze Bewegung sich ein warmes Herz und einen heißen, innigen Glauben bewahrt. Noch den heutigen Chassidim ist eine gewisse Offenheit des Charakters und eine willfährige Freundlichkeit eigen, die etwas sehr Anziehendes hat. Die Religion ist ihnen noch immer der Inhalt des Lebens. Ihr Glaube ist noch lebendig genug, um den Ansprüchen eines Luther zu genügen, aber er wird auf unwürdige Gegenstände abgelenkt und verschwendet. Wenn der Chassidismus reformirt werden soll, so wird er aushören müssen, seine Verehrung auf Menschen zu richten. Er muß zu der Quelle aller Schönheit, aller Weisheit und Güte — er muß zu Gott zurücksehren.





# Die psychischen Erscheinungen im Haushalte der Natur.

Don

#### Eduard Sokal.

— Charlottenburg. -

ie altdeutschen Sagen erzählen uns von einer Kette, die gewoben ist aus der Weisheit der Greise und der Unschuld der Jungsfrauen, aus der Verschlagenheit der Einäugigen und der Hinter-list der Rothaarigen, aus der Liebe der Mütter zu ihren Kindern und dem Undank der Kinder gegen die Eltern. Diese Kette trott jedem Angriss, und sester als Sisen und Stahl ist ihr Gefüge. Sin solches Band schlingt die Psyche um die irdische Erscheinungswelt. Von der Atome Lieden und Hassen bis zu den erhabensten Regungen der menschlichen Seele reicht ihr Gebiet.

Der harte Iwang hat die Kette der psychischen Erscheinungen bervorgehen lassen. Dem Menschen ist nach dem Ausspruche des düsteren Frankfurter Weltweisen sein Intellekt wie den Tieren Klauen und gahne als Waffe im Kampf um's Dasein gegeben. Jahrtausenbe hat es gebauert, ebe bie Menschheit durch das Medium eines ihrer genialsten Beroen zum klaren Bewußtsein des Kampses gelangte, der uns doch täglich und stündlich all= gegenwärtig umbrauft, ehe ihr eine Uhnung bavon aufdämmerte, daß die blumenbefäte Wiese keine friedliche Jonlle, sondern ein Schlachtfeld ift. Wir wissen gegenwärtig, daß auch die psychischen Kräfte bes Menschen nicht ber reinen Erfenntniß, sondern der Erhaltung günstiger Lebensbedingungen angepaßt find, daß der Gedankenflug bleischwer durch die irdische, allzu irdische Natur seiner Schwingen herabgebrückt wird, und bis in die höchsten Gipfel ber wissenschaftlichen Abstraktion läßt sich bieser Erdgeruch verspüren. physitalischen Begriffsbezeichnungen als "Kraft", "Arbeit" sind unzweideutige Belege hierfür, und ber burchaus öfonomisch angelegten Natur bes Menschen entspricht die begriffliche Fassung eines Gesetzes von "der Erhaltung der



Energie", das nach Art eines kaufmännischen Hauptbuches die Ausgaben und Einnahmen der Ratur sein säuberlich zusammenrechnet und weder Ueberschuß noch Desicit vorsindet, während der wesentliche Inhalt des Gessetzs sich sehr wohl auch in einer ganz anderen Form ausdrücken ließe.

In einer ebenso inhaltreichen wie sormvollendeten Abhandlung u. d. T. "Bewu stsein und Hirnlokalisation" hat kürzlich der berühmte russische Gehirnphysiologe W. Bechterew es versucht, vom entwickelungszgeschichtlichen Standpunkte die Rolle der psychischen Erscheinungen im Hauszhalte der Natur zu erörtern. Wenn das Bewußtsein häusig ein Spiegel der Außenwelt genannt wird, so ist es doch nur einem Spiegel vergleichdar, der in tausend Scherben zertrümmert wurde; das Problem der Persönlichzkeit ist das erste und größte Kätsel der Psychologie. Jeder einzelne Seelenzspiegel besitzt die Fähigkeit, die einzelnen Sindrücke zu empsangen und auszuspeichern, in dem Brennpunkt des Selbsbewußtseins zu vereinigen.

Die Individualität der Erscheinung, die in der Außenwelt nur künstlich konstruirt werden kann, ist uns als seelisches Erledniß umnittelbar durch die Erfahrung gegeben. Wenn wir aber durch die Erfahrung dahingebracht werden, die psychischen Processe mit bestimmten physikalisch-chemischen, d. i. physiologischen Vorgängen in Zusammenhang zu bringen, so ist es doch vorstäusig gänzlich unentschieden, ob dieselben gewissermaßen als Epiphänomena, als Parallelerscheinung der physiologischen Gehirnprocesse aufzusassen sind, oder ob sie die Kette der letzteren durchbrechen und als gleichwertiger Faktor in dieselbe eingreisen. Die Frage läßt sich dahin formuliren, ob in gleicher Weise wie in der Physis von einem thermischen, elektrischen Arbeitsäquivalent auch von einem psychischen Aequivalent der Energie die Redesein kann.

Mit biesem principiellen Vorbehalt, ber auf ein bescheibenes Ignoramus, wenn auch nicht auf ein kleinmütiges Ignorabimus hinausläuft, müssen die Forschungen der Gehirnphysiologie, insosern sie wirklich Psychologie sein will, ausgenommen werden. Die Untersuchungen über den Sitz der des wußten Handlungen, über die Ursprungsstätten der Bewußtseinstätigkeit im Nervensystem führen nicht minder zum Ziele als die Beodachtungen und Versuch der reinen Ersahrungspsychologie. Wie dei Tunnelbauten, so wird auch hier der Felsblock von zwei entgegengeseten Richtungen angebohrt, und sichon hören die Arbeiten von hüben und drüben die rüstigen Hammerschläge. Der Vorwurf ihrer Tätigkeit, vom gewöhnlichen Alltagsgetriebe weit abliegend, ohne unmittelbare praktische Bedeutung, berührt gleichwohl in innigster Weise zahlreiche tiefernste und brennende Fragen unseres täglichen Lebens. Dem Näherstehenden eines der reizvollsten Forschungsgediete, darf es wohl gegenwärtig keinem Gebildeten völlig fremd bleiben.

Handelt es sich um unser eigenes persönliches Bewußtsein, so erkennen wir es bekanntlich auf der Grundlage unserer eigenen inneren Erfahrung. Dagegen sind wir über das Bewußtsein einer dritten Person nicht anders in der Lage etwas auszusagen, als indem wir uns nach gewissen objektiven Merkmalen richten, die sich in Gestalt verschiedener Bewegungserscheinungen dem Blide darbieten. Sehr wesentlich können hierdei Mitteilungen des desodachteten Individuums selbst unsere Kenntniß fördern. Ist letztere Mögelichkeit, wie in vielen Krankheitsfällen, nicht vorhanden, so stehen dem Urteil häusig die größten Schwierigkeiten im Wege. Vollends dei dem Tierschienen die Hindernisse auf den ersten Blick unüberwindlich zu sein, und von um so einschneidenderer Bedeutung wird hier die Frage nach jenen objektiv wahrnehmbaren Kennzeichen, die uns einen zuverslässigen Rückschluß auf den Zustand des Bewußtseinslebens gestatten könnten.

Diese Frage wird von der Mehrzahl der Forscher mit Stillschweigen übergangen. Andere beschränkten sich darauf, der Anschauung Raum zu geben, Zweckmäßigkeit der Bewegung sei das fundamentale Kennzeichen jeder psychischen und insbesondere jeder bewußten Tätigkeit. Doch darf auf der anderen Seite hervorgehoben werden, daß des gleichen Werkmales der Zweckmäßigkeit auch undewußte nervöse Aeußerungen, wie sie uns in den Restleren entgegentreten, nicht ermangeln. Das Zweckmäßige einer Beswegung bildet also an und für sich kein durchgreisendes Kristerium.

Für die genaue Beobachtung erschließt sich bald der Gegensat der äußeren Erscheinungsformen auf einem anderen Gebiete. Die undewußte reflektorische Tätigkeit zeigt das Bild einer automatischen, unabänderlich konstanten und übermäßig stereotypen Zweckmäßigkeit als Ausdruck eines ein für alle Mal feststehenden, allezeit und überall in der nämlichen Art wirksamen Mechanismus. Für jedes bewußte Tun dagegen bezeichnend ist eine Zweckmäßigkeit, die nichts von der Starrheit der Maschine an sich hat, sondern veränderlich, anpassungsfähig erscheint an die stetig wechselnde Mannigfaltigkeit der äußeren Bedingungen.

Die letztgenannte Art ber Zweckmäßigkeit gewährt jedenfalls bedeutende Vorteile gegenüber der Maschinenähnlichkeit einsacher Resleve. Schablonenartige Bewegungen sind bei aller Zweckmäßigkeit nicht auf sämmtliche Verhältnisse der Außenwelt, sondern bestenfalls nur auf einige derselben eingerichtet; und wenn sie in der Mehrzahl der Fälle sich dem Organismus dienlich erweisen, so werden sie unter einigen besonderen Umständen nicht allein nuzlos, sondern unmittelbar schädigend sein können. Zedermann kennt die auffallende Zweckmäßigkeit der Resleybewegungen, welche an geköpften niederen Geschöpfen zur Wahrnehmung kommen. Und doch wird man einen so behandelten Aal ohne jede Mühe veranlassen können, seinen Leib um die glühende Kohle zu winden und dies mit Hilfe eben jener Resleybewegungen auszusühren, die sich ihm in einem anderen Fall gewiß von Nuhen erwiesen hätten.

Die persönliche Ersahrung schafft somit eine notwendige Korrektur in die restektorische oder unbewußte Maschinerie der Bewegungen, je nach Umständen, im Sinne einer Hemmung, oder wo der Restexmechanismus versagt, im Sinne eines neuen Impulses. Kurz, die innere Ersahrung, ihrer Entstehung nach bedingungsloß gebunden an die Gegenwart eines Bewußtseins, führt die Bewegungstätigkeit in eine derartige Bahn, daß sie den ankommenden äußeren Reizen entgegentritt nach Maßgabe der Wertschähung, die letzteren von dem Bewußtsein zu Teil wird und nicht, wie dies bei Restexen der Fall, nach Maßgabe der objektiv sich steigernden Intensität der eins wirkenden Reizkräfte.

Kraft jener inneren Wertschätzung wird oft schon ein ganz leiser äußerer Reiz bei Hintansetzung erheblich stärkerer, gleichzeitig ober nacheinander den Organismus beeinflussender Eindrücke für die Art der ersforderlichen Reaktion von ausschlaggebender Bedeutung sein können. — Indem die innere Erfahrung in einer Quelle selbstständiger, d. h. nicht durch unmittelbare äußere Sinwirkungen erzeugter Impulse oder Hemmungen sich gestaltet, führt sie in die Sphäre der motorischen Verrichtungen ein neues Woment ein, welches am zutreffendsten als individuelle oder willskürliche Wahl bezeichnet werden kann.

Diese an und für sich nicht vorgebildete, sondern lediglich die vorhandenen äußeren Bedingungen mit der inneren Ersfahrung verbindende individuelle Wahl ist es, die uns in jedem einzelnen Fall über die Existenz einer inneren Ersahrung und hiermit zugleich über die Existenz eines Seelenlebens Kenntniß giebt. Wo immer Bewegung das Merkmal individueller oder willkürlicher Wahl trägt, da giebt es bewußte Differenzirung der äußeren Eindrücke und Gedächtniß — die ersten und grundlegenden Erscheinungen des Bewußtseins.

Denkbar a priori erscheint freilich ein elementares Bewußtsein auch bort, wo zwar ein Unterscheidungsvermögen gegeben, aber noch keine persiönliche Erfahrung entwickelt ist und wo daher eine willkürliche Wahl nicht vorhanden sein kann. Ob indessen ein berartiges passives Seelenleben irgendwo in der Natur (bei sötalen Geschöpsen?) tatsächlich verwirklicht sei, entzieht sich der Beurteilung. Es würde, da es sich obsektiv durch nichts zu äußern vermöchte, seinem Besüger sedenfalls keinerlei Vorteile bieten, aber auch der Außenwelt, an der es bei dem Fehlen einer persönlichen Wahl nirgends Veränderungen hervorrusen könnte, völlig indisserent gegenüber stehen. Beschränken wir uns daher auf die Erscheinungsformen des tätigen Bewußtseins und sehen wir zunächst zu, auf welcher Stuse der Geschöpse ein solches zuerst offendar wird.

Da eröffnet uns die heutige Forschung höchst überraschende Ausblicke. Schon die frühesten Stufen des Tierreichs, wo das Dasein eines

Nervensystems noch durch nichts angedeutet ist, geben Kunde von einem primitiven Bewußtseinsvermögen.

Zu ben reizvollsten Beobachtungen dieser Art gehören diesenigen über jagende Infusorien. So pflegt eines dieser niederen Geschöpfe, das saßstörmige ungemein bewegliche Didinium nasutum sich ein anderes Insusor Paramecium aurelia zur Nahrung auszuersehen und erbeutet dasselbe auf solgende merkwürdige Weise. Sodald das Didinium das erkorene Opfer wahrgenommen, schleudert es ihm aus seinem Nachen eine gewaltige Menge spitzer Städchengebilde (Trichocysten) entgegen. Das getroffene Paramecium erscheint in demselben Augenblick wie gelähmt, stellt alle Bewegungen vollständig ein und besitzt nicht die Kraft, um sich zur Flucht zu wenden. Nun streckt der Angreifer aus der Mitte des klachen Bodens seines Leibes einen langgezogenen Rüssel gegen die sichere Beute aus und zieht damit das ergriffene Insusor in sein Körperinneres hinein. So endet diese einzigste aller Jagden.

Ein nicht minder auffallendes Vorgehen befolgen andere Infusorien bei ihren Jagdausstügen. Sicher unterscheiben sie den Gegenstand ihrer Wünsche, und zu den mannigsachten Bewegungen, die alle das unverkennbare Wahrzeichen der individuellen Wahl an sich tragen, sind sie befähigt, wenn es gilt, dem ersehnten Ziele näher zu kommen. Ja, an noch tiefer stehenden Vertretern aus der Welt der organisisten Geschöpfe, an den einzelligen Rhizopoden, werden Erscheinungen wahrnehmbar, die nicht anders als unter der Voraussehung einer bestimmten persönlichen Ersahrung, also eines Vewußtseins denkbar erscheinen. So drängt Alles zu der Anschauung, eine subjektive Welt und der erste Ansang einer bewußten Seelentätigkeit offenbare sich in dem Tierreiche auf den Stufen, die weit hinter den ersten Keimen eines Nervenssystems zurückliegen.

Ob zusammengesetze pflanzliche Wesen auch nur elementarer Formen eines Seelenlebens sich erfreuen, muß vorläusig dahingestellt bleiben. Roch hat ums keine wissenschaftlich begründete Tatsache unzweiselhaft Zeugniß abgelegt von dem Vorhandensein einer individuellen Wahl in den Bewegungserscheinungen einer Pflanze, und solange dies nicht der Fall ist, sind wir nicht besugt, der Vorstellung bewußter Lebensäußerung in dem Pflanzenreiche Raum zu geben. Und doch ist ein Blick auf die Welt der Pflanzen hinreichend, um von der Fülle des wunderdar Zweckmäßigen darin überrascht zu sein. Wir brauchen nur an die außerordentlich mannigsachen und merkwürdigen Formen der Bestäubung zu denken, an jene Vorgänge an den Blüten und an der ganzen Pflanze, die einzig und allein auf eine möglichst günstige Aufnahme des Blütenstandes hinzielen; an die eigentümliche Entwicklung jener seinsten Wurzelreizer, die wie wahre Fühlorgane sich je nach der vorhandenen Beschaffenheit des Bodens umlagern; endlich an die aufsfallende Reizbarkeit der Blätter des allbekannten Fliegensäugers und der

Minose. Kein Denkender wird solche und ähnliche Beispiele an sich vorsübergehen lassen, ohne an die Zweckmäßigkeit der Reslexe tierischer Geschöpfe lebhaft erinnert zu werden.

Bewußtseinsvermögen im weitesten Sinne erscheint nach den bisher angesührten Tatsachen zweisellos als Gemeingut des gesammten Tierreiches, die niedersten eines Nervensystems entbehrenden Formen nicht ausgenommen. Man darf wohl annehmen, das elementare psychische Sein ermangele auf dieser Stuse noch einer bestimmten Lokalisation, breite sich gewissermaßen gleichmäßig über alle Teile des einzelligen Körpers auß; bei den höherziehenden Geschöpsen dagegen erscheint es — und das unterscheidet diese wesentlich von jenen — mit der Tätigkeit besonderer Teile des Organismus, welche das Nervensystem bilden, unzertrennlich verbunden. — Die ersten Anlagen eines eigentlichen Nervensystems im Tierreiche bestigen bestanntlich die Gestalt von Ganglienketten mit peripheren Ausbreitungen. Mit dem Austreten eines Nervensystems werden sämmtliche physische Verrichtungen des Tierkörpers von ihm übernommen.

Man barf aber nicht glauben, bas Erscheinen eines primitiven Rervenfnftems verleihe feinem Befiter fofort ein geiftiges Uebergewicht über entwideltere einzellige Befen. Niedere Tier= formen mit Gangliensostemen haben bisber nur elementarfte Aeußerungen eines Bewußtseinsvermögens erkennen lassen. So geben Seesterne gemissen Farben den Borzug vor anderen. (Graber.) Die Medusen können Dunkel von Hell unterscheiben und schaaren sich um den Lichtstrahl. (Romanes.) Sie besiten einen gewissen Grad von Sensibilität, erkennen ihre Umgebung und find im Stande, Bewegungen mit allen Zeichen einer individuellen Auswahl zu vollführen. Allein mit diesen Sabigkeiten ift ihre ganze Bewuftfeinstätigfeit erschöpft. Ihr beschränktes Seelenleben bat zudem, wie viele Tatsachen bezeugen, nicht in einem näher bestimmbaren Abschnitt des Nervensystems seinen Ursprung, sondern erscheint auf die Gesammtheit aller Ganglien, die ihrem Baue nach im Wesentlichen miteinander übereinstimmen. mehr ober minder gleichmäßig verteilt. Wenn übrigens einige Arthropoden (Gliebertiere) mit Gangliennervensystemen, wie die Biene, die Ameise und die Termiten in ihrer geistigen Entwickelung sogar viele Wirbeltiere weit überragen, so liegt hier bereits eine unverkennbare Differenzierung ber Nervengebiete vor, welche vor Allem in der Bildung eines großen Bruftknotens zum Ausbruck gelangt. Fragen wir aber nach bem Sit bes Bewußtseins in dem Nervensustem der Arthropoden, so lassen sich mittelst direkter Versuche, die hier so außerordentlich mächtigen vorderen Brust: ganglien als Stätten ber höheren geistigen Funktionen nachweisen. "Wird bas Brufthirn einer Ameise mit dem spihen Riefer eines Amazonenkafers burchbohrt," schreibt Romanes, "so steht bas verlette Tier wie angewurzelt ba. Unfähig zu jeder zielbewußten Tätigkeit, macht es keinen Versuch, der Gefahr zu weichen, einen Angriff auszuführen, sich ben Genoffen zu nähern, oder überhaupt nur sich fortzubewegen. Weber Kälte noch Hite, weber Furcht noch Hunger werben von ihm empfunden. Die sonst so hungrige Ameise ist gleich den von Flowens enthirnten Tauben zu einer gewöhnlichen, nur restektorisch wirksamen Maschine geworden."

Wird dagegen eine Ameise quer durch die Brust so durchschnitten, daß die großen Ganglien des ersten Brustringes unverletzt bleiben, so läßt das Benehmen des Tieres und die Art, wie es den Kopf hält, auf Unversehrtzbeit der Geistesssunktionen schließen. Es macht Anstrengungen, um sich auf den vorhandenen zwei Beinen fortzuschleppen und scheint durch Bewegungen der Fühler seine Kameraden um Silse anzussehen. Zwei halbirte Exemplare von Ameisen, die Forel einander gegenüberstellte, begannen sich in dieser Weise zu unterhalten. Als aber einige ebenso operirte Individuen einer anderen, seinblichen Ameisengattung zu ihnen hinzugesellt wurden, da änderte sich das Bild mit einem Mal; wütend gingen die verkrüppelten Geschöpfe, ganz wie in gesunden Tagen, auseinander los.

In der Reihe der Wirbeltiere entspricht der Stusenleiter der Organisation im Allgemeinen eine stetig zunehmende Vervollsommnung der geistigen Begadung. Das hemisphärenhirn der niedersten Wirbeltiere wie der Fische ist jedoch nicht die einzige Stätte der Bewußtseinsarbeit, sondern teilt diese Aufgade mit den subsortikalen grauen Ganglienmassen. Die Reptilien und Annphidien sind ebenso wie die Vögel nach Verlust der Hemisphären sehr wohl im Stande, Tast- und Muskelempsindungen aufzunehmen und lassen sich bei ihren Bewegungen durch optische Erregungen leiten. Wird ein so operirter Frosch auf ein Brettchen gesetz, so kriecht er, wenn letzteres allsmählich angedreht wird, mit voller Sicherheit von einem Rande zum andern. Hingegen ist ein solches Tier unfähig, sich seine Nahrung selbst zu suchen, oder einem Angreiser zu entrinnen. So kam Flüger, ein sehr erfahrener und vorsichtiger Forscher, dazu, dem Rückenmarke des Frosches gewisse untersgeordnete psychische Funktionen ("Kückenmarksele") zuzuschreiben.

Hingegen erweisen sich alle an großen, hirnlosen Säugetieren beobachteten Bewegungen als gewöhnliche Resleverscheinungen. Nichts verrät Spuren einer individuellen, willfürlichen Auswahl, dieses ständigen und untrüglichen Wahrzeichens bewußter Handlungen. Es sammelt sich also das bewußte Seelenvermögen in der aufsteigenden Stufenleiter der Geschöpfe nach und nach in ganz bestimmten und zugleich in ihrem Bau immer zusammengesetzteren Stätten des Nervensystems. Diesen höheren Centralteilen stehen andere, von einfacherem Ausbau, gegenüber als Träger der unbewußten reslektorischen Tätigkeiten.

Wenn sich nun dieselben Bedingungen häufig wiederholen, so können bestimmte ihnen entsprechende Bewegungsformen im Laufe der Zeit sich völlig der anfänglichen Unterstützung des Willens entziehen, um schließlich einen unbewußten oder rein reslektorischen Charakter darzubieten. Die

Zweckmäßigkeit ber Reflere, die ja keine absolute, sond ern eine an einen bestimmten Kreis von Bedingungen gebundene ist, wird uns nun leicht verständlich. Denn der Refley erscheint sozusagen als organischer Rest, als lebendiger Zeuge einer einst stattgefundenen Seelentätigkeit. Die Ausführungen Bechterems gipfeln in dem Sate, daß alles Rervenleben in seiner Phylozgen ese (Stammesentwickelung) ursprünglich ein bewußtes gewesen, mit der Zeit aber unbewußte Borgänge in sich aufgenommen habe.

Von höchster Wichtigkeit erscheint in diesem Ausammenhange noch eine weitere Tatsache. Während nämlich das Nervensystem der höheren Wirbeltiere sich noch in ber Entwickelung befindet, spielen sich die bewußten Tätigkeiten zunächst in tieferen Centralteilen ab und werben erst nach vollenbeter Entfaltung aller Nervenelemente allmählich zu einer Gigentümlichkeit ber hemisphären bes Großhirns. Der Vorgang ber Ummarkung ber reizfortleitenden Nervenfasern beginnt im Rückenmark und geht erst allmählich auf die -Kaserzüge des Kleinhirns und der Großhirnhemisphären über. So lange aber eine Hirnregion noch des Markes entbehrt, erscheint sie, wie Versuche an neugeborenen Geschöpfen bartun, durch elektrische Reize entweder völlig unerregbar ober boch ungeeignet zur Auslösung differenzirter Bewegungen, Auf frühen Stufen ber phylogenetischen und individuellen Entwidelung find fammtliche Teile bes Nerveninstems Trager bewußter Seelentätigfeiten. Allein mit ber gunehmenben Bervollkommnung ber Gefchopfe verlieren bie nieberen Merven= organe biefe Runttionen, und immer höher entwickelte Gebilbe entfalten fich jum Sit ber Seele.

Bechterem schließt seine Abhandlungen mit einer wissenschaftlichen Utopie über die zukunftigen Schicksle des Menschengeschlechtes. Welches Bilb wird in dem Wechsel jahrtausendelanger Zeiträume die nicht ruhende Ausgestaltung des heutigen Menschen dieten? Wesen von ganz anderer Art, geschmückt mit der Krone herrlichster Geislesgaben, werden den Erdball bevölkern. Was wir nur mit Auswendung unserer edelsten Kräfte zu erreichen vermögen, wird jenem erhabenen Geschöpf der Zukunft leichte Mühe schenen. Unsere tiefste Gedankenarbeit wird in einem under wußten Reslexspiel vor sich gehen. Dem bewußten Sein aber werden neue, ungeahnte Gebiete sich erschlossen haben.





### Rroatenritt.

Don

### Kudolf Beubner.

- Leipzig. -

ie lagen in dem wirren, friechenden Weidengebusch, — auf dem feuchten Sand und den groben Kieseln des Abhangs, dicht über der grauen, gurgelnden Flut der Save, die traurig und ernst

burch das weite Bruchland ostwärts geht. Hier auf dem Südufer verslassene, verwilderte Felder; drüben Sumpfdoben, von der letten Ueberschwemmung noch vollgesogen wie ein Schwamm, — mit Buschwerk und ganzen Wäldern von riesigen graugrünen, die Wipfel in einander schlingenden Weiden, — dazwischen tote Wasser, — Lachen und Stromarme, — und hie und da, menschenleer, ein hölzernes Bauernhaus, zum Schutze gegen das Hochwasser in Stockhöhe auf einem Untergestell von Stämmen und Balken erbaut.

Da lagen sie.

Vor einer Stunde pfiffen hier noch die Türkenkugeln, blisten die leichten Säbel . . . Aber nun war Alles vorbei, Kampf und Verfolgung und Geschrei und Flüche.

Von dort her, wo die bosnischen Berge so leuchtend blau über der grünen Seene standen, war der verhaßte Nachdar immer und immer wieder herausgebrochen. Jahre lang; zu ewigen Raubzügen und blutigen Gefechten. Und nun abermals. Und dann war die hitzige sieglose Reitersschlacht gekommen, der ganze mühenreiche Tag und zuletzt der Widerstand der Nachhut hier an der Furt gegen die gleich Mückenschwärmen heransschwirrenden Reiterhausen.

Und nun war Alles still. Der Verfolger war zurückgescheucht und wieder verschwunden wie er gekommen. In langen Zügen, bestaubt, ver-

wundet, zu Tobe ermattet, waren die Söhne des Landes durch die Furt geritten und drüben weiter, weiter . . .

Doch biefe Beiben nicht.

Der Alte mit dem gewölbten Kopf und dem scharfen, braunen Gesicht, mit den tiefliegenden Augen und dem langherabhängenden Schnurrbart, hatte den Rücken gegen einen Weidenstumpf gedrückt und die Kniee hoch heraufgezogen, seinen großen Körper ganz zusammenkauernd. Er hatte einen Stich in den Schenkel bekommen; fast eine Stunde noch war er mit den Anderen geritten, dis er dort drüben aus dem Sattel niederbrach, schwer wie ein Klot. Die Vorausreitenden sahen es nicht; Siner oder Zwei trabten noch an ihm vorüber und ließen ihn für tot liegen. Es waren schon so Viele heute vom Pferde gesunken — dort, weit drüben, südwärts.

Der lette Waffengang vertobte an der Furt, ohne daß er es hörte. Als ihm das Bewußtsein wiederkam, riß er den Säbelgurt vom Leib und untersband die Wunde; aber ganz langsam drang immer wieder das Blut hervor und färbte die weiße Leinwand, die er mit Riemen verschnürt unter der kurzen Reithose um die Beine trug.

Lange glaubte er, daß er ganz allein sei. Aber dann kam da vom User her ein leises Stöhnen herüber. War dort noch Jemand? Er rief. Reine Antwort. — Da schob er sich — von Zeit zu Zeit rastend — auf dem rauhen Erdboden hinüber zu den Weiden. Vielleicht war dort auch Einer wie er, und er konnte mit ihm beraten, wie sie sich forthelsen könnten, oder mit ihm schwaßen, die Zeit zu vertreiben, oder, wenn es nicht anders war, neben ihm sterben. —

Da lag ber Andere, jung wie der Morgen, fast noch ein Knade — durch die Achsel geschossen, blaß und siedernd. Sine späte Kugel hatte ihn vom Pferde gerissen, als er es gerade den Abhang hinunter in die Flut treiben wollte, um als letzter Nachzügler dem Troß zu folgen. Er hatte sich umhergewälzt vor Schmerz, vor But, das Buschwerk zerknickt, sein dunkelblaues, rotgestickes Wams auf der Brust aufgerissen, sich auf den Säbel, auf die Flinte gestützt, um sich aufzurichten — Aber nun waren die Kräfte erschöpft, er lag bewegungslos mit geballten Händen, das Auge geschlossen, den Kopf, von dem er die Kappe verloren, weit hintenübergesworfen, mit wirren Haaren. Man hätte ihn für tot halten können, so still lag er. Es war nicht zu sehen, wie er atmete. Aber dann, in langen Zwischenräumen, hob sich die Brust plöglich mit einem wilden Seufzer . . dieser Ton war es, der den Alten herbeilockte.

"Ein schlechter Gefährte," sagte ber, wie er sich neben ben Wunden lagerte. Er sah lange auf das schöne, nun entstellte Gesicht des jungen Kameraden und schüttelte den Kopf: "Er wird sterben, es wird ihm Niesmand helfen, er wird sterben."

Nach einer Weile schlug der Junge die Angen auf und starrte, ohne

sich zu bewegen, in das Gesicht des Alten. Ihre Blicke trafen sich, der sieberglühende des Knaben und der stille, traurige des alten Mannes.

Der Weißkopf nickte bem Jungen zu: "Wir wollen warten, bis Einer kommt," sprach er.

Die Brust des Jungen hob sich wieder mit einem plötslichen Röcheln. "Wer soll kommen?" murmelte er dann, während er sich auf die Seite brehte und den Arm auf den Boden stemmte.

Der Alte streifte ihn mit einem unsicheren Blick: "Wer soll kommen?" wiederholte er für sich; "die Nacht oder . . ." er sprach es nicht aus. Wozu den Tod nennen, so lange er noch nicht da ist, und dann — dann ist es nicht mehr nötig.

Sie schwiegen wieber. Das Wasser rauschte im Wurzelwerk am Ufer und schob an den platten Rieseln.

Es war im Herbst und ein trüber Tag. Im Westen standen graue zusammengeballte Wolken vor der Sonne. Nur ein matter, verlorener Schimmer durchbrach einmal diese Mauer, zitterte über das Tiefland und verging dann gegen Osten an den langen slavonischen Höhenzügen. Da erschien auf einen Augenblick eine weite Landschaft, Alles in die tiesen Farbenztöne von Grün und Blau getaucht, von den Berggipfeln und Wälbern bis zu den verwachsenen Niederungen am Stromlauf und den ebenen Weideländern und Krautseldern. Aber nun war es nur um so fahler und düsterer. Es dämmerte frühzeitig, auf dem rinnenden Grau der Save lagen Nebel, ein kalter Hauch stieg aus dem Wasser.

Der Alte schauerte zusammen und zog ben Mantel bichter um seine hageren Glieber. Er fühlte sich schwach. Leise blutete bie Wunde.

"Laß uns die Zeit verreden," sagte er. "Sprich, wo bist Du zu Hause?" die Frage belebte den Anderen, sein Gesicht färbte sich, sein Atem ging rascher.

"Kraljevica," sagte er halblaut, benn das Sprechen tat ihm weh; "brunten am Meer. Da brennt die Sonne über den nackten Felsen an der Bucht, und das Wasser ist blau und dann schwarz. Sie singen an der Mauer, wo die Fruchtgärten liegen. Ich höre sie singen —"

Er laufchte, als muffe er es hören, und fentte ben Ropf.

"Sprich weiter," sagte der Alte. Aber der Andere hörte nicht auf ihn. Er sprach mit sich selbst:

"Stark und schön ist das Meer. Es liegt in den Buchten zwischen Felsuser und Inseln, lockend und begierig, — aber es schläft. Es rect sich und behnt sich im Schlafe. — unter der sternsunkelnden Nacht — oder in der bebenden Glut des Mittags. — Dort lag ich auf dem heißen Stein, und sie saß auf dem großen schwarzen Felsblock im Wasser. Und wie sie lachte! sie lachte nur mit den Lippen, aber ihre finstren Augen leuchteten nicht. — Nun lausen sie am Ufer din und schreien und schieden das alte Frachtboot hinab. — Es schwimmt im Hafen und nun in der Bucht.

Sie steht mitten im Schiff, hoch aufgerichtet, — bei meinen jungen Schwestern . . . "

Er warf sich stöhnend herunt. Der Alte sah nachbenklich auf ben Fiebernden nieder.

Aber da schnellte der Junge mit jäher Kraft empor und rief:

"Wenn ich das Meer sehen könnte — ach, wenn ich es wiedersehen könnte, und der seuchte Salzhauch schlüge herauf — glaube mir, da würde ich heil! Verdammtes Blei! Da sitt es und brennt — und glüht . . . Ah — das Meer . . . noch einmal wieder . . . "

Und nun klammerte er sich an die Brust des Alten wie mit Geier= frallen, zitternd und flehend:

"Laß Du uns reiten — bem Tod entreiten . . . bis hinüber an bas Meer . . . Stüße mich, hilf mir auf, halte mich, wir reiten —"

Der Alte wandte traurig den Kopf. Aber der Andere ließ ihn nicht. Er schüttelte ihn und preßte sich an ihn, und immer wieder flüsterte er: "an das Meer . . . hinüber an das Meer . . . "

Durch die Wolken glühte ein matter Schein von Scharlach; aber die Sonne rang sich nicht durch, und der Schein verlosch. Ein Stück stromsabwärts grafte ein Trupp herrenloser, versprengter Pferde — —

. . . Sie ritten bie ganze lange Nacht.

Ungeheuer war die Einsamkeit über diesem endlos hingebehnten Talboden; er lag in der Dämmerung, die alle tiesen und kraftvollen Farben der Landschaft erstickte und in sich aufsog, — gleichsam in todähnlicher Betäubung. Und dieses Schweigen, diese Stille war darüber — unsaßdar, wesenlos, nichts — aber doch so unsäglich traurig, mit einer so fürchterlichen Starrheit. Eine Stille, als ob das Grauen mit eisiger Hand allem Leben den Mund zudrückte, damit nicht ein Schrei diesen Bann zerreiße, diese entseyliche Tyrannei des Todes breche. . . .

Unhörbar jagten die kleinen, mageren, langmähnigen Pferde längs des Stromes hinauf . . . den Hall ihres Huffchlags verschlang die weiche schwarze Erde, das feuchte Gras . . . Ein dunkler Vogel stieg auf und sank aus der flimmernden Luft lautlos in das starre Buschwerk des Bruches zurud . . .

Die Save zog ihnen breit und unaufhaltsam entgegen. Aber ihr Strömen war ohne Geräusch; nur an ben schieferartig über einander geschobenen, ganz flachen, in den Umrissen immer wechselnden Wellensbildungen des breiten, auf den ersten Anblick glatten Wasserrückens verriet sich die Bewegung . . Bis auf einmal, wie im qualvollen Traum, eine einzelne Welle mit einem kurzen Gurgelton aufsprang, um sogleich wieder zu versinken, — unterzusinken und zu vergehen. Dann war die schauerliche

Stille wieder, die alles Leben unwiderruflich zurücknimmt auflöst und auslöscht. —

Die Reiter lehnten die Köpfe zuruck, die Mähnen der kleinen Pferde flogen durch die ruhige Luft im pfeilschnellen Dahinsausen.

Aus den Schatten des Abends hoben sich gewöldte Hügelreihen um das weite Strombecken. Zuweilen flackerte ein unruhiger Schein irrenden Lichts aus den Fenstern halb im Gebüsch versteckter Dorshütten. Dann leuchteten irgendwo weit drüben die Lichter einer Stadt, nur ein paar Funken — von einem Turmsenster, aus einer Häuserreihe vor den Mauern . . . Gegen den sahlen Himmel erhob sich in der Ferne der Schattenriß eines Kastells, einer hoch über den Häusern gelegenen Citadelle oder Herrscherzestlaten. Und noch weiter zurück und noch höher darüber wuchsen aus schwarzblauen, starren Wolken neue Kastelle, Residenzen und Bastionen . . . drohende Gebilde, aus deren Beseitigungen Blize herabgeschleubert werden konnten . . .

Zwischen ben bunklen Abhängen stieg ein Bachtal nieber. Es lag ein Dunst barin, ber Alles fremb und zauberhaft machte; kein Nebel, — kein Danupf ober Nieberschlag, — nichts Erkennbares, nur ein rinnender Schimmer in der Luft, in dem Alles merkwürdig vergrößert erschien und von einem feuchten Glanze überslutet, die Steinblöde am Weg, die hängens den Büsche über dem Wassersturz, die vereinzelten abgestorbenen Bäume auf den graugrünen Matten.

Sie jagten vorbei, — schweigend, mit einer Gier in ben Augen, mit einer brennenden Gier, pormärtszukommen. —

Es war ein leiser Wind aufgegangen. Er wälzte die großen schweren Wolken langsam vor sich her, darunter flog eine Schicht kleinerer heller Nebelflocken rasch und immer rascher; der Wind packte sie, ballte sie zussammen, zerriß sie wieder und zerstreute die Feten in alle Weite. Und zwischen den schweren dunklen Wolken erschien zuweilen ein Stück des düsteren Nachthimmels mit wenigen, mattglimmenden Sternen.

Ein langer Weibegrund schloß sich auf; in gleichmäßiger Steigung lief er höher und höher in das Vorland einer Bergwildnis hinein. In bem harten, brüchigen Gras standen die Tautropfen so groß und dicht, daß es aussah, als läge ein glänzender Reif über dem Boden.

Die kleinen Pferde bliesen die Rüstern auf und senkten die Köpfe tief, tief, daß ihre Mähnen über die Erde hinfuhren und sich in der Nässe des Grases badeten. Die Neiter warfen ihnen die Zügel über den Hals und stießen ihnen die Fersen in die Weichen.

Der Weg verschwand, der Grasboden wurde dunn, Steine lagen darüber gesät. Es ging jäh aufwärts. Von der Höhe herab zog eine scharfe Kälte.

Der Junge brudte bie Kappe in die Stirn, ber Alte gog ben ger=

schliffenen Mantel enger um ben Leib. Die kleinen Pferde kletterten wie Katen.

Und nun ritten sie hoch über der Welt, mitten in der stummen Nacht, in den Felswüsten des Karst. Steigend und sinkend dehnte sich das Steinsgebirge unter ihnen. Oft gab es gar keine Erde mehr, nur glatten, löcherigen Stein, hie und da durres Moos darüber und friechende Aeste des Knieholzes.

Biele, viele Stunden ritten fie fo.

Manchmal tat sich im Felsgetrümmer ein tieser, bunkler Trichter auf, in dem schwarzes Erdreich an den Seiten lag und schwere Früchte wuchsen, forglich gezogen.

Die Rosse pralten zurück und fuhren aus ihrem wachen Schlafe empor, wenn sie plöglich an den Rand eines solchen Kraters heranschoffen. Zitternd jagten sie im Bogen um die tiese Höhlung. Und dann war wieder Alles Wüstenei und Einöde . . .

Zuweilen schlug ein grollender Laut an das Ohr, herauf aus dem durchlöcherten, bis in seine innersten Singeweide zerrissenen, von hundertausend Höhlen und Gängen durchwühlten Felsgebirge. Da brauste in inermesser Tiefe ein Strom, den nie ein Auge gesehen, der aus der Racht des Berges kam und wieder dorthin zurücksank. Zuweilen klafften Epalten im Gestein, aus denen ein dumpfer Geruch stieg, ein eisiger Hauch herauszog. Oft sprangen, stark wie junge Bäche, mitten aus dem glatten Trümmerwerk Quellen auf, um nach wenigen Schritten mit zornigem Murren wieder in eine Klust zu stürzen und zu verschwinden.

Der Atem ber Männer flog, heiß und bampfend, ihre Augen waren narr, ihre Gesichter bleich, die kleinen Pferde strauchelten auf dem harten Stein, sie stießen sich die Fesseln wund, und das Blut rieselte auf den kalten Boden.

Ab und zu breitete sich zur Linken hinab eine offene Senkung, talsartig, in die Tiefe hinuntergleitend, erfüllt von den schwarzen und siarren Massen ruhenden Zwergholz-Dickichts.

— Es war lange nach Mitternacht. Sie peitschten die nuben, keuchenben Pferbe und trieben sie zu rasendem Laufe.

Weit hinter ihnen färbte ein ganz feiner, schwach glänzender Lichtstreif, noch kaum sichtbar, den düsteren Himmel. — Der Morgen. Es war bitterlich kalt.

Sie ritten wie toll. Immer in der Gefahr, zusammenzustürzen, mitten in die Blöcke und Trümmer und Steine hineingebettet zu werden und liegen zu bleiben, — zerbrochen, zerschlagen und regungslos. Sie achteten nicht auf den Boden, der unter ihnen im Dunkel lag. Sie hatten die Zähne auseinander gebissen, die Köpfe vorgestreckt, die Kniee herangedrückt. Die Pferde zitterten an allen Gliedern, sie waren bespricht mit Schaum, sie waren bebeckt davon, sie bezeichneten ihren Weg durch die

ţ

Steinwüste mit einem weit umbergeschleuberten Negen von Schaumflocken und taumelten in der letzten Erschöpfung . . . aber vorwärts — vorwärts fürmten sie, wie von einem Zauber getrieben, als wären sie stücktig vor dem Morgen, der da hinten aufstieg . . .

Langsam begann sich der Felsboden zu senken. — Der sahle Schein im Osten nahm einen wärmeren Ton an. Die silberne, stimmernde Luft geriet in Bewegung, begann zu zittern und zu sießen. Nur gegen Westen blieb Alles noch schwer, finster und chaotisch. — Dann wurden auch dort die Schatten weicher und matter und wichen einem gleichmäßigen trüben Dunst. —

Sie ritten eine lange, flache, bogenförmige Talmulbe hinunter, und bann, zur Seite gewandt, wieder im Bogen um einen kahlen wüsten Steinshang herum, in dem blassen Lichte der sterbenden Nacht, in der dunstsbrauenden, seltsamen Ungewißheit zwischen dem frühesten Tag und der letzten Kinsternis

Da war es, als schwände auf einmal alle Sicherheit der starren Linien, alle Begrenzung und Beschränkung. In vielen langen, spiz zulausenzben Rücken siel das Gebirge ab in eine bleiche lichtlose Dämmerung, und diese schwarzen abschießenden Ausläuser ides Bergsiockes septen sich nicht in einem Tiesland sort, sie ragten in eine fahle Unendlichkeit hinein, und dahinter griffen neue dunkle Felsarme hervor und auch diese wieder ties hinein in den hellen, mattfarbigen Dunst, der drunten zwischen all diesen Kelsrippen lag und sich drüben immer weiter hinausstreckte. —

Da riffen fie die keuchenden Pferde guruck und hielten.

Es war, als hielten sie hier an den Grenzen der Welt. Als starrten alle diese Klippen und Hänge und Ausläufer von der Erde hinweg, hinaus in das ewige Nichts, als sei nur das stille Luftreich noch vor ihnen, unter ihnen, unter den Spizen der Borgebirge.

Aber das war nur ein Augenblick. Was da unten lag, war nicht Dunst und Luft und Rebel. Es war das Meer; das große, stille, morgends lich-seierliche Meer . . .

Der Junge krampfte seine Hand in den Arm des Alten, deutete hinunter, scheu, als fürchte er, die mächtige Ruhe zu stören, und slüsterte mit bebenden Lippen, mit brennenden Blicken. Aber die Worte, die er sprach, hörte Niemand . . .

Es lag da drunten, weich und glanzlos; hier offen und frei, dort in tiefe Buchten verrinnend und leicht überschattet, noch von keinem Sonnenstunken durchbligt, von keinem vorauseilenden Frührotschein entschleiert. Ahnungsvoll, fremd und gewaltig.

Es lag still, kein Wind hob noch eine Welle, es lag, als habe es ewig so geruht, als müsse es in Ewigkeiten so weiter ruhen, unentdeckt, unbesahren, ein letzes, tieses, ungeheures Geheimnis.

Es lag wie das Meer der ersten Zeit, da noch kein Licht war und keine Bewegung und kein Atem . . .

Und jene dunklen Glieber, die dort hervortraten, waren Felseninseln, die auf der weiten Fläche ruhten — und schliefen, schliefen —

Es war ein erlösender Hauch in dieser fühlen, seuchten, schwebenden Luft.

Die Pferbe sogen ihn ein und hoben die Köpfe und blähten die roten Rüstern.

Und der dürre, triefende, von Schaum benette Schweißsuchs knirschte in's Gebiß, hob die Oberlippe, daß die weißen Zähne glänzten, und wieherte hinein in den toten Morgen — — —

Da antwortete auf den geisterhaften Ruf tief unten aus einer bewohnten Talschlucht ein anderes Wiehern, verweht, frastvoll, der lebendürstende Morgenschrei eines Rosses.

Und wie der scharfe, kühne Ton herausschlug durch Stille und Dämmer zerflossen die Reiter und Pferde auf der Höhe zu Schemen, zu nichts, verz gingen und verschwanden — wie ein Geisterspuk vor dem Anruf des Lebendigen . . . .

Weit im Osten über den Niederungen der Save erglühte am Himmel ein tieser, schwerer, brandiger Schein, herauf vor dem Purpur des Morgenrotes.

Der Alte, ber im Weibengebüsche kauerte, redte sich hinüber nach bem jungen Genossen. Der lag hingestreckt, ben Kopf in den biegkamen, Schossen, kalt, ein Lächeln um die blassen Lippen.

Da nickte der alte, weißköpfige Mann. "Er stöhnt und siebert nicht mehr," murmelte er, — "wie er geträumt hat! still, der braucht keinen Wächter mehr. Und nun laß auch mich — auch mich schlasen. . ."

Er streckte die erstarrten Glieber, mit einem frampshaften Zucken, einem müben Dehnen, langsam — streckte er sie — und ließ den alten Ropf sinken, zum tiefen Schlaf — —





## Das Kunstwerk Paul Heyses.

Don

### Beinrich Spiero.

. — Hamburg. —

My s ist nicht leicht, zu Henses künstlerischer Erscheinung, sofern man

sie als ein Ganzes betrachten will, richtig Stellung zu nehmen. Reiht man ihn, wie das im Allgemeinen geschieht und rein bistorisch-dronologisch auch stimmt, ben Münchnern ein, so wächst er gleich nach allen Seiten über ben Rahmen hinaus — in der Weite und Freiheit bes Blick, in ber schlechthin unübertrefflichen und babei zwangfreten Bewältigung ber Form, in ber Selbstständigkeit ber ganzen poetischen Berfon-Reiner von Allen, die den Werdenden und schnell Wachsenden dort umgeben, erscheint neben ihm noch als Kamerad. Alle vielmehr, und auch ber einstmalige Protektor Geibel, scheinen nur noch im Schatten zu kämpfen, während auf Hense das volle Licht fällt. Was bedeutet Bobenstedts schnell fertige Weltweisheit, Groffes ober Linggs Sehnsucht, Wilhelm herbens warmes, menschliches Erfaffen, ja felbst Geibels künstlerisch verklärte Andacht gegenüber ber Rühnheit, die aus Henses "Im Paradiese", aus seinen "Kindern der Welt", aus seinen besten Novellen ("Simmlische und irdische Liebe!") atmet, gegenüber bem Aufschluchzen eines zu tiefst getroffenen Bergens, wie es aus ben Liebern tont, die bes Dichters totem Knaben gelten! —

Nein, zu den Münchnern gehört er nur als Freund — und welch' ein Freund! — und als Tischgenosse. Ja, das etwas jüngere Münchner Geschlecht — Wilbrandt, Hopfen, Greif — ist ihm künstlerisch eigentlich verwandter als die älteren Genossen seiner Lebens: und Kunstkahrt.

Man kennt Henses Wesen schon näher, wenn man sich erinnert, daß er in Berlin geboren und erzogen ward. Berlin und seine Umgebung hat den Deutschen nicht eben viel große Dichter gegeben — aber wenigstens lauter Charakterköpse, mit denen nicht so schnell fertig zu werden ist. Bon

Rleist und Tieck will ich hier nicht sprechen, aber ob wir heute mit Gutstow, natürlich dem Gutstow der "Ritter vom Geiste", schon fertig geworden sind, ist eine wohl aufzuwersende Frage. Und Theodor Fontanes Wirkungen, die vor zwanzig Jahren erst voll einsetzen, werden noch viel, viel weiter und tieser gehen, ebenso wie der Novellist Ernst von Wildenbruch, ein zusfällig auf sprischer Erde zur Welt gekommenes Märkerkind, uns noch viel mehr zu sagen hat, als denen scheint, die immer zuerst auf den Dramastiker schauen.

Herfe steht bem Alter nach zwischen Fontane (1819) und Wilbenbruch (1845) ziemlich in der Mitte. Er ist im Jahre 1830 geboren und war äußerlich, wie die meisten Großstadtsinder, wie auch Fontane, Wilbenbruch und Herse Better Felix Mendelssohn-Bartholdy, früh reif, in allem Technischen des "Metiers" (wie Fontane gern sagt) wohl zu Hause. Ja, dem oberstächlichen Betrachter könnte es scheinen, als ob die Verse des "Winterstagebuchs", nicht reiner und runder erklängen als die der Jugendlieder. Das aber ist eben das Lockende dieser Persönlichkeit, daß unter der gleichen, gelassen schen Formung doch dei dem Hense auf des Lebens Höhe etwas ganz Anderes hindurchschimmert als dei dem beginnenden Künstler. Er arbeitet sozusagen zuerst in Ton, Gips, Backsein, dann erst in Marmor, Bronze und Gold, wie oft auch in zierlichem Elsenbein. Man vergleiche Klänge aus früher Jugendzeit mit den "Rispetti":

Mir war's, ich hört' es an der Türe pochen, Und fuhr empor, als wärst Du wieder da Und sprächest wieder, wie Du oft gesprochen, Mit Schmeichelton: Darf ich hinein, Rapa?

Und da ich Abends ging am steilen Strand, Kühlt ich Dein Händchen warm in meiner Hand.

Und wo die Flut Gestein herangewälst, Sagt' ich ganz laut: "Gieb Acht, daß Du nicht fällst!"

Ober welcher Abstand zwischen einem Liebesgedicht aus ganz jungen Tagen:

Zieh' ein zu allen Toren, Geliebtes Glüd, zieh' ein! Du mir zum Trost erforen, Nimm Mes hin, was mein!

Du mir zum Trost erkoren, Ich leb' in Dir allein. Für Dich zur Welt geboren — Ach, was an mir ist mein?

und bem tiefen Geständnis bes gepruften Mannes:

Worte verschwimmen Im Meer bes Seins, Flammen berglimmen Hüpfenden Scheins. Richt Ton und Gestalt, Richt Farb' und Sinn; Mit dunkler Gewalt Rinnnt Liebe Dich hin.

Eins nur fühlft Du: Du bift zu Zwein. Auch das verdämmert, Traum spinnt Dich ein. —

Die Ernte eines ganzen Lebens liegt zwischen der viel zu berühmten "Rabbiata" und einer Novelle wie den letthin erschienenen "Zwei Wittwen". Aber freilich, das Gewand fitt jenen ersten Kindern einer unerschöpflichen Reugungsfraft ebenso gut wie ben späteren Geschwistern. Nur war damals bas Herz mehr "so warm, um leicht in Flammen aufzugehen," basselbe Herz, bas sich später "so start" zeigte, "bas Schwerste zu verwinden," und "so tief, um ahnend Tiefstes zu verstehn." So hat Benses Lyrik nicht nur ben vollen Kreis eines zudend empfindlichen Seelenlebens durchmeffen, fondern auch, zum mitfühlenden Verständniß frember Größe emporgesteigert, in schönen Bilbern beutsche Heroen im Ruhmestempel aufgestellt. Nicht unähnlich ber eindringenden Charafteristik Lenbachs wirkt biefe Galerie in Verfen. steht, so umschrieben, Solberlin vor une, wie meisterhaft wird Bismards in den Hausrock verkleibete Größe hingezaubert, und nie ist Goethes Lob und Liebe wärmer und holder erklungen als in Senses poetischem Führer burch bas Goethehaus am Weimarer Plan.

Und analog — ich beutete das schon an — ist die Entwickelung bes Dichters in der Novelle. Hense hat so viele Novellen geschrieben, daß lange ihr Ruhm ben Vollwert seiner anderen Werke im Bewuftsein bes Aublifums zurücktreten ließ. Freilich wären biese Sammlungen schon reich genug, um ein minder hobes Saupt mit bichteftem Lorbeer zu fronen. Drei biefer Banbe scheinen mir Höhepunkte zu fein: die fünfzehnte Sammlung, die achtzehnte und der Geschichtenkreis: In der Geisterstunde. Sie alle enthalten, was ber Titel ber ersten Novelle des zuerst genannten Buches verspricht: Unvergefibare Worte. Man beachte: die Worte, die hier das Glud zweier Menschen stürzen, noch ehe es festen Bau gewonnen hat, sind nicht unvergeflich, fie find unvergegbar, fie konnen und durfen von jenen zwei Un= seligen mit vollem Bewußtsein nicht vergessen werben. Denn biesen Menschen ist es so wenig wie Senses Lieblingen allen gegeben, die Augen zuzubruden und zu tun, als ließen sie sich einmal nur vom Leben führen, wer weiß Sehr bezeichnend, daß in jenem, schon genannten Meisterstud bes vor Kurzem erschienenen Bandes "Zwei Wittwen" ("Moralische Unmöglich= keiten und andere Novellen") eine halb glückliche Frau an einem Scheide= punkt ihres Lebens bies Experiment nicht über sich gewinnt. Aus berselben Quelle springt die Katastrophe in "Himmlische und irdische Liebe", und

nah verwandt erscheint die tragische Lösung, die in den "Zwei Gefangenen", auch einer Meistererzählung, die Halbbefreite ganz und für immer befreit.

Von anderer Seite wird der Strom gespeist, dessen blutwarmes Fließen wir im Bezirke der "Geisterstunde" spüren. "Den jähen Abgrund zwischen Traum und Leben" empfinden sie, die des Dichters wesenschaffende Kunst uns hier gegenüberstellt. Dabei gelingen ihm Scenen von so wirklicher, grausiger Größe, wie der nächtliche Gang in "Abigail", als dessen Abschluß der Gespensterkuß durch das Gitter des Friedhofs auch dem Leser halb Schauer, halb Seligkeit durch das Blut jagt. Wie harmonisch paßt es zu der tollen Grazie dieser Geschichten, daß der Dichter uns am Ende nicht zu Narren hat, sondern halb erklärend, halb selbst rätselnd Abschied nimmt.

Das Bedürfniß, auf breiter Grunblage Schickfalsgebäube zu mauern, seiner Weltanschauung Wohnraum zu schaffen, hat Hepse auch zum Roman, verwandter Trieb ihn früh zum Drama geführt. Der bezeichnendste seiner Romane ist zugleich nach meinem Gefühl der schwächste: "Merlin"; der bezühmteste steht den Novellen am nächsten: "Kinder der Welt"; von dem besten, dem "Roman der Stiftsdame" wird, scheint's, am wenigsten geredet. Der "Werlin", den Polemik allzu stark befrachtet, ist das Evangelium des Dichters, dem andere Götter neben der Kunst zu haben gegen das Innerste geht, das Bekenntniß des Menschen, dem ein Tropsen Schlanun den ganzen Lebensbecher ungenießbar macht.

Nun widert mir der Trant — Berdursten muß der Zecher. —

"Kinder der Welt", ein Werf, dem die volle organische Fügung bei aller Schönheit des Einzelnen noch fehlt, enthält Henses oft wiederholtes Bekenntniß zum Diesseits, das es ablehnt, "hinter jenem niegehobnen Schleier" sich eine Macht zu träumen liedevoll und ihr "in frommer Feier" Huldigung zu stammeln. Im "Roman der Stiftsdame" endlich gelingt, was dem warmen und träumevollen Künstlerroman "Im Paradiese" verssagt blieb, die straffe Führung um eine in den Linien weiblichster Weiblichseit gebildete Gestalt. Sie ist eine Natur wie die Heldin des Schausspiels "Elisabeth Charlotte", von der die Keindin Maintenon bekennen muß:

Sie hat das Handwerf der Wahrhaftigleit Bu lang getrieben, um auf einmal jest In Kunften der Verstellung groß zu sein.

"Stumm sein, wo Wahrheit sprechen nicht beliebt macht", ist dieser Frauen Art nicht — so wenig wie es die ihres Dichters war und ist. So hat er denn auch mit seinem wahren Gefühl gegenüber denzenigen nicht zurückgehalten, die in ihm einen geborenen Dramatiker nicht erblicken, ja, ihm mehr als eine "ehrenvolle Erwähnung" auf diesem von Heyse reich angebauten Felde nicht zuerkennen wollten. Der Erfolg der "Maria von Magdala" wird ihn über die unveränderte, allgemeine Beurteilung nicht getäuscht haben, weil dieses zähe Behaupten eines Stückes, das nicht zu

Henses besten zählt, nicht auf seinem künstlerischen Werte allein beruht. Sonst aber hat Hense, der nicht nur gegen sich selbst ein Kritiker von unzewöhnlichem Beruf ist, völlig Necht, wenn er klagt, und es bedürste nicht einmal des Hinweises auf den Erfolg von "Colberg" und den des mit allerlei Humoren gezierten "Hans Lange", um die fast allgemeine Beurteislung ungerecht zu sinden. Freilich, hier zu sagen, worauf es ankommt, hat der Dichter von mehr als fünfzig Oramen dem liebenden Beurteiler vorweggenommen in dem Abschnitt "Mein Berhältniß zum Theater", der die köstlichen "Jugenderinnerungen und Bekenntnisse" schließt. Ich persönslich glaube, daß, zumal in einer dramatisch so armseligen Zeit wie der gegenwärtigen ein gut Teil von Henses dramatischen Dichtungen noch zu fröhlicher Urständ erwachen muß und wird.

"Jugenberinnerungen und Bekenntnisse" — auch sie sind von Künstlershand entworsen, nicht auf Schönheit- und Schein retouchirt, aber lebendig erfüllt von wandelnden Gestalten, unter denen Bernhard Endrulat, Smannel Geibel, König Maximilian nächst dem herrlichsten Elternpaar am schärfsten umrissen erscheinen. Und immer noch ist der Kreis künstlerischen Wesens nicht voll: denn gehören die Nachdichtungen fremder Poesien nicht in diese Bezirke? Jene Uebertragungen, die Hens hart neben "der Ueberssehergilde Meister" stellen? —

Betracht' ich unfer schwankes Menschenloos, Geringe Lust von Unlust überwogen, Die Angst vor'm Wechsel in des Glückes Schoß, Der Jugend Hoffmungen, so schwer betrogen, Des Alters bittre Weisheit: "AMes nichtig!", Der Liebe Götterrausch, so bald verslogen:

Dann, so möchte ich, nicht im Sinne dieses Hense'schen Gesanges, fortsfahren, erscheint um so ragender ein Gipfel, wie ihn Paul Henses lebensvolle und in allen Schnerzen immer dem Leben Brust an Brust verwandte Kunst erklommen hat. Nicht den hohen Grad formaler Vollendung allein meine ich, so wenig ich den unterschätze, sondern die immer neue Bezwingung des Lebens, die durch das Kleid der Dichtung uns immer die warme Hand des Dichters selbst fühlen und sassen. Hense ist nicht kühl, nicht aksemisch, nicht alt, er ist warm und, in seiner abeligen Art, ursprünglich und jung trot vierundsiedzig Wintern.

Wie ein Fruchtbaum herbstbereift Grünt er auf bes Lebens Gipfel, Und der Ernten manche reift Sonnig noch in seinem Wipsel.

So, gerade so, wie er selbst den Freund Theodor Storm vor sich sah, steht er vor und, und so walte er, und zum Segen, noch lange des "schonen Amts":

Diefer Welt verworrnes Bilb Leife beutenb zu gestalten.



# Ich sehne mich . . .

Don

### Palegca Comagezewghi.

— Breslau. —

34 sehne mich nach allem Sonnenhaften, Nach Klarheit, die mein ganzes Sein erfüllt, Nach Ueberkraft gewalt'ger Ceidenschaften, Nach Brot, das meiner Seele Hunger stillt.

Und niemals mehr als in den Blütennächten. Wenn mondgefüßt das Schilf im Weiher singt, Uls ob die Gräser tausend Oden brächten Dem großen Geist, der schafft und niederzwingt —

Und niemals mehr, als wenn um Leichensteine Der dunkte Lebensbaum die Urme legt, Sich aus den Schatten auf des Marmors Reine Der Name eines echten Großen regt —

Im Frageblick der goldne Name zittert Bis zu den Sternen durch die weiße Nacht: Warum nur glänz' ich hier so eng umgittert? Ihr habt zu früh, zu früh mich hergebracht!

Ich sehne mich nach allem Sonnenhasten, Nach Klarheit, die mein ganzes Sein erfüllt, Nach Ueberkraft gewaltiger Leidenschaften, Nach Brot, das meiner Seele Hunger stillt. Und niemals mehr, als wenn am feiertage Das Elend durch die Straßen bettelnd schleicht. Und der gequalte Leib mit stummer frage Erlösung fordernd nicht den Cod erweicht.

In süßen Schlaf das kranke Leid zu singen, <sup>1</sup> Uliehe mir die Gottheit Helferkraft, Ulirwanas Ruh' dem müden Geist zu bringen, Das Große zu befrein aus Grabeshaft!

Doch nur die Sehnsucht lebt im Sonnenhaften, Und Aebel spinnen sich um all mein Sein, Und Schwäche tötet meine Leidenschaften, Und meiner Seele Brot ist Stein — ist Stein.





### Künstler=Weihnacht.

Don

### Dagobert bon Gerhardt-Amuntor.

— Potsdam. –

uf halber Höhe des Lykabettos liegt eine Herberge. Um Tage hat man von da einen wunderherrlichen Ausblick über die Tempel und Prachtbauten der attischen Hauptstadt bis zum Piräus und zu den Gestaden des Saronischen Golses. Jest freilich können die Gäste, die um einen Tisch sitzen, den Blick so weit nicht schweisen lassen, denn der frühe Abend hat seine Schatten niedergesenkt, und am tiesbunklen Himmern zahllose Sterne. Es ist schon spät im Jahre, aber ein warmer, weicher Westwind weht vom Olivenwalde aus der Kephissos-Niederung durch das offene Fenster.

"Beim Jupiter," sagt einer ber Gaste, ein römischer Centurio, bessen Mannschaft mit zur Besatzung Athens gehört, "es ist ein Hundeleben in biesem vielgepriesenen Lande ber Griechen. Ich wünschte, ich wäre wieder babeim in den Albaner Bergen."

Er lüpft seinen Becher und gießt einen Schluck bes mit frischem Quellwasser vermischten bitterlichen Weines hinunter.

"Ja, wenn Du bas so meinst," versetzt ein bärtiger Kriegsknecht in rauhem, nur gerabebrechtem Griechisch, "bann stimme ich Dir bei. Im Sommer fressen Einen ja hier die Hitze und die Fliegen auf, und einen anständigen Winter giebt es überhaupt hier nicht. So ein schlaffes Wetter heut! Bei mir zu Hause liegt jett Schnee auf den Dächern, und die Gewässer haben ihren Eispanzer umgelegt. Auch ich wünschte, ich wäre daheim an den Usern des Bernsteinmeeres; dort im Dickicht unserer Wälder lauscht Wotan unseren Bitten und Opfergesängen. Hier unter diesen griechischen Göttern fühle ich mich unheimlich und verlassen; ich höre ringsum nur

kauberwelsche Worte, die mich immer wieder daran gemahnen, daß ich in der Fremde bin."

Er seufzt tief auf und blickt mit seinen großen, träumerischen Blau= augen burch's Fenster hinaus in die Nacht.

Der ägyptische Salbenkrämer, der mit am Tische sitzt, verzieht gering- schätzig die Lippen.

"Was stöhnt und sehnt Ihr Such nach Surer Heimat?" sagt er in kließendem Griechisch, benn er ist oft in Athen gewesen. "Ueberall, wo es mir gut geht, ist meine Heimat. Jahraus, jahrein bin ich auf Reisen. Osiris zieht mit mir, wohin ich mich auch wende, und wenn er mich segnet und mir mühsam erworbenen Gewinn gönnt, dann preise ich ihn und bin zufrieden."

"Dein Osiris mag ein gewaltiger Gott sein," versetzt gutmütig der germanische Söldner, "aber Du kennst unseren Wotan nicht und seine Herrslichkeit. Jetzt seiern sie bei mir zu Hause das Julsest; alle Fehden und Kämpfe ruhen, und auf allen Hügeln werden die Feuerräder entzündet und unter lauten Jauchzen in die Täler geschleubert. Dort ist es eine Lust zu leben."

"Was schwatest Du da von Feuerrädern?" unterbricht ihn der Centurio, und seine Stimme klingt stolz und selbstbewußt. "In Rom seiern wir jett die Saturnalien, von deren Jubel und Ausgelassenheit Ihr Alle keine Ahnung habt. Jett nehmen wir selbst den Gesangenen die Ketten ab; unsere Sklaven spielen die Herren und werden von den Trank und Speise darbietenden eigentlichen Herren bedient; mit Myrten bekränzt sind unsere schönen Mägdlein; alle Welt vermummt sich in toller Lust, und Kreunde bereiten einander Ueberraschungen durch kostbare Geschenke."

Ein braungebrannter, schlanker, schwarzäugiger Gesell, der nur einen Becher Wasser und eine Brotrinde nebst einem Stückhen Käse vor sich hat, sieht den Centurio mit sanstem Blicke an. Dann sagt er ruhig und besicheiben:

"Du schilberst eine schöne Zeit. Ich muß, um zu leben, mit meinen Teppichen die weite Welt durchziehen, aber in meinem Herzen trage ich ben gnadenreichen Wischnu mit mir. Richt nur zur Zeit Deiner Saturalien lobe ich ihn, ich lobe ihn immerdar alle Tage im Jahre, denn wer ihn lobt, bleibt unverletzt, so steht es in unseren heiligen Büchern."

Ein athenischer Jüngling, der abseits an einem anderen Tische gessessen, der Unterhaltung aber gelauscht hat, ist aufgestanden und tritt ans mutig an die vier plaudernden Männer heran.

"Ihr lobt Eure Götter," sagt er mit wohlsautender Stimme, "Ihr sehnt Such nach Euren heimatlichen Fluren, weil Ihr mähnt, dort wohne das Glück. Ich bin ein athenischer Bürger und hier zu Hause — am Delmarkt nahe dem Turm der Winde, steht mein väterliches Haus — da müßte ich ja nach Eurer Ansicht sehr glücklich sein."

"Bist Du es nicht?" fragte ber Centurio, ber Gefallen findet an der schlanken, wohlgebauten Gestalt bes jungen Mannes.

"Hm," macht bieser, "bas kommt barauf an, was Ihr unter Glud vernieht."

"Glück?" sagt nachbenklich ber Aegypter. "Wenn meine Bündel leer und meine Salben verkauft sind, dann bin ich glücklich und kehre mit dem Gewinn heim an des Rils gesegnete Ufer.

"Du denkst nur an den Absatz Deiner Waaren," sagt der Teppich-

"Du etwa nicht?" erwibert ber Salbenkrämer. Bietest Du Deine Teppiche nur zum Bergnügen zum Raufe an?"

"Ich preise Wischnu, wenn ich sie verkauft habe, benn bann ist meine Bürbe leicht, und je leichter die Bürbe, besto schneller wandert man. Aber mein Glück, nein, das suche ich doch wo anders. Je mehr es mir gelingt, meine Wünsche und Begierben abzutöten, je glücklicher sühle ich mich."

"Ihr Krämer benkt boch nur immer an Euren Hanbel," sagt versächtlich ber germanische Sölbner. "Ich weiß mir ein besseres Glück; auf bem Bärenfell liegen unter eigenem Dache und vom blondhaarigen Weibe bedient ben Metbecher schwingen, ober mit Speer und Beil gegen ben Feind anstürmen und ben ersochtenen Sieg seiern über ber Leiche bes Ersschlagenen."

"Solch ein Glud fannst Du auch im Dienste Roms, unter ben Ablern unseres Raisers genießen," wendet ber Centurio ein.

"Lang lebe ber Kaiser!" ruft ber Germane, er hat freiwillig Dienst genommen in ber römischen Legion, und Wort und Handschlag binden ihn mit der Kraft der Blutsbrüderschaft — "für den Kaiser zu kämpsen ist mir Pflicht und Ehre; aber noch höheres Glück wäre es mir, selbsissiadig in meinem eigenen Dienste zu sleben und für die Sicherung der eigenen Feuerstätte das Schwert zu schwingen."

"Ihr nordischen Bären sucht das Glück immer nur bei Eurem Schwerte ober auf dem Lotterbette der Faulheit," sagt lachend der Cenzturio, indem er die herkulische Gestalt des Germanen nicht ohne Wohlzgefallen mustert. Mit pfiffig blickenden Augen fügt er lüstern hinzu: "Ich weiß mir noch ein feineres Glück."

"Oh, nenne es mir," bittet ber athenische Jüngling, "vielleicht giebt es meinem Sehnen ein festes Ziel.

"Bohl, ich will es Dir und Euch Allen nennen. Der heiße Männer-kampf ist etwas Herrliches, gewiß, aber nur, wenn wir den Siegespreis errangen und ihn heimbtingen als reiche, gesicherte Beute. Mit dieser Beute aber das Leben genießen und die seinen und allerseinsten Genüsse des Lebens auskosten, das nenne ich höchstes Glück."

"Dh weh," sagt ber Jungling, indem er das Wort bes Römers mit

7

einer Handbewegung gemissermaßen abwehrt, so wertest Du Essen und Trinken als höchstes Glück?"

"Gut effen und gut trinken," erganzte lachend ber Centurio, "gewiß, das ist die Voraussetzung; aber es muß noch etwas hinzukommen. Ich muß auch ein hohes Gemach haben mit schönen Götterbildern und farbenprangenden Gemälben an den Wänden, schöne Stlavinnen muffen mir ben Wein fredenzen, und mahrend ich schwelge, muffen meinem Ohre die sanften Klänge der Flöte oder die Verse eines Dichters schmeicheln ber sinnliche Genuß muß durch Geist geabelt sein."

Ein Wanderer taucht aus dem Schatten bes Zimmers auf. Schon eine Weile hat er den Plaudernden zugehört. Ein weiter Mantel um= hüllt seine hohe Gestalt, sein lodiges Haupt ist unbededt, von Lippen und Wangen wallt ihm ein leicht gewellter, seidig glänzender Vollbart.

"Friede sei mit Guch, Ihr Herren," grüßt er sanften Tones, indem er sich bem Tische nähert. "Ihr sprechet da vom Glücke, bas alle Menschen begehren, und bas sich boch ein Jeber anders vorstellt. Hier biefer Jung= ling hat noch nicht gefagt, mas er unter Glud versteht, unter feinem Glücke! - Gestattet ihm, daß er es kunde, und daß auch ich es vernchme."

Der Jüngling schaut den Wanderer an, und sich dann an die Andern zurückwendend, fagt er:

"Mag es ber Fremde mit anhören, ich kenne nur ein Glud, und bieses Glud heißt: Schaffen. Es giebt keinen unter unseren Göttern, ben ich nicht schon in Marmor ober Elfenbein gebilbet hatte, aber - ach, es ist zu widerspruchsvoll! - solange ich an meinem Werke arbeite, vergesse ich Effen und Trinken und alle Note und Wünsche dieses armen Lebens; sobald ich aber mein Werk vollendet habe und nun wähne, das Glück muffe mein sein, bann fühle ich mich enttäuscht und unbefriedigt und fange von Neuem an im Schweiße meines Angefichts zu ringen und zu schaffen. Könnt Ihr Such folden Austand benken, folche von Qual und Wonne durchsette Unraft?"

Die Vier am Tisch lachen.

Der Aegypter sagt: "Dich verzehrt ein frankhafter Ehrgeiz." Der Inder sagt: "Dich blendet der Schleier der Maja."

Der Germane sagt: "Du folltest Lanzen und Schwerter fertigen, bann schafftest Du etwas Brauchbares, das Dich nicht enttäuschen würde."

Boshaft fagt ber Römer: "Bielleicht bist Du, Freundchen, nur ein Stumper. Die Meister Deiner Runft, buntt mir, mußten froh und gu= frieden fein."

Bestürzt schaut ber Jüngling zur Erbe und schweigt.

Da leat ihm der Wanderer die Hand auf die Schulter und fagt gütig:

"Der Centurio scherzt nur. Sei guten Mutes. Euch Allen aber

sage ich, es ist umsonst, daß Ihr frühe aufsteht und lange hernach sitzet und esset Euer Brot mit Sorgen und Sehnen, denn seinen Freunden giebt es der Herr schlafend."

Freundlich nimmt er den Jüngling am Arme und zieht ihn fanft mit sich fort, hinaus in's Freie.

Der Centurio lacht ben Entschwundenen verächtlich nach:

"Was faselte ber Mann von einem Herrn? welchen Herrn meint er? und welcher Narr macht Geschenke im Schlase?"

Der germanische Kriegsknecht starrt mit weit offenen Augen nach ber Tür, durch die die Beiden gegangen sind, und sagt träumerisch:

"Hätte er einen Sturmhut aufgehabt, ich wurde sagen, es sei Wotan gewesen."

"Dummes Zeug," lacht der Inder, "Ihr Germanen seid Gespenster-

"Sprecht von etwas Anderem," sagt ungeduldig der Aegypter, "über das höchste Glück hat uns der Fremde auch nicht belehrt."

Auf die Höhe des Berges hat der Unbekannte den Jüngling geseitet. Schweigen und Sinsamseit umgiedt die Beiden; aber die rotglühende Scheibe der Vollmondes ist eben heraufgekommen und übergießt die Tempelbauten der Akropolis drüben mit magischem Glanze. Trunkenen Blickes schaut der Jüngling auf die hochragende, harmonische Marmordichtung des Parthenon, und entzückt sagt er zu dem Unbekannten:

"Oh, sieh borthin! Wie wunderbar! Wie über alle Maßen herrlich!" Ter Unbekannte nickt. Er wendet sein edles, hoheitsvolles Angesicht, um bessen schön geschwungene Lippen jest ein leiser Zug eines fast schwerzlichen Lächelns spielt, dem Begeisterten zu:

"Du sagtest vorhin," hebt er mit sanfter Stimme an, "Dein höchstes Glud ware das Schaffen."

"Ja, so ist es," bekennt freudig und freimutig der Athener.

"So soll es auch ferner Dein höchstes Glück bleiben. Schaffe weiter in Stille und Frieden; selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Schaffe weiter mit kluger Hand und reinem Herzen; selig sind, die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Wenn Dich das Geschaffene aber auch fernerhin enttäuschen und Dein Sehnen nicht gänzlich stillen wird, so nurre nicht und verzage nicht. Auch des Menschenlebens Rose hat ihre Dornen, und des Künsulers Weg, der zum Paradiese führt, ist steinig und mit Nesseln bestanden. Wenn Dir Dein Fuß blutet, so weißt Du, daß Tu auf rechtem Wege bist; nur der Psad in's Verzberben, in Sitelkeit, Hohlheit und Sinnendienst ist mit Teppicken und weichen Pfühlen bebeckt. Bleibe Dir selbst treu, trot aller Schnerzen, Zweisel und Verlockungen, und wenn Dir die Menschen den vollen Lohn verweigern, siehe, dort oben über den Sternen wohnt Siner, der Dich innerlich belohnen wird mit überschwenglicher Freude."

Er neigt sich über ben Jüngling und kußt ihm väterlich die Stirn. "Sei gesegnet, mein Sohn! Ringe, strebe und kampfe und, wenn es sein muß, leibe; aber trot allebem freue Dich!"

Der Wanderer ist verschwunden, und der Jüngling steht allein auf

bes Lykabettos Höhe in Nacht und Schweigen.

Wer war das? fragt er sich verwundert und innerlichst ergriffen, sein Wort klang lind und fanft, wie das Weben des sommerlichen Zephyrs, und mein Berg ist voll von unaussprechlichen Ahnungen.

Der Träumer erwacht und schaut verwundert um sich. Bor ihm auf bem Tisch fteht bas arme, kleine, schmudlose Tannenbäumlein, beffen Kerzen anzuzünden er vorhin unterlaffen hat; zu schwer lagen Sorge und Mißmut auf des Kunstlers unbefriedigtem Herzen. Bom Tagewert ermübet, mar er im Lehnstuhl, der vor dem Tische steht, eingenickt, und eine in seinem Bergen längst zur Rube gebettete Mär hatte in seinen Traumbildern wieder die frommen Kinderaugen aufgeschlagen.

Nun schnellt er empor und redt bie jugenblichen Glieber.

Der Traum war herrlich, fagt er mit froher Stimme, und hat meiner Seele Mut gegeben. Nun wird trot allebem Weihnacht gefeiert!

Und mit entschlossener Sand entzündet er die Kerzen der Weihnachts= tanne.





### Illustrirte Bibliographie.

Sedicke von Carl Wulff. Breslau, Schlefische Berlags-Anstalt v. S. Schottlaender. Immitten all der modernen und modernsten Kyrik mit ihrem oft gekünstelten und überreizten Wesen muß ein Buch angenehm berühren, das wieder natürliches umd vahres Empfinden in anspruchsloser Form darbietet. Carl Wulff, dessen Märchen bereits ein sein empfindendes Poetengemüt verrieten, hat im vorliegenden Bändchen ernste und heitere Gebichte, rein lyrische sowohl, wie balladenartige und epigrammatische vereinigt. In glatt und



Mus: Carl Wulff, Bedichte. Breslau, Golefische Berlags-Anftalt v. G. Schottlaender.

leicht fließenden Versen besingt er Natur und Leben, der Liebe Glück und Schmerzen, indem er diesen viel behandelten Themen so manchen neuen Gedanken abgewinnt und ihn mit dichterischer Vollendung ausgestaltet. Ueberall erweist er sich als ein vornehmer und abgeklärter Charakter; nie wird er, selbst bei der Schilderung der Leidenschaft, die Grenzen einer, man möchte sagen, klassisch ruhigen und edlen Schönheit verletzen. Und doch weiß



Mus: Carl Buff, Bedichte. Breslau, Schlefifche Berlags-Anftalt v. S. Schottlaenber.

er immer Tone anzuschlagen, die an das menschliche Herz dringen und darin nachhallen. Welch' tiefergreifendes (Befühl beseelt, abgesehen von einzelnen Gedichten, den ganzen Guflus "Mutterliebe"! Und aus der (Bedichtreihe "Allerseelentag" möge Folgendes als Probedienen:

Mun werden müde meine Sände, Mein Lebensfaden spinnt fich ab. O Herr, nun mache bald ein Ende, (Frichließ' and) mir der Unde Grab.

Reich war an tiesem Leid mein Leben, Doch reicher noch an hobem Glück, Drum blicke ich auch frill ergeben Auf die vergangne Zeit zurück. Es hat ber Tod von mir geschieden, Die über Mes ich gesiebt. Nun fühle ich, daß Glück und Frieden Mir nichts mehr auf der Erde giebt.

Auch der Sonetten-Cyfins "Ein Landwehrmannn im Felde", welcher Ausmarsch und Kampf, die Sehnsucht nach Weib und Kind und die glückliche Heinrehr an uns



Aus: Carl Wulff, Gedichte. Breslau, Schlefifche Berlags-Anftalt v. S. Schottlaender.

vorüberziehen läßt, ist durch teils innige, teils erhabene Stimmung ausgezeichnet, obwohl sonft die Sonettenpoesie dem Dichter weniger gut zu liegen scheint.

#### Beimtehr und Gingug.

O heller, froher Mang der Friedensgloden! Jeht ist sie da, die Wiedersehensstunde! Jeht schmerzt nicht mehr die kaum vernarbte Bunde, Jeht klopft das Herz nur freudig noch erschroden.

Da ist kein Aug', wohin ich sehe, trocken. Sie kommen! Klingt es froh von Plund zu Plunde. Kun fliegen meine Blicke in die Runde Und bleiben haften dort auf Kinderlocken

Und senten dann in and're Augen sich, Die wonnestrahlend auf mich niederschauen Und schon an all mein Glück gemahnen mich.

Da reißt mich aus bem Juge bas Verlangen: Ich halte sie, die schönste aller Frauen, Derweil an meinem Hals die Kinder haugen.

Willig ber heiteren Laune gewibntet sind die "Schenkenlieber", und wir bemerken mit Vergnigen, daß in der nichts weniger als leichtnehmenden Lebensauffassung des Autors dach des Lebens Frohsinn zu seinem Rechte kommt. Allerdings, bachantische Ausgelassenheit ist seiner Eigenart fremd; aber Liebe und Wein sollen das Leben verschönen und die "Grillen und Sorgen" verscheuchen.

Willst mich tabeln, fleine Schelmin, Daß ich Wein zu viel begehre, Daß zu oft in langen Zügen Ich ben vollen Becher leere?

Sieh boch! Haft Du auch gemahnt mich, Wenn ich Deine Lippen küfte, Daß, den Durst nach Liebe stillend, Wan die Küffe zählen müßte?

Wer die Küsse zählt beim Küssen Und die Gläser zählt beim Trinken, Der verdient nicht Wein und Küsse Und ist töricht — will mich dünken,



Aus: Carl Bulff, Gedichte. Breslau, Schlesische Berlags-Anstalt v. S. Schottlaender.

Tas Buch ist gediegen ausgestattet und mit ansprechendem Bilderschmuck, von dem wir unserer Besprechung einige Proden beifügen, versehen. S. B.

Moderne Lyrifer. I. Detlev v. Liliencron von Sans Bengmann, Mit einem Bilbniffe.

Behn ausgewählte Rovellen von Detlev v. Liliencron. Mit des Dichters Bildniß und Faffimile, sowie einer Einleitung von Ludwig Schröber. Leipzig, Max Besse Berlag.

Der 60. Geburtstag Liliencrons hat zahllose Essans und Festschriften hervorgerusen. Die Mehrzahl dieser Angebinde zählt zu der kurzledigen Klasse der Litterarischen Eintagsskiegen. Wehr Lebenskraft und Wert haben die beiden vorliegenden Bücher. Sie sind geeignet, Liliencron, dessend von der bis heute leider wenig in's Volk gedrungen sind, bekannter und besiebter zu machen. Hans Benzmann, der sich nennand schönen volkgiltigen Verweis seiner dichterischen Konception und koncision gab, schildert die Persönlichkeit und Kunst dieses hervorragenden Lyrikers in ihrem Wesen und Werden trefsich und läßt ihn in etwa 70 der besten Gedichte seiner Wesen und Gür die er dogende Anntwort: Liliencrons überragende Persönlichkeit ergiebt sich in erter Linie aus der Katirslichkeit des Empfindens Sein Typus ist der des normalen Menschen in genialer Ursprüngslichkeit, des naiven Dichters, der sich nicht anders geben kann, wie er ist, der sich mit der

selben Aufrichtigkeit und Indrunft ernsten und heiteren Stimmungen hingiebt, doch im Brunde, wie der Geist des Lebens felbft, wie die Schöpferin Natur, Optimist ist und bleibt. L. ist der Neuschöpfer des deutschen Naturgedichtes und des deutschen Liebesliedes. In zweiter Linie beruht Q.8 Bebeutung in bem poetischen Wefen seiner Runft, in seiner In die Seele des Lesenden ind bereichtet, das es ganz und gar die Stimmung des Dichters in die Seele des Lesenden hinüberträgt. Auch die anderen Werte I. Beitgeftide Wicklamen des Dichters in die Seele des Lesenden hinüberträgt. Auch die anderen Werke Les erwähnt und würdigt Benzinam und such dadurch dem Lerifer in jeder Weise gerecht zu werden. Das gute und billige Budlein (geb. 60 Pfg.) verdient die wärmste Empfehlung. Gbenso ift dem von Ludwig Schröder zusammengestellten Prosadändichen (geb. 80 Pfg.) die weiteste Berbreitung zu wimschen. Wie Benzmann, so berücksichtigt Schr. in seiner Einseitung das Besammtschaffen Liliencrons und weist dabei auf die Urteile verständiger Kumstrichter, auf Benzmann, Bierbaum, Greinz, Hille, Franz Oppenheimer, Remer, Wilh. Schäfer hin. 11. a. sage er: "Was Herber an Luther rühmt, daß er die deutsche Litteratur, einen schlafenden Riefen, aufgeweckt und losgebunden habe, kann, wie auf jeden großen Dichter, auch auf L. angewendet werden. Er hat der Dichtersprache, die ftarr und blaß geworben war, frisch und unverzagt neues Leben eingestößt, er führte die Kränkelnde auf's Land, an die See, in's Rampfgetimmel fogar, und aus ber Zimperliese wurde wieder ein frisches, frohes rotbackiges Naturkind." Die gehn ausgewählten Proben stellen ben Dichter in's rechte Licht. Sie sind ben zuerst bei Wilh. Friedrich in Leipzig, jest bei Schuster und Löffler in Berlin, erschienenen drei Buchern: "Gine Sommerschlacht." "Unter flatternben Fahnen" und "Der Micen" entnommen. Die beiben Kriegsnovellen "Gine Sommerschlacht" und "Nächtlicher Angriff" zeigen L. auf der Söhe der Erzählungstunft. In der ersten, die er einst seinem Kriegskameraden Theobald Nöthig widmete, schildert er in froher, lebenbiger Erinnerung seine Feuertaufe, die am 27. Juni 1866 bei Nachod geschlagene Schlacht, biger Ektikiering seine Feinetunge, die die 21. Juli 1800 det Anahob gespilgene Schauft, im "Nächtlichen Angriff" eine Episobe aus ber Belagerung von Met. Die vier Erzählungen: Die Könige von Korleroog und Süberoog. Die Schlacht bei Stellau. Gert der Große von Holsteinsche Führen in die große Vergangenheit seiner holsteinschen Heinen Beichichten und beschieden siehen des Mittelalters herauf. Die vier andern kleinen Geschichten und Stizzen, die er selbst "lebungsblätter" nennt, geben seinem warmen Empfinden, seiner innigen Liebe zur Natur, seinem tiesen Heinen gefühl Ausbruck.

### Bibliographische Notizen.

**Behrfrast durch Erziehung.** Herausgegeben von E. v. Schendenborff und Dr. Hermann Lorenz. Leipzig, Loigtländer, —

Das vorliegende, auf Anregung des Ausschuffes zur Forderung der Wehrtraft durch Erziehung" entstandene Buch enthällt eine von verschiedenen Verfaffern (Schulmännern, Offizieren und Aerzten) bearbeitete Anzahl von Auffähen, in denen der Beantwortung der Frage näher getreten ist, wie die zur Förderung der Wehrtraft bereits zur Verfügung stehenden Erziehungsmittel ohne Zurückbrängung der übrigen Erziehungsziele noch nachhaltiger und tiefgreisender verwendet werden können. Fern von jedem Chambinismus soll, auf Erfahrung fußend, nur das wirtlich Erreichbare in der Erziehung zu tüchtigen und pflichtreuen Staatsbürgern erstrebt werden, da hierin die beste Grundlage der Wehrfraft liegt. Auf die fürperliche Erziehung der Jugend ist dabei ein

weit höherer Wert zu legen, als bisher geschehen. Dieselbe wird somit im Hindlick auf die Erhaltung und Stärkung der baterländischen Wehrkraft zu einer nationalen Aufgade. Nach drei einleitenden Auffägen ist das Buch in drei Hauptkapitel gegliedert: "Geschichtlicher Rückblick, Stimmen militärischer Fachmänner, Aus dem Gebiet des Erziehungswesens (allgemeine Erziehung, Leibesübungen im Besonderen, desondere Einwirkungsgebiete). Das Buch enthält auf besachten Gebiete viel Interessantes und Besachtenswertes. Estern, Erzieher und Lehrer seien ganz besonders auf dasselbe hingewiesen. K.

General der Infanterie Frh. Karl von Brangel. Sin Lebensbild nach seinen eigenen Aufzeichnungen von A. v. Liliencron. Mit zwei Portraits. Gotha, Friedr. Andreas Perthes. Aktiengesellschaft. ein Gebenkblatt genannt, so besitzt es boch alle Gigenschaften einer guten Lebensgeschichte. Vor Allem erfüllt es bie Bebingung, die Fr. Hebbel mit ben Worten ausibricht: "Biographie foll teine Recenfion fein, barum muß die Liebe sie schreiben." Das erscheint hier selbstwerständlich. Ist doch die Biographin die Tochter des geschilderten Helben. Rarl von Wrangel, ein Neffe des befannten preußischen Feldmarschalls v. Wr., zählt zu jenen hervorragenden Dlännern, deren Bebächtniß nicht mit ihrem Tobe erlischt, weil fie in der Geschichte ihres Baterlandes fortleben. Er führte den Chremamen "Der Trommler von Rolbing". Unter biesem Titel, ben er sich im Kriegsjahre 1849 durch eine wackere Waffentat erworben hatte, war er in Schleswig-Holftein überall gekannt und geliebt. Allerhöchste und all= gemeine Anerkennung errang er sich auch 1866 als Kommandeur der 26. Infanterie= brigade und 1870/71 als Führer der 18. Division. Noch war es ihm, dem 87 fährigen, vergönnt, in körperlicher und geistiger Frische bas golbene Jubilaum feines Ehrentages in Rolbing zu feiern, dann er-eilte ihn auf seinem Ruhefit in Sproit bei Görlit am 28. November 1899 fauft und schmerzlos der Tod. Nicht mir die gahl= reichen Berehrer und Freunde des verewigten Helben, sondern auch alle Baterlandsfreunde werben der Berfafferin für ihre intereffanten Mitteilungen warmen Dank zollen. Dieses Lebensbild zeigt, was heute besonders not tut: Plannesmut und Plannestreue.

Clara Schumann. Gin Künstlerleben. Nach Tagebüchern und Briefen von Berthold Linnann. Leipzig, Breitfopf und Hartel.

Dies Buch wird wohl allen Freunden ber Musik eine wertvolle Gabe bedeuten; benn wer unter ihnen schätzte Clara Schumann nicht, diese Weib gewordene überirdische Muse!

Da uns hier menschliche Dokumente der ebelsten Künftlerjeelen nahe gebracht werden, weht einem manchmal ein beinahe schmerzenzder Zauberoden des Wirklichen, das man nicht kannte oder doch nicht so greifbar machte, an. Wie seltzam, wenn wir über Chodins Spiel hören, wie er mit etwas Wilkin und aus Schwäcke die Fortes mit dem ganzen Körper nachhelsend, aber so fein im Piantssim spielte. Man sieht das schwäckliche zarte Wesen vlöbtlich vor sich. So groß — so kein! Und die Erimerung wandert nach einem anderen göttlichen Menschen hin, wo wir den Kontrast zwischen

Leben und Wirkung empfanden: Grillparzers Aeußerungen über Beethoven.

Goethes Fauft. Gine Ginführung von Berthold Litmann. Berlag von Facifiel u. Co. Berlin.

Egon Fleischel u. Co., Berlin.
Brosesson Lismanns Faustbuch ist aus Borlesungen hervorgegangen. Soviel sich aus der unmittelbaren Anschauung beureilen läßt, ist es ein brauchbares, gutes Wert, das den Leser mit Martseit und Behaglickeit in den unerschöpflichen Reichtum der Gedankenwelt des Goethe'schen Faust einführt. Sin sicheres Urteil über den Rang und Wert der Schrift innerhalb der unendlich großen Faustlitteratur fünde wohl nur einem Kenner zu, der diese Litteratur völlig beherricht. Sin solches hypothetisches Wesen dien kenner kenner zu, der diese hypothetisches Wesen dien kind aber nicht beneidenswert, und ich möchte Lieber auf ein stichholtiges Urteil über Lismanns Buch für immer verzichten als vorher Alles das gelesen haben, was dazu nötig wäre; dem

"Ach Gott! die Kunst ist lang, Und kurz ist unser Leben".

Die Litteratur über Goethes Fauft ist entmutigend umfangreich. Man konnte sich darüber wundern, wie es kommt, daß man trotbem immer wieder mit Teilnahme, ja mit aufrichtiger Freude sich einem neuen Führer auf diesem so ungemein wohldurch= pflügten Boben zuwendet. Der Fauft ift eben etwas Ungeheures, ewig Speis und Trank und ewig unerwartete Aufichlüsse oder Auregungen Gewährendes; er ist unter allen Kunstwerken uns modernen Denichen vielleicht das der unbeurteilbaren Natur am nächiten ftehenbe Erzeugniß. Die Litteratur= geschichte wird bent Faust gegenüber mehr und mehr ber Naturgeschichte abnlich. Man hat nicht die Selbstgefälligkeit, über den Wert der Arbeit zu Gericht zu sitzen. Der ist beinahe so selbstwerständlich wie das Leben eines Bolfes. Man will nur, nach Mög= lichfeit, zum Berftändniß aller Schönheiten vordringen, und hier heißt es wirklich nicht: Viele Röche verderben den Brei, sondern im Gegenteil: jeder Ropf tann etwas Gigenes hinzubringen. Jeder Deutsche hat sozusagen sein persönliches Berhaltnig zum Faust. Jakob Burckhardt, der unwergleichliche Mann, schrieb einst an Albert Brenner barüber:

"Faust ist ein echter und gerechter Mathus, d. h. ein großes urtimtliches Bild, in welchem Jeder sein Wesen und Schicksal auf seine Weise wiederzughnen hat." Das Werk Litzmanns ist die Arbeit eines Menschenlebens. Er vernnacht in dem Buche eine in dreißig Jahren erworbene Faustauffassung als wert-

volle Errungenschaft seinen Söhnen wie etwa ein kaufmännischer Hausvater werbenbes Rapital. "Meinen Söhnen" lautet die schöne einfache Widmung, und es war hier nicht wirig hinzugufügen "quand ils auront vingt ans." Lizmanns erster Saß beginnt: "Es sind jetz rund breißig Jahre, seit ich als Sekundaner eines Tages über den Faust geriet ..." Mich erinnern die Worte an das Widmungsgedicht, das ich in einer Goetheausgabe las:

"Bor dreißig Jahren hab' ich's mir errungen, Als hoffnungsfroh ich in die Zukunft sah, Nach dreißig Jahren schenk es Deinem Jungen Und grüße ihn vom alten Großpapa!"

H. L.

Bas muß man von Ibsen und feinen Dramen wiffen? Bon Mag Dieffe. Berlin SW. 12, hugo Steinis, 1904.

Im Verlage von Hugo Steinitz erscheint eine Sammlung belehrenber Arbeiten, beren jebe auf irgend eine im Titel gestellte Frage bie Antwort erteilt. Diefte, beffen Aus-tunft über Niepfche hier bereits gewürdigt wurde, zeigt sich auch als Ibsenkenner flott und gewandt auf seinem Bosten. Da er viel citirt, was ich nicht tabeln will, wundert es mich nur, daß er nicht aus bem fost= lichen Auffat von Georg Brandes "Henrit Ibjen" (zuerft erschienen in Rord und Gub, November 1883) Schönes und Kluges geschöpft hat. Da wimmelt es von feinen Bemerkungen über und von Ibfen. Die Charafteriftif ist von geradezu genialer Klug= heit, und obwohl doch nun schon über zwan= zig Jahre zurückliegend, burch ben klaren Tiefblick des Meisters ber Kritik ich möchte meinen a priori: erfchöpfenb. H. L.

Ausgewählte Fallland-Stizzen. Bon Hermann heijermans. Ueberfetzt und zusammengestellt von R. Ruben. Pößneck in Thür., Berlag von Brund Feigenstoan.

Zwei Bände bieser schönen Stizzen des Dichters Deisermans junior, dessem dramatische Schöpfungen in ihrer prachtousen Characteristik sich ledhafter und tieser Ansertemung erfreuen, liegen in guter Verdeutschung hier vor. Zeder Band enthält dreißig kleine Erzählungen. Man kann die Bände mit den Stizzendüchern eines großen Malers wohl vergleichen. Alles scheint sint nach dem Leden hingezeichnet. Der besende Stift hält mit wunderbarer Treue die vorüberrauschende Erscheinung fest.

Menschendarstellung ist das innerste Anliegen des Meisters. Mit liebevoller Bertiefung dis in's Kleinste gräbt sich sein beobachtenber Malerblick in alle seelischen Bilber, die er um sich herum wahrnimmt, ein.

Aber Sfizzenbilcher sagt am Ende boch nicht Alles: Heigermans scheint nicht sowohl zu zeichnen als zu malen. Es sind farbige Stizzen mit großem, flottem Binselstrich. Der Landsmann von Franz Hals hat vielleicht etwas in der Seele von der berben, frischen kraft dieses Genius. H. L.

**Modernus**, die Tragikomödie seines Lebens. —

**Warie Friedhammer**, Drama in brei Aufzügen. — Von Heinrich Lilien= fein. Karl Winters Universitätsbuchhanblung, Heibelberg 1904.

Der junge Dichter hat ba zwei sehr schöne Arbeiten geschaffen, beren Hauptwert wohl in einer feinen Iprischen Stimmung zu suchen ist. Lilienfein verfügt über eine suchen in. Litensein verjugt nver eine Sprache, die sich mit einer kleinen, edlen Geige vergleichen läßt. Der Ton, den die gewandte Bogenführung ihrem Junern entslockt, ist süß und zart. Er spricht zum Serzen in seiner Junigkeit und Reinheit. So frühe Meisterschaft in der Formbeherr= schung würde bei einer weniger ebel veran= lagten Natur fürchten machen, daß in Bufunft möglicherweise bas Beiwerk ober die Spielerei mit ber Fertigfeit überhand nimmt, doch scheint diese Besorgniß bei Heinrich Lilienfein völlig unbegrundet, benn er schaut feinen Problemen so ernst und einfach, so bichterisch flar in's Auge, daß sich hoffen läßt, sein seelenvolles Saitenspiel wird sich je länger je tiefer ausruhen und entwickeln. H. L.

**Bollen und Werden.** Roman von Leonie Menerhof=Hilbect. Dresden, Heinrich Minden.

Die Geschichte einer fünsulerischen Individualität, die nicht zur Reise gelangt; angedorene Charafterschwäche und das Göttergeschent vollendeter männlicher Schönheit werden ihr zum Verhängniß. — Die Verfasserin führt eine gewandte Feder, und wir folgen ihr durch alle Fährnisse, welche diese Benie dem Untergang entgegentreiben, wenn auch nicht immer mit Uederzeugung, aber doch mit gespanntem Interesse. Der Roman liegt bereits in zweiter Auslage vor.

mz,

Gin Baria (I.a Gangue). Lon Paul Brulat. Autorifirte lleberseyung von Bilhelm Thal. München, Friedrich Rothbarth.

In dem Roman werden weder inpisch französische Zustände behandelt, noch ragt er burch Form und Inhalt über gleichwertige beutsche Erzeugnisse hervor, die nur dem Unterhaltungsbedürfniß dienen, ein Bedürfniß für die Nebertragung war demnach nicht vorhanden.

Ein tragisches Einzelschickal wird uns geschilbert. Ein bildschöner Knade wird durch eine Brandtastrophe zu einem abschreckend häßlichen Mann, und in rücksickslosen Abschichen wendet sich die Welt von ihm ab. Einziges Erdenglück ward ihm beschieden, eine schöne Frau, um derentwillen er sich einst in die Mammen gestürzt hatte, gab sich ihm in ebler Selbstüberwindung hin, nachdem der Tod ihm diese letzte irdische Blückeltgestet genommen hatte, wuste er mit seinem versehlten Leden nichts mehr anzufangen, ein freiwilliger Tod beschloß seine Unalen.

La parfaite Maraichère. Eugène Morel. Paris. Bibliothèque Charpentier, 1904.

Diefer humoristische Roman bes bekannten Schriftstellers Morel enthält unter Anderem so etwas wie eine Bhilosophie der Bemüsearten. Es ift merfwürdig, daß man bergleichen jett in Frankreich findet. beutschen Leser mutet ber Humor Morels an wie eine Wiederbelebung bes bei ims schon halb vergessenen Humors eines großen Dichters, der als Lieblingsschriftiteller der Großeltern heute mehr genannt als gelesen werben bürfte, ber humor Jean Bauls. Die phantastische Kühnheit geht hier mit ber Poesie ein seltsames Bündniß ein. der Poesie ein Entichieden merkviirdig und wunderlich eigenartig! wird mancher Lejer sagen und wird ben Roof schütteln; wie er über Aristophanes vermutlich ben Ropf schüttelte, wenn er deffen poetische wilde Muse nicht veritehen fann. H. L.

3m irdischen Jenseits. Zufunfts-Novellen von Narl Grunert. Berlin, Rontinent-Berlag Breis M. 2.

Der Verfasser hat sein Buch Kurd Laßwitz gewidmet, durch dessen Schriften er, wie er in der "Zueignung" sagt, zu den vorliegenden Novellen angeregt ist. Der Untertitel "Zukunsts-Novellen" rechtfertigt sich damit, daß mit Ausnahme der simsten Novelle alle eine Liebesgeschichte enthalten, die mit naturwissenichaftlichen Problemen in Verbindung gedracht ist, deren Verwirflichung der Jukunst vorbehalten bleibt. Der Verfasser versteht es ernite und heitere Töne mit gleichen Geschick in den Grzächlungen anzuchlagen, alle aber sind spannend, dabei das Naturwissenichaftliche, ähnlich wie bei Völsche, so klar dargestellt, daß es auch der Laie begreift; die Frage nach der Möglickeit oder Unmöglichseit der Borgänge drängt sich dem Vefer niemals auf, denn der Verfasser der einemals auf, denn der Verfasser der berkeht es meisterlich, die Tatsachen als gegeben und unbesweifelbar hinzustellen, und übertrifft darin entschieden Verne, dei bessen Letture uns doch mur selten das Gefühl verläft, daß wir uns in Phantasieen dewegen. Für ausgesprochene Realisten und Naturalisten sind freilich diese Aufunftsswosellen nicht geschrieben; das deutet der Versasser auch in der "Jueigaung" an, wo er in richtiger Würdigung seiner Geschichten sagt:

Nie wird ihr Juhalt Wahrheit sein dem Toren,

Der nur das eine kennt: Realität! — Und immer wahr sind sie dem Müsklichen, Der höh're Wahrheit weiß, als Maß und Bahl.

Der einen Hauch des Geistes in sich spurt . . Für folche Leser bilden sie einen Genus, und ihnen seien sie empfohlen!

H. S. Rene Erzählungen von Rudolf von Gottschall. Berlin, Gebr. Paetel.

Dem Drang, imerlich Erlebtem Geftalt zu geben und im bichterischen Schaffen bie Seele zu befreien, verdankt wohl nur die erste der drei Grächlungen, "Suleika", wenig= stens zum Teil ihre Entstehung. In der Schilberung bes Rampfes, ben ein jung gebliebener Alter mit feinen Jahren, b. h. mit den herkommlichen Anforderungen, die man an sie stellt, führt, fühlt man wohl etwas von persönlicher Erfahrung, vereint mit einigen tendenziös-polemischen Amvandlungen heraus. Jedenfalls ift badurch diese Novelle, beren Held, ein alter Professor, sich mit Goethe-Satem westöftlichen Divan-Befühlen hingiebt, aber schlieflich feine Suleika bem Sohne abtreten muß, die immerlichste und warmite. Die andern beiben find vorwiegend das Refultat einer freudig kombi= nirenben Fabulirfunft. Diese schent in ber zur Beit der Frangosenherrschaft spielenden, handlungsreichsten Erzählung "Auf dem sinnait" nicht vor abenteuerlicher Verwegen= heit zurück, die eine moderne Kunigunde ein fühnes und heute etwas allzu romantisch anmutendes Spiel treiben lätt. Heitere Seitere Laune bagegen, die auch um leichtlebige Larheit das freundlich schillernde Mäntelchen weltmännischer und geistreicher Liebenswür= bigfeit wirft — wie sie Gottschall seinen Geichöpfen oft allzu freigebig mitteilt, — fesielt und unterhält in der Novelle "Auf der Insel der Herthal". Die ernste Wolke, die fern hinter dieser somigen heiteren

Welt vorüberzieht, ist wohl mit Auger Berechnung, aber nicht mit Glück in das Gemälde hineinkomponirt.

o. w.

Der Bifar. Novelle in Versen von Abalbert von Hanstein. Zweite Auf-lage. Berlin, Konfordia, Deutsche Ber-lags-Anstalt, Hermann Esbock. Bor Kurzem ist Abalbert von Hamstein

einem allzufrühen Tode erlegen. Möge der traurige Anlaß wenigstens das Interesse für bas litterarische Schaffen bes bon ernstem, hohem Streben erfüllt gewesenen Antors men beleben und insbesondere der gerade jett in zweiter Auflage vorliegenden Dichtung "Der Vikar" zu Gute kommen, Die einen einfachen, aber seelisch ergreifenben Stoff einbrudsvoll in leidenschaftlich bewegten Versen und in einer bramatisch packenden Scene gestaltet, ob auch diese Beschichte von Priesterliebe und Entsagung mehr burch rhetorische Kraft fortreißt, als durch die psnchologische Tiefe fesselt. Reci= tatoren ist jedenfalls in dieser Novelle in Berfen ein bankbares Vortragsstück, mit dem sich eine starke Wirkung erzielen läßt und schon wiederholt erzielt worden sein soll, geboten.

O. W

28. Jordans Ribelunge. Erstes Lieb 15. Aufl. Zweites Lieb 13. Auflage. Frankfurt a. M. Wilhelm Jordans Selbit-

verlag. 1904.

Wer sich nach dem Urteil richtet, das in ben meisten Litteraturgeschichten über Jordans Nibelunge gefällt wird, der verzichtet wahrscheinlich barauf, die Dichtung zu lefen, ficher darauf, fie fich anzuschaffen. Die Einen tabeln die Wahl des Stabreimes, Andere die Verwendung moderner Begriffe, wie den der Zuchtwahl (S. 61), Andere den Gebrauch moderner Worte, Alle aber stimmen darin überein, die Dichtung mehr ober minder für verfehlt zu er= Tären. Wie kommt es mun aber, daß sie troß dieser vernichtenden Urteile in der 15. Auflage vor ums liegt? Ist der Ge-schmack der Leser so verdorben, oder das Urteil der Litterachistoriker saliaf? Steine von beiden Annahmen trifft zu. Der Litterarhistorifer betrachtet die Dichtung einseitig als Germanist und findet, daß Jordan bie Einzellieder nicht vom Standpunkte ftrenger Wiffenschaft, sondern frei behandelt, hier etwas wegläßt, dort zur Herstellung einer Berbindung etwas hinzufügt, was teine überlieferte Handschrift enthält, ergo ist die Dichtung als unwissenschaftlich zu verwerfen. Bang anders urteilt der un=

befangene Leser. Der hat in seiner Schulzeit bei der Lektüre des Nibelungenliedes erfahren, daß verschiedene Stellen darin sich mir durch andere Lieber erklären laffen, die der Verfasser des Nibelungenliedes nicht mehr gekannt hat. Der nicht=germanistische Leser möchte nun gern ein vollständiges Bild ber Nibelungen fage im Busammenhange haben, und dies bietet ihm Jordans Dichtung. Dieser hat sich die Aufgabe geftellt, die Ginzellieder zu einer fortlaufenden, aufammenhängenden Erzählung zu gestalten, und diese Aufgabe gelöst. Gegen die zunf= tigen Germanisten, deren Tadel er zu ahnen scheint, wendet er sich wohl, wenn er S. 66 Horand sagen läßt:

.... So wachsen verwandelt Im Munde ber Menschen die Taten ber **Tapfern** 

Zum Strome ber Sage. Wer kann sie fichten Und wieder scheiden? Drum laffet uns

**Schöbfen** Und reichlich trinken; doch jeden Tropfen

Bu fragen nach ber Quelle ist fruchtlos und qualvoll.

Mag daher auch ferner immerhin ber zünftige Germanist tabeln, für den Geschmack des deutschen Volkes ist es ein ehrendes Zeichen, daß es sich noch heute an bem frischen Borne ber beutschen Sage er= labt, daß ihm Jordans Nibelunge, wie dem athenischen Historiker sein Werk, ein urgua ές ἀεὶ μᾶλλον ἢ ἀγώνισμα ές τὸ παραχρῆμα ist. Möge diese neue Auflage der "Nibelunge" ihnen noch mehr Unhänger gewinnen!

Gipjel und Gründe. Neue Gedichte (1901-1904) bon Rarl Hendell. Leibzig und Verlin, Verlag von &. Hentell и. Со. 1904.

"Gs ift mein Berg ein ftets verändert Meer, das eben filbern alle himmel spiegelt, bann wieder liegt es brütend, schwarz und schwer, bis es ber Sturm — wer weiß woher? — aufwiegelt." So schilbert st. H. fich felbft. Diesen berichiebenen Stimmungen entspricht ber Titel und ber Inhalt seines neuen Gebichtbuches: Bipfel und Brimbe. himmelhochiauchzend, zum Tobe betrübt das sind die Merkmale wahrer Liebe und echter Kunit. Ist boch nach Jean Baul die Dichtkunft nur eine lange Liebe. Unfer oft vertannter, tampfesfroher Boet ist aber nicht mir ein berufener Bermittler ber Runft, sondern auch ein begeisterter Berkinder ber Liebe. Welch ein offenes, inniges Betennt-niß enthält ber Schluß feines Gebichtes

"Weihe". "Schwert meines Geistes, ber auf sich beharrt in wildem Wirbelsturm ber Gegenwart - mein Schild bift Du, all= mächt'ger Liebesglaube!" "Aus ber Tiefe" fleht er zum Höchften: "Der dieses Lebens freie Linie zog und nicht gegeizt mit sicher kühnem Schwunge, mir Feuer goß in's Herz und auf die Zunge, der nicht mein Pfund mit Krämerwage wog — o laß mich aus ber Luft, ben Leiben allen nicht feig hervor= gehn und in Kleinheit fallen." Wie markig und männlich spricht er in der macht= und prachtvollen Hnmne "Der Zufunftsbichter" pragibollen Hymine "Ver Jiminfestigner" fein Programm auß: "Worin ist Freiheit? Worin ist Größe? Im Mut der Mensch-beit, der Dich erfüllt. In Gattung Größe, Freiheit im Bolke, die Dich geboren, das Dich erzeugt. Boraus der Gattung, voran dem Bolke, ihr Borwärts-Fühlen von Dir geprägt! Ihr höchstes Seinen von Dir verkindet, ihr tiesses Leiden von Dir verkindet, ihr tiesses Leiden von Dir verkindet, ihr tiesses Leiden von Dir verkindet. "Er zählt nicht zu den sansken füdlichen Sehnfuchtsfäuslern, die mur in Moll floten und nur in ber Dammerung, im Barten. Melobischen bie Boesie suchen. Wohl meistert er auch diese Tone — bies bezeugen 11. A. die "Neum Böcklinbilder" und der Liederchklus "Aus dem Thuringer Wald" — doch fühlt er sich am wohlsten, wenn er als treuer Türmer burch Nacht und Tob trompeten, den Tag verkunden und ben Helben Triumph "vermelben kann". Ihm gilt vor Allem die Selbittreue als rühmlichste Gigenschaft: "Wenn Dein Herz aufjauchzt, so lache, packt ein Weh Dich, pack es aus — unverzeihlich bleibt die Macke, selbst bei bonnerndem Applaus." Und so hält er es auch mit der Laterlandsliebe: "Ein Schrei aus Herzensnot ist wohl in schlimmen Wirren ein bess'rer Patriot, als Liebergirren." In "einer Schmeichler& Handvoll Sprüchlein" giebt er manch goldne Wahrheit und Weisheit. Schluß des wertvollen Buches bilden treff= liche freie Nachdichtungen aus bem Italieni= schen und Frangosischen. Wir verzichten auf eine besondere Bervorhebung der vielen Schonheiten und folgen lieber bem Beispiele bes Bilgers, von dem der Dichter S. 46 so schön sagt: "Deffen Blid erkennt von fern am Rauch bas Sanktum Deiner (gabe ihn führt sein Weg zum gleichen Element. Er öffnet leise mit dem Wanderstabe das Pförtchen, Nopft Dir auf die Schulter facht umd spricht: "Ich bringe alles, was ich habe, hier ist mein Herz dem Herzen dargebracht."

Spemanns Haustunde (Berlag von W. Spemann, Stuttgart und Berlin) ist um

einen neuen wertvollen Band, den siebenten bereichert worden, um eine "Hauskunde" in des Wortes buchitäblichfter Bebeutung. "Das golbene Buch vom eigenen Seim" erörtert in seinem erften Teile erörtert in seinem ersten Teile die praktischen Fragen des Hausbaus und der Wohnungseinrichtung, unterrichtet uns in seinem zweiten Teile über die Entwicklung ber modernen Baufunst und ihre Zusammen= hänge mit den Stilformen der Vergangen= heit und bietet im britten Teil die Biographien und Porträts hervorragender beutscher Architetten. Da das Einfamilienhaus eine der "Sehnsüchte" unserer Zeit ist und der individuelle Geschmack über die vorgeschriebene Schablone auch hier mehr und mehr trium= phirt, wird ein Buch wie das vorliegende von jenen Beneidenswerten, welche diese Sehnsucht zu befriedigen in der glücklichen Lage sind, willkommen geheißen werden. hier können sie sich über die wirtschaftlichen, technischen und ästhetischen Probleme, die mit dem Bau eines Hauses verknüpft sind, unterrichten, um mit Verständniß ihren Willen und Geschmack bei bem Architekten zur Geltung bringen zu kommen. Das Buch, bas aus bem Zusammenwirken einer Reibe bewährter Fachmänner hervorgegangen ift, enthält einen überaus reichen, aurregenden und instruktiven Illustrationsschmuck. Ein aussührliches Register leistet dem Besister des Buches nüpliche Dienfte.

In neuer, unmucht 26. Auflage erscheint bie beliebte Anthologie "Pharus am Meere des Lebens" (Leipzig, Berlag von Jul. Baedefer) auf dem Büchermarkt; ein Beweiß, daß neuere, ähnliche Ziele versfolgende Publikationen diese reichhaltige, mit Geschmack und Sorgfalt zusammengestellte und vortrefslich geordnete Sammlung von Anregung und Erbauung bietenden Aussprüchen der großen Denker und Dichter aller Zeiten und Völker nicht aus der Gunft ber beutschen Lesewelt haben verdrängen Diefen Erfolg kann man tros einzelner fritischer Ginwände, die man erheben konnte, frendig begrüßen. Vielleicht ist die an sich begreifliche Zurückaltung in der Berücksichtigung des Neuen, die an fich für ein Werk, welches nur dem als dauernd Erfamiten Aufnahme gewähren darf, gerechtfertigt ist, ein wenig übertrieben worden; und wie Bobenftedt einft Contelles Arbeit revidirt hat, so wäre es wohl an der Zeit, Bodenstedts nicht ganz einwandfreie und heute nicht mehr als vollwertig hinzunehmende Leiftung einer gründlichen Revision zu unterziehen. Doch auch in der vorliegenden Gestalt verdient das schöne Buch einen

fesien Platz in jeder Familienbibliothet und sei als Festgeschenk der verdienten Beachtung empschlen.

Einige burch ihren Inhalt und ihre Ausstattung emfehlenswerte Reisewerke seien

mit einigen Worten angezeigt:

In zweiter umgearbeiteter und ergänzter Auflage liegen die oftasiatischen Reiseskizzen vor, die Professor Emil Selenka im Bunde mit seiner Gattin und Reisebegleiterin Lenore Selenka unter bem Titel "Sonnige Welten" (Wiesbaben, C. W. Kreidels Berlag) herausgegeben hat. Das Lenore Selenta Werk führt ums nach Borneo, Java, Suma-tra, Vorderindien, Centon und Japan; es ift nicht, wie andere Reisewerke, das beab-fichtigte Hauptresultat der Reise, deren Zweck vielmehr ein rein wiffenschaftlicher war: bas Studium ber Entwicklungsgeschichte ber Affen und Menschenaffen, wodurch Ort und Dauer des Aufenthaltes bestimmt war. So ist das Werk ein Nebenergebniß, hervorgegangen aus Tagebuchnotizen und Briefen, und Erlebniffe und Eindrücke wiedergebend, die ber Zufall dargeboten. Aber gerade durch diese Absichts= Lofigkeit hat diese Reisebeschreibung ihren eigentümlichen Reiz und Wert erhalten, und ber Borzug, daß ein an Beobachtung und gründliches Erfassen und gewissenhafte Wieder= gabe der Dinge gewöhnter Gelehrter ihr Verfasser ist, wird hier durch den Nachteil, der mitunter damit verknüpft ist, dem Anregung, Unterhaltung und Genuß begehrenden Lefer nicht verleidet. Auf diesen frischen, farbig leben= digen und zum Teil mit erquickendem Humor gewürzten Schilderungen liegt tein Staub troctener Gelehrfamteit und docirender Beban= terie. Man wirb hier in gleichsam angenehmem, genießendem Lustwandeln, "im Spazierengehn gescheit". Außerordentlich viel Schönes und Interessantes bietet auch ber in vortrefflicher technischer Ausführung sich präsentirende Bilberschmuck. Man ist gewohnt, in berartigen Werfen alten be-tannten Bilbern immer wieber zu begegnen; hier findet man eine Fülle des Neuen und Eigenartigen aus dem Menschen= und Tier= leben, aus den Wundern der Natur und den Schöpfungen der Kunst. Besonders hinge-wiesen sei auf die vier Bollbilder, die japanische Farbenbrucke in Faksimile wiedergeben; originell und dabei geschmacholl ist auch der nach einem japanischen Gobelin ausgeführte Ginband; wie überhaupt die ganze, gediegene Ausstattung des Werkes dem Verlage alle Ehre macht.

Frisch aufgefaßte und wiedergegebene Angenblicksbilder, zu benen reicherfahrener, weltfundiger Geift lehrreiche Erflärungen giebt, bieten die Reisebriefe bes jüngst verstorbenen Hauptmanns a. D. Karl Tanera: "Zur Kriegszeit auf ber sibiris ichen Bahn und burch Rugland" (Berlin, Trowitsich & Sohn). Der Verfasser reiste Anfangs April über Warschau, Betersburg, Moslan, Sibirien, Transbai-kalien nach Manbschuria in China, kehrte bort, da ihm die russische Censur die Krieasberichterstattung unmöglich machte, um, fuhr zurud nach Samara, wo er einen Wolga-bampfer bestieg, und begab sich über Astrachan und das Raspische Meer nach bem Süben, um noch Kautafien, Armenien und die Krim zu bereisen. Komte ber Verfasser auch nichts von den friegerischen Greignissen berichten, so war er boch in ber Lage, die Kriegsvorbereitungen zu beobachten und für die Kenntnis russischer Verhältnisse lehrreiche Schilberungen von ihnen wie auch bon ben berührten Städten und Gegenden mit ihrer Bevölferung zu geben. Von ihm selbst photographisch aufgenommene Unsichten, barunter folche von ber fibirischen Bahn, die er nur unter bem Schutz ruffischer Offiziere erlangen tonnte, schmuden bas intereffante, augenehm lesbare Buch.

Gine verführerische Amregung und gute Borbereitung für einen Besuch bes Landes Mitternachtssome giebt Oswalb Schroeber in bem erften Banbe feiner "Mit Camera unb Reiseschilderungen Feber burch bie Belt" (Leipzig, Wanberer-Berlag). Braktische Winke find mit lockenden Stimmungsbilbern, warme, von der Bewunderung der grandiosen Natur wie der Liebe zu dem prächtigen, ehrlichen Menschenschlag erfillte Schilberungen sind mit historischer und litteraturgeschichtlicher Belehrung, die ein tieferes Berftandnis für bie Eigenart von Land und Leuten anbahnt, verwoben. Gin fleiner Irrtum des Verfaffers sei berichtigt: Edda bedeutet nicht "Urahne" sondern "Poetif". — Das hiibsch ausge-ftattete Buch ist mit 36 photographischen und handfolorirten Vollbildern und 30 Sandzeichnungen geschmückt. Möge es vielen Touristen als ein Wegtveiser in bas Land ber Fjorde bienen, um ihnen bann ein willkommener Heraufbeschwörer lieber Er= innerungen zu sein.

#### Eingegangene Bücher. Besprechung nach Auswahl der Redaktion vorbehalten.

- Goethe in Abeken, Bernhard, Rudolf. meinem Leben. Erinnerungen und Betrach-tungen. Nebst weiteren Mittellungen über Goethe, Schiller, Wieland und ihre Zeit aus Abekens Nachlass herausgegeben von Dr. Adolf Heuermann. Weimar, Hermann Böhlau's Nachfl.
- Alpine Majestäten und ihr Gefolge. Die Gebirgsweit der Erde in Bildern. Vierter Jahrgang. 1904. Heft 4. 5. 6. 7. 8. 9. und 10. München, Verlag der Vereinigten Kunst-anstalten, A. G.
- Ammon, D., Ich kenne Dich! Praktische An-leitung zur Enthüllung des Charakters aus der Handschrift. Mit vielen Musterbeispielen, Schriftproben und Charakter-Analysen, sowie einem Anhang: Schüler-Schriften. Stuttgart, Schwabacher'sche Verlagsbuchhandlung.
- Archiv für Kriminal-Anthropologie und Kriminalistik. Herausgegeben von Hans Gross. 17. Band. 1. u. 2. Heft. 4 Abbildungen. Lelpzig, J. C. W. Vogel. von Dr. eft. Mit
- Ascher, Dr. M., Ausflüge in das Reich des Gelstes und der Seele. Berlin, Concordia Deutsche Verlag-Anstalt (Hermann Ehbock).
- Bauermann, C., Knallbonbons. Humoristisches Naschwerk für Lektüre und zum Vortrag in geselligen Kreisen. Stuttgart, Schwabachersche Verlagsbuchhandlung.
- Beiträge zur Weiterentwickelung der christlichen Beligion. Herausgegeben von Prof. D. A. Deissmann, Prof. D. Dr. A. Dorner, Prof D. Dr. R. Eucken. Prof. D. H. Gunkel, Prof. D. Dr. W. Herrmann. Superintendent D. F. Meyer etc. München, J. F. Lehmann's Verlag.

Verlag.

Biedenkapp, Dr. Georg, Sonuenmär. Das Gesetz von der Erlaltung der Kraft für Jung und Alt. Lelpzig, Friedrich Brandstetter.

Borchgrevink, Carsten, Das Festland am Sidpol. Die Expedition zum Südpolarland in den Jahren 1838—1900. Nach Skizzen und Zeichnungen des Verfassers illustrirt von Otto Sinding und E. Ditlevsen und mit Reproduktionen photographischer Original-Aufnahmen. Lieferung 9—14. Breslau. Schlesinahmen. Lieferung 9-14. Breslau, Schlesische Verlags-Anstalt v. S. Schottlaender. rmann. Edwin, Humoresken. Leipzig, Edwin Bormann's Selbstverlag.

- Bouvier, Bernard, L'Oeuvre de Zola. Conferences prononcées dans la grande salle de l'université de Genève. Les 11, 13 et 16 Mars 1903. Ch. Eggimann & Co. Editeurs, Genève.
- Caine, Th. H. Hull., Der verlorene Sohn, Deutsche Uebertragung. 1. und 2. Band. Leipzig. H. A. Ludwig Degener.

  Garol I., König von Rumanien. Nikopolis 1396–1877–1902. Breslau. Schlesische Verlagsanstatt v. S. Schottlaender.

  Clar. Hermine. Das ABC des Hangwocane.
- Clar, Hermine, Das ABC des Hauswesens. Praktische Winke und Ratschläge für Frauen Stuttgart, Schwabacher'sche Töchter.
- und Töchter. Stuttgart, Schwabacht Sche Verlagsbuchhandlung.

  Conz. Professor G., Zeichenschule, II. Auflage. Anleitung zum Selbstunterricht, mit einer Sanmhung von Vorlagen für Anfänger und 80 Illustrationen. Ravensburg, Verlag von Otto Maier.
- Der Krieg zwischen Russland und Japan. Auf Grund zuverlässiger Quellen bearbeitet von Walter Erdmann von Kalinowski. Mit Karten und Skizzen. 4. Heft. Berlin, Mill-tär-Verlag der Liebel'schen Buchhandlung.

- Deutsche Arbeit. Monatsschrift für das geistige Leben der Deutschen in Böhmen. Herausgegeben im Auftrage der Gesellschaft zur Förderung deutscher Wissenschaft, Kunst und Litteratur in Böhmen. IV. Jahrgang. und Litteratur in Böhmen. IV. Jahrgan Heft 1. Prag, Verlag von Karl Hellmann.
- Deutsche Rundschau für Geographie und Statistik. Unter Mitwirkung hervor-ragender Fachmänner herausgegeben von Prof. Dr. Friedr. Umlauft. XXVII. Jahrgang. 2. u. 3. Heft. Wien, A. Hartlebens Verlag. Deutsches Lesebuch für sächsische Gym-
- nasien. In 8 nach Klassenstufen geordne-ten Abteilungen herausgegeben von H. Steuding. Erste Abteilung für Sexta hearbeitet von Otto Hartlich. Leipzig, Dürr'sche Buchhandlung.
- Döring, Fritz, Schimmelchen und andere Novellen. Berlin W. 50, Concordia Deutsche Verlags-Anstalt (Hermann Ehbock).
- Drucker, Richard, Wege des Lebens. gart, Verlag von Strecker & Schröder.
- Dungern, Otto Freiherr von, Frische Blüten. Lieder. Zeichnungen von August von Meisel. Regensburg, W. Wunderling's Hofbuchbdlg.
- Ebner-Eschenbach, Marie von, Die Prinzessin von Banalien. Ein Märchen, Berlin W. 50, Concordia Deutsche Verlags-Anstalt (Hermann Ehock).
- Risert, Albert, Die Brautehe. Ein Bühnen-spiel. Dresden, E. Pierson's Verlag. Ernst, Otto, Asmus Sempers Jugendland. Der Roman einer Kindheit. 1. bis 5. Tausend. Leipzig, L. Staackmann.
- Franzos, Karl Emil, Neue Novellen. Stutt-gart, J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfi.
- Ganz, Hugo, Vor der Katastrophe. Ein Blick in's Zarenreich. Skizzen und Interviews aus den russischen Hauptstädten. 1.—3. Tausend. Frankfurt a. M. Litterarische
- aus den russischen Hauptstadten. 1.—3.
  Tausend. Frankfurt a. M. Litterarische
  Anstalt (Rütten & Loening).
  Gehrig, Dr. Hans, Die Waarenhaussteuer in
  Preussen. Ein Beitrag zur kaufmännischen
  Mittelstandspolitik. Leipzig und Berlin, Verlag von B. G. Teubner.
  Gengnagel, Dr. Karl, Fürst und Künstler.
  Komödie (Zur Schillerfeier 1905). Leipzig,
  Verleg von Schilfer und Schöffelder
- Verlag von Schäfer und Schönfelder.
- Goethes sämmtliche Werke. Ausgabe in 40 Bänden. Neunzehnter Band. Wilhelm Meisters Wanderjahre. Erster Teil. Stuttgart und Berlin, J. G. Cotta'sche Buchhaudlung Nachfl.
  - Jubiläums-Ausgabe in 40 Bänden. Zwanzigster Band. Wilhelm Melsters Wanderjahre. Zw. Teil. Stuttgart und Berlin, J. G. Cotta'sche
- Teil. Stuttgart und Berin, J. G. Schallung Nachfl.

  Goethes Werke. Unter Mitwirkung mehrerer Fachgelehrter herausgegeben von Prof. Dr. Karl Heinemann. Kritisch durchgesehene und erläuterte Ausgabe. 22. Band. Schriften über bildende Kunst. I. Bearb. von Prof. Dr. Otto Harnack. Leipzig und Wien, Biblio-Otto Harnack. Lei graphisches Institut.
- Goschen, Viscount, Das Leben Georg Joachim Göschens, Deutsche, vom Verfasser bearbeitete Ausgabe übersetzt von Th. A. Fischer. 1. u. 2. Band. Leipzig, G. J. Göschen'sche Ver-
- lagshandlung.

  Grillparzers Werke. Herausgegehen von Rudolf Franz. Kritisch durchgesehene und erläuterte Ausgabe in fünf Bänden. Dritter und vierter Band. Leipzig und Wien, Bibliographisches Institut.

- Grundschöttel, Elisabeth, Gedichte. Zweite vermehrte Auflage. Dresden, E. Pierson's Verlag. (R. Linke, k. k. Hofbuchhändler.) Zweite
- Haspels, G. F., Frische Brise. Zwei Novellen.

  Aus dem Holländ. übersetzt von Martha
  Sommer. Berlin, Herm. Krüger. Heide, Minna v., Auf Margaretenhof. Egon Leonhardt. Zwei Novellen. Stuttgart, Ver-
- lag von Strecker & Schröder.
- Heil, G. F., Visionen. Berlin, C. A. Schwetschke und Sohn.
- Henckell, Karl, Gipfel und Gründe.
  dichte. Leipzig, K. Henckell & Co. Neue Ge-
- Hoechstetter, S., Er versprach ihr einst das Paradies. Novelle. Berlin, Gebr. Paetel. Hoffmann-Kutschke, Allerlei aus Krieg und Frieden. Ernste und humorisische patriotische Erzählungen und Gedichte für Jedermann. Mit einem Vorwort von Professor Dr. H. Unbescheid. Mit zahlreichen Illustra-tionen. Breslau, Schlesische Verlags-Anstalt v. S. Schottlaender.

Holshausen, Paul, Bonaparte, Byron und die Briten. Ein Kulturbild aus der Zeit des ersten Napoleon. Frankfurt a. M., Moritz Diesterweg

Humbert, Mabel. Continental Chit - Chat. London, F. V. White & Co. 14, Bedford London, F. V Street, Strand.

Jacobi, Dr. Max. Das Weltgebäude des Kardi-nals Nikolaus von Cusa. Ein Beitrag zur Geschichte der Naturphilosophie und Kosmologie in der Frührenaissance. Berlin, Albert

In der Zwickauer Zelle. Aufzeichnung eines Debütanten. 5. Auflage. Berlin S. W. 11, Magazin-Verlag.

Magazin-Verlag.

Kaisenberg, Moritz v., Erlebnisse des Husarenleutnants Baron Gerdau in Japan. C. A. Schwetschke & Sohn. Berlin.

Kaisenber, Dr. Alfr. Chr., Immanuel Kants Staatsphilosophie. Berlin, Dr. A. Chr. Kalischer Selbstverlag. (Leipzig, Otto Weber.)

— Wagnerianer. Zwei Dialoge und zwei Abhandlungen über Richard Wagners Schriften und Diebtungen. Berlin Dr. A. Chr. Kalischer

und Dichtungen. Berlin, Dr. A. Chr. Kalischer Selbstverlag. (Leipzig, Otto Weber.) Kappstein, Theodor, Peter Rosegger. Ein

Charakterbild. Stuttgart, Greiner & Pfeiffer. Charakterbild. Stuttgart, Greiner & Pfeiser.

Keller, Helen, Die Geschichte meines Lebens.
Mit einem Vorwort von Felix Holländer.
Deutsch von P. Seeliger. Autorisirt. Vierte
Aufage. Stuttgart, Robert Lutz.

Kiefer, Dr. O., Die körperliche Züchtigung bei
der Kindererziehung in Geschichte und Beurteilung. Ein Buch für Eltern und Erzieher.
Berlin, Albert Kohler.

Kielland, Alex. L., Novellen und Novellenten.
Deutsch von Wilhelm Lange. Berlin und
Leipzig, Franz Wunder.

Klein, Prof. Dr. Herm. J., Astronomische

in, Prof. Dr. Herm. J., Astronomische Abende. Allgem. verständliche Unterhaltungen ther Geschichte und Ergebnisse der Himmels-Erforschung. Sechste völlig umgearb. und sehr vermehrte Auflage. Mit 13 Tafeln. Leipzig. Ed. Heinr. Mayer.

Kleista, H. v., Werke. Mit Kleists Leben, Bildnis und Faksimile, Einleitungen und An-merkungen im Verein mit Dr. G. Minde-Pauet

merkungen im Verein mit Dr. G. Minde-Pouet und Prof. Dr. Reinhold Steig herausgegeben von Prof. Dr. Erich Schmidt. 2. Band. Be-arbeitet von Erich Schmidt. Leipzig und Wien, Bibliographisches Institut.

Rremnitz, Georg, Die Entwicklung der rumä-nischen Armee seit dem Feldzuge 1877/78. Breslau, Schlesische Verlagsanstalt von S.

Schottlaender.

Kremnits, Mite, Marie Fürstin Mutter zu Wied, Prinzessin von Nassau. Ein Lebens-bild. Leipzig, E. Haberland. Kennst Du das Land? (Architektur-Denk-mäler in Rom, Florenz, Venedig von Prof. Dr. D. Joseph. Band XX.) Leipzig, C. G. Naumann.

Laforgue, Jules, Sagenhafte Sinuspiele. Ver-deutscht und eingeleitet von Paul Wiegler. Mit einer Vorrede von Maurice Maeterlinck. Mit unbekannten Briefen an Max Klinger.

Stuttgart, Axel Juncker.

Lanzky, Paul, Amor Fati.

zig, C. G. Naumann. Gedichte. Leip-

Litterarischer Weihnachtakatalog 1904. Breslau, Schlesische Verlagsanstalt von S. Schottlaender.

Schottlaender.

Marschall, Dr. W., Die Tiere der Erde.

Eine volkstümliche Uebersicht über die Naturgeschichte der Tiere. Ueber 1000 Abb. und 25 farbig. Tafeln. Lieferung 39-44. Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt.

Methode Toussaint-Langenscheidt. Brieflicher Sprach- und Sprechunterricht für das Selbststudium der italienischen Sprache von Dr. H. Sabersky nuter Mitwirkung von

von Dr. H. Sabersky unter Mitwirkung von Prof. Gustavo Sacerdote. Brief 12, 13, 14 u. 15. Berlin, Langenscheidt sche Verlagsbuchhandl. Brieflicher Sprach- und Sprechunterricht für

das Selbststudium der schwedischen Sprache von Emil Jonas, unter Mitwirkung von John Westerblad, Ebbe Tuneld und C. G. Morén. 12., 13., 14. und 15. Brief.

Meyerhof-Hildek, Leonie, Das Ewig-Lebendige. Roman. Stuttgart. J. G. Cotta'sche Buchhandlung.

Morburger, Karl, Rebellen. Ein socialer Roman. Wien, Moderner Verlag. Müller, Gustav Adolf, Ein Liebeswunder. Novelle. Leipzig, G. Müller-Mann'sche Ver-

dagsbuchhandlung.

Muser, Oskar, Der Kampf um die Schule.

(Flugschriften der Deutschen Volkspartel,
Band 7.) Frankfurt a. M., J. D. Sauerländer's Verlag.

Neubert-Drobiech, Walther, Erlebtes und Erdachtes. Gedichte. Halle a. S., Tausch u. Grosse.

Nietzsches, Friedrich, Nachgelassene Werke.
Unveröffentlichtes aus der Umwertungszeit (1882/63—1888) 1. und 2. Tausend. (Band 15.)
Leipzig, C. G. Naumann.
Obstfelder, Sigbjörn, Pilgerfahrten. Aus dem Nachlass des Dichters. Stuttgart, Axel

Osborn, Max. Albrecht Dürers schriftliches Vermächtniss. (Renaissance-Bibliothek; 3. Bd.) Berlin, Leonhard Simion Nachf.

Palmé-Paysen, H., Das Rätsel am Mälarsee. Berlin, Albert Goldschmidt.

Pharus am Meere dougenmus. Anthologie für Geist und Herz aus den Werken der Dichter und Denker aller Zeiten und Völker. Nach den Materien alphabetish geordnet von Carl Coutelle ergänzt von Friedrich Bodenstedt. Sechsundzwanzigste Auflage. Leipzig, Julius Baedeker.

Photographische Korrespondenz. December 1904. Wien, Verlag d. Photogr. Korrespondens.

Polle, Prof., Dr. Fried., Wie denkt das Volk über die Sprache? Plaudereien über die Eigenart der Ausdrucks- und Anschauungsweise des Volkes. 3. verbesseete Auflage v. Prof. Dr. Oskar Weise. Leipzig und Berlin, B. G. Teubner B. G. Teubner.

Prellwitz, Gertrud, Michel Kohlhas. Ein Trauerspiel in 5 Akten. Freiburg i. Br., Friedr. Ernst Fehsenfeld.

- Prölas, Robert, Von den ältesten Drucken der Dramen Shakespeares und dem Einfluss, den die damaligen Londoner Theater und ihre Einrichtungen auf diese Dramen ausgeübt haben. Eine Untersuchung von litterarischem und dramaturgischem Standpunkte. Leipzig, F. A. Berger.
- Rangabé, Kleon. Aus dunklen Tiefen. Dich-tungen. Metrisch in's Deutsche übertragen von Karl Macke. Breslau, Schlesische Verlagsanstalt v. S. Schottlaenber.
- Remol, Hans, Wer will's hören? Neue Kasperl-stückehen für Kinder. Leipzig, Friedrich Brandstetter.
- Beyer, B., Städtisches Leben im sechzehnten Jahrhundert. Kulturbilder aus der freien Bergstadt Schlackenwald. Leipzig, W. Engel-
- Roehdenns, Frank, Eries Rekord. Roman. Dresden, E. Piersons Verlag.
- Runze, D. Dr. Georg, Metaphysik. (Webers illustrirte Katechlsmen, Band 249.) Leipzig, J. J. Weber.
- Sandere, Daniel, Citatenlexikon. Sammlung von Citaten, Sprichwörtern, sprichwörtlichen Redensarten und Sentenzen. 2. verbesserte Sammlung Redensarten und Sentenzen. 2. verbesserte Auflage (Webers illustrirte Katechismen Band 176.) Lelpzig, J. J. Weber.
- Schillers sämmtliche Werke. Säkular-Ausgabe in 16 Bänden. Zehnter Band. Uebersetzungen. Zweiter Teil. Stuttgart und Berlin, J. G. Cotta'sche Buchhandlung, Nachf.
- Schmitz, Osk. A, H., Lothar oder Untergang einer Kindheit. Stuttgart, Axel Juncker.
- Schoenaich-Carolath, Prinz Bmil von.
  Dichtungen. 8. Auflage. Lelpzig, G. J.
  Göschen sche Verlagshandlung.
- Gedichte. 2. Auflage. Leipzig, G. J. Göschen-
- Gedichte. 2. Auman-sche Verlagshandlung.

  Die Klesgrube. Lichtlein sind wir. Die Klesgrube. Die Wildgänse. Leipzig, G. J. Göschen'sche Ver-
- lagshandlung.
  Seyth, Adjr. Tropfen im Meere. Ein Märchen für Erwachsene. Dresden, E. Piersons Verl.
- Siegfried, Walther, Gritli. Ein Wohltäter. Sievers, Dr. Wilhelm, Asien. 2. Auflage. Mit 167 Abbildungen im Text; 16 Karten-beilagen und 20 Tafeln von E. T. Compton, beilagen und 20 Tafeln von E. T. Compton, E. Heyne, G. Mützel, E. Pechuel-Loesche, R. Reschreiter und O. Winkler. Leipzig u. Wien, Bibliographisches Institut.
- Spiroza, Baruch de, Ethik, Uebersetzt von Dr. Otto Baensch. (Philosophische Bibliothek, Band 92.) Leipzig, Dürr'sche Buchhandlung
- Spemanns goldenes Buch vom Rigenen Heim. Eine Hauskunde für Jedermann. Berlin u. Stuttgart, W. Spemann.
- Stein der Weisen, Der, Illustrierte Halb-monatsschrift für Haus und Familie. Unterhaltung und Belehrung aus allen Gebieten des Wissens. 15., 16., 17. und 18. Heft. 17. Jahrgang. 1945. Wien und Leipzig, A. Hartlebens Verlag.

- Steinhausen, Dr. Georg, Geschichte der deutschen Kultur. Mit 205 Abbildungen im Text und 22 Tafeln in Kupferätzung und Farbendruck. In Halbleder gebunden. Leipzig
- und Wien, Bibliographisches Institut.

  Stengel, Walter, Gemälde-Solo oder Gemälde-Koncert. Ein Vorschlag zur Sanirung der Kunstausstellungen. Strassburg, J. H. Ed.
- Kunstausstellungen. Strausbung, J. H. Lea. Heitz & Mündel). Strauss und Torney, Lulu von, Eines Lebens Suhne. Novelle. Berlin, Verlag von Albert Goldschmidt.
- Suhr, H. F. C., Wunder aus der vierten Dimension oder Jedermann Medium. Enthüllung der verschiedenartigsten spiritistischen und verwandten Phänomene, sowie genaue Anleitung zur Darstellung derselben in privaten Kreisen durch Dilettanten. Mit 38 Illustrationen. Stuttgart, Schwabachersche Verlagsbuchh.
- Trojan, Joh., und Egon H. Strasburger,
- Trojan, Joh., und Rgon H. Strasburger,
  Ungezogenes. Ein lustiges Versbuch. Vierte
  Auflage. Berlin, Berliner Verlag, G. m. b. H.
  Urban, Henry F., Die Maus Lula. Komisches
  und Tragikomisches. Berlin, Concordia,
  Deutsche Verlags-Anstalt (Hermann Ehbock).
  Verne, Jules, Herr der Welt. Autorisirte
  Ausgabe. (Kollektion Verne, Baud 86.) Wien,
  A Hartlebens Verlag.
- A. Hartlebens Verlag.
- Wachs, Dav., Der moderne Gott. Drama in drei Akten. Dresden, E. Piersons Verlag.
- Was spielen wir während der Reise und daheim? Ein in Taschenformat zusammenfaltbarer Spielplan zum Gebrauch als Spiel-tisch während der Reise für Karten- und andere Spiele. Enthaltend: 1 Schach- bezw. Dame-Spiel mit Figuren, 1 Mühlespiel. Stutt-
- gart, Aug. Beil.
  Weitrich, Richard, Richard Wagners Tristan
  und Isolde als Dichtung. Nebst einigen allgemeinen Bemerkungen über Wagners Kunst.
- Berlin, Georg Reimer, rner, B. M., Hebbel. Sein Leben und Wirken. (Band 47/48 der Biographien-Samm-Werner. Sein Leben und lung "Geisteshelden".) Berlin, Ernst Hoffmann & Co.
- Westkirch, Luise, König Hass. Roman. Berlin, Concordia Deutsche Verlagsanstalt (Hermann Ehbock)
- Witte, Dr. Erich, Das Problem des Tragischen bei Nietzsche. Halle a. S., C. A. Kämmerer & Co.
- Wolynaki, A. L., "Das Buch v. grossen Zorn."
  Autorisirte Uebersetzung nach dem vollständigen russischen Manuskript von Josef
  Melnik. Frankfurt a. M., Literarische An-
- stalt Rutten & Lorning.
  Der moderne Idealismus und Russland. Autorisirte Uebersetzung von Josef Melnik. Frankfurt a. M., Litterarische Anstalt Rütten & Loening.
- Wulff, Carl, Gedichte. Mit 30 Illustrationen. Breslau, Schlesische Verlagsanstalt v. S. Schottlaender.
- Zehn lustige Ansichtskarten in künstleri-schen Umrissen zur eigenen Ausführung mit Bleistift oder Feder. Vierte Reihe. Stutt-gart, Schwabacher'sche Verlagshandl.

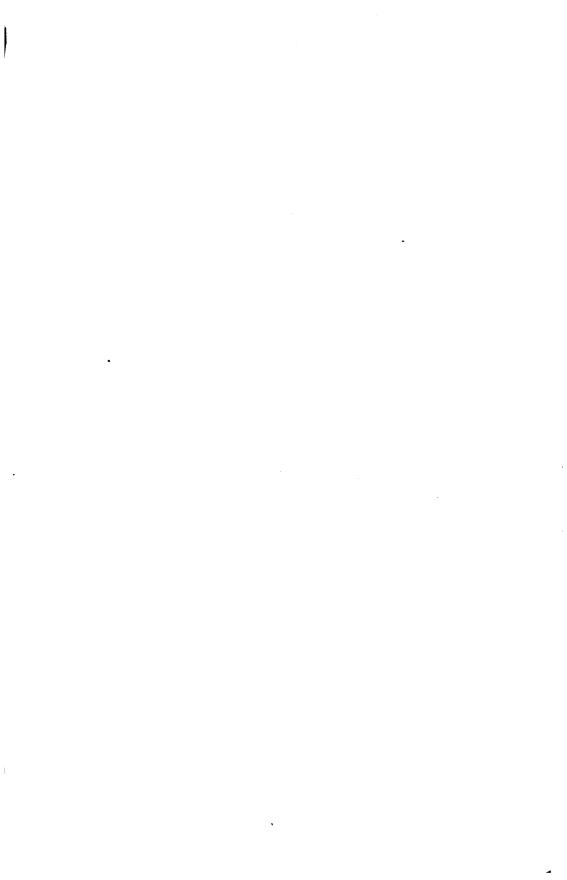



Schlesische Verlagsanstalt v. S. Schottlænder in Breslau.

# 

# e Carlotte Longitz and

# 



/

# Mord und Süd.

## Eine deutsche Monatsschrift.

Begründet

pon

# Paul Lindau.

CXII. Band. — Februar 1905. — Heft 335.

(Mit einem Portrait in Radirung: Jakob Caro +.)



Breglau Schlefische Buchdruderei, Kunft. und Derlags = Unftalt v. S. Schottlaender.

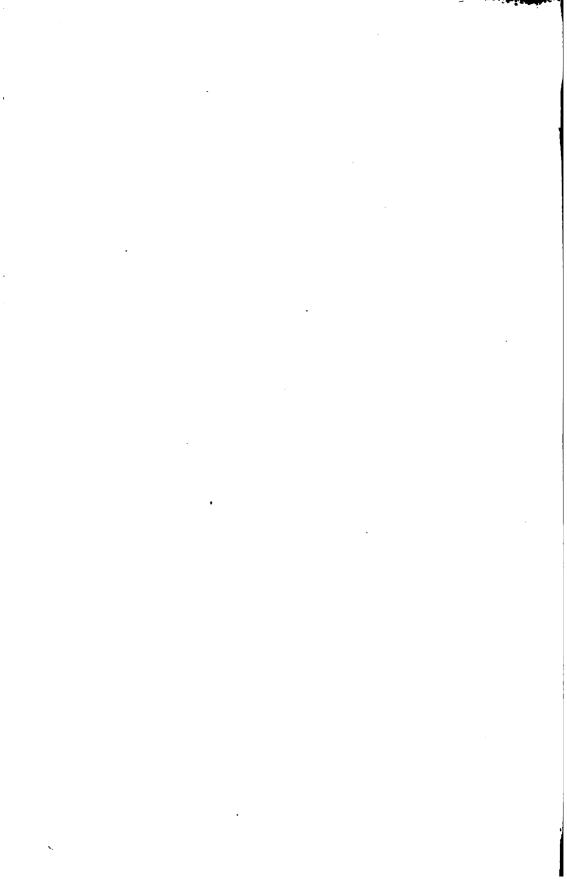



### Die Himmelsstürmerin..

Roman.

Alle Rechte borbehalten. Rachbrud verboten.

Don

### Maurus Jokai.

Deutsch von Ludwig Wechsler.

(Fortsetzung.)

XIII.

enn die Braut unmittelbar por ihrer Hochzeit etwas vom himmel erfleht, so kann sie sicher sein, daß ihr Anliegen erhört wird. Ratharine hatte sich ein Ungewitter gewünscht, das sie mit ihrem Liebsten in eine Schäferhutte jagen wurde, wo sie mit ihm den erften Liebesrausch verkoften könnte. Dieser Bunsch ging schönstens in Erfüllung. Raum hatten sie die Zelemerer Buszta erreicht, als sich ber Horizont westwärts dunkel umzog; mächtige dunkelblaue Wolken stiegen hinter ben Bergen Noch vor zehn Jahren hatte sich hier eine Ortschaft befunden, wo bas alte Ritterschloß ber ruhmreichen Familie Zelemer bem einkehrenben Wanderer gastfreundliches Obbach gewährte. Doch das Schloß war ebenso zerftort worden wie gam. Schon von Weitem fah man feine Mauern schwarz und ohne Dach in die Lüfte ragen; der in's Dorf führende Weg ift bicht mit Gras bewachsen. Der lette Zelemer ruht irgend= wo im Felsengrab von 33-Nifmid neben seinem verbannten Fürsten, und jest ist hier eine formliche Ginode, die die Stadt Debreczin von der weiblichen Linie angekauft hat. Ein weiter Weideplat ift baraus So weit das Auge reicht, sieht man nur Brunnenschwengel und Schäferhütten zerstreut gleich Punkten sich vom Erdboden Rinder= und Schweineheerden, auch wilde Rosse in Menge meiben hier, und Rifolaus fennt sie alle genau. Am Saume ber Land1

straße steht ber Schäfer auf seinen langen Stab gestützt, die erloschene Pfeife zwischen ben Rähnen haltenb. Rings um ihn ber sieht man feine Schafe, die von sechs Spithunden im Zaume gehalten werden. Der Schweinehirt bagegen muß die seiner Obhut anvertrauten Tiere auf Schritt und Tritt begleiten, benn die suchen mit Vorliebe die Pfüten und schlammigen Stellen auf, und einen hund barf er sich nicht halten, benn ben würden die Schweine zerreißen. Auch ber Pferdehirt hat bei seinem Geftit alle Bande voll zu tun, um die Tiere im Raum zu halten, und bazu nicht selten einen harten Strauß mit Bierbebiehen ober hungrigen Wölfen zu bestehen. Der vornehmste herr unter ben hirten ift ber Ochsenhirt, benn mahrend alle Anderen schmutzige, dumpfige Sutten bewohnen, neben benen sich bochstens ein aus Schilf und Binsen errichteter Windfänger befindet, besitt er eine aus Kotziegeln regelrecht erbaute hutte mit Tur und Fenstern und weit auslaufenbem Gesims, unter bem sich die hölzerne Bank mit dem Velz darauf befindet, auf dem der Rinderhirt seiner Nachtrube pfleat. In seinem Fenster prangt sogar ein Blumenstod. Die Fran hat ihn herausgebracht, die in der Stadt drin wohnt und nur am Sonntag zu ihrem Manne herauskommt und Mundvorrat für die ganze Woche mit sich bringt. Die Frau ist irgendwo in Dienst, um auch etwas Geld zu verdienen.

Neben der Hütte befindet sich die Küche, wie sie bei den verschiedenen Hirten gebränchlich ist. Sin runder, ungedeckter Raum, dessen Wände von dichtem Schilf gebildet sind. Der Boden ist mit gebrannten Ziegeln ausgelegt, in der Mitte der Feuerherd, daneben der drehbare Bratspieß, der mit einem Haken versehen ist, um den Kessel aufhängen zu können, unter dem das Fener angemacht wird. Als Feuerungsmaterial dient der herbeigeführte Dünger, den der Kärrner zu sammeln und herbeizubringen hat. Der Kärrner ist ein junger Bursch, über den jeder Hirtenjunge versügt; seine Sache ist es, in der Küche die Speisen zu kochen und mit dem brodelnden Kessel auf seiner Schiebkarre von einem Hirten zum anderen zu ziehen und jedem seinen Anteil abzugeben.

Hinter der Hutte sieht man die offene Bretterscheune, nur mit Schilf gedeckt, wohin man des Morgens die zu melkenden Kühe und solche uns natürliche Muttertiere bringt, die ihre Jungen von sich stoßen und nicht säugen wollen.

In der Rähe der vom Rinderhirten bewohnten hutte laffen sich die Mutterfühe mit den Leitstieren auf einer kleinen Erhöhung nieder, daß es sich wie ein Wald von krummen Hörnern ausnimmt.

"Das Gewitter kommt uns gerade entgegen," sagte Nikolaus zu seiner jungen Frau, benn jest war sie ja schon seine Frau. "Wir mussen trachten, bie Hütte bes Rinberhirten zu erreichen, noch bevor uns ber Regen überrascht."

Damit hieß er ben Rutscher ben Bod verlassen, ergriff selbst

bie Zügel, ließ seine Frau neben sich sitzen und bog vom Damm ber Landstraße auf die Wiese ab. Es ist ein gewagtes und große Geschicklichseit erforderndes Unternehmen, über Gras und Wiesen zu sahren! Man muß instinktiv erraten, wo es einen Durchlaß zwischen den Wasseradern und Erdrissen giebt, wo man einem Sumpf oder von trügerischem Graswuchs bedeckten Morast auszuweichen hat, und dem nebenher stampfenden Kutscher fällt die Aufgabe zu, den Wagen bald rechts, bald links zu stützen, wenn er umzuwersen droht.

Die schwarzen Wolken legen sich plöhlich über die dem Untergang nahe Sonne; es wird finster, und nur die von Weitem aufzuckenden Blitze lassen die gangbare Sbene erkennen.

"Fürchtest Du Dich nicht?" fragte Nikolaus die Geliebte.

"Wie follte ich mich fürchten, wenn ich bei Dir bin?"

Innner höher zog das Gewitter, und ringsum, soweit das Auge reichte, sah man nichts als unheilkündendes, schwarzes Gewölf. Und wer nicht sehr gut Bescheid weiß, sindet sich in dieser Finsterniß auf der weiten Puszta gewiß nicht zurecht.

Inmitten bes fast unaufhörlich grollenden Donners meinte Nifolaus noch einen anderen Ton zu vernehmen; er täuschte nich nicht, es war das Knallen der langen hirtenpeitsche. Bald darauf konnte er auch das Bellen eines hundes unterscheiden.

Bei dem bläulichen Licht der aufzuckenden Blitze erblickte man immer wieder für die Dauer einer Sekunde die Gestalt eines näherkommenden Reiters.

Er begann eifrig zu rusen, als er so nahe gekommen war, daß man seine Stimme vernehmen konnte. Ihm liesen zwei Hunde voraus, die früher als er bei dem Wagen anlangten und nun, an den Pserden emporspringend, diesen in der ihnen eigenen Sprache begreislich zu machen suchten, daß sie in dieser und nicht in jener Nichtung weiter zu traben hätten. Und damit sie ja nicht irre gehen sollten, rannten sie wieder voraus, um den Weg zu weisen.

Gleich barauf war auch ber Reiter zur Stelle, es war der Rinderhirt, ber ben Insassen bes Wagens gebührend guten Abend sagte und dann sein Pferd herunwersend hinzusügte:

"Meine Hutte befindet sich ganz in der Nahe, bitte, mir nur mit bem Wagen zu folgen."

Nun ging es in aller Sicherheit weiter. Der Reiter kannte ben Weg auch im Finstern und geleitete die Wanderer auf allerlei Umwegen bis zur Hütte. Man langte gerade rechtzeitig an, und die ersten schweren Regentropfen begannen klatschend gegen das Leberdach des Wagens zu schlagen, als Nikolaus seiner jungen Frau beim Aussteigen behilstlich war.

Der Berrechnungshirt stand mit dem umgekehrten Belz über ben Schultern unter dem Regendach und hielt eine aus einem hohlen Kürbis

zugerichtete Laterne vor sich hin, um die Ankömmlinge zu sehen. In die Kürbiswand hatte man zwei Augen und einen Mund geschnitten, wie wenn es eine Larve ware, und durch die drang ein Lichtschein von innen heraus.

"Gott zum Gruß, lieber Freund, könnt Ihr Gafte brauchen?" besgrüßte Nikolaus ben ernst blickenben Mann.

Dieser ließ vor Staunen fast die Kürbislaterne aus ber Hand fallen, als er die Ankommenden erkannte.

"Du lieber Gott!" rief er aus. "Das ist ja ber hochgeborene Herr Kommissär und bessen junge Frau!"

"Rommen wir ungelegen?" fragte Ratharine.

"Ich bin ganz allein zu Hause, benn meine Sarah blieb heute Sonnstag in der Stadt zurück: sie sagte, daß die Herrschaften heute ihre Hochzeit feierten."

"Das haben wir auch getan."

"Die Sarah sagte mir aber auch, baß sie heute mit bem großen Löffel effen werbe, ba sie am Hochzeitsmahle teilnehmen wird."

"Da hatte sie vollkommen Recht. Ihre Frau ist meine beste und liebste Arbeiterin; sie leitet die ganze Waschanstalt. Beim heutigen Mahl wird sie den Vorsit führen. Außer meinen getreuen Arbeiterinnen wird sonst Niemand an dem Mahle teilnehmen, und wir selbst seiern unsere Vermählung hier, in Ihrer Hütte."

Der Rinderhirt rudte feinen Schafpelz zurecht und fagte:

"Nun bann heiße ich Sie willkommen. Was wir in unserer Armut zu leisten vermögen, soll gewiß geschehen. Bitte einzutreten."

Damit brängte er seine werten Gäste in das Innere der Hutte und bat sie, es sich bequem zu machen, während er die Obliegenheiten des Hausherrn versehen wird. Darauf wies er den Kärrnerjungen an, schnell eine gehörige Portion "Teigbrei" zuzubereiten, dazu Speck zu räuchern, und er selbst begab sich in die Kammer, wo die Genänder der Hirtenjungen ausbewahrt werden, um daselbst frischen "Balmos", eine aus türkischem Beizenmehl und jungem Käse bestehende Speise, zurechtzumachen. Alles war schon nach kurzer Zeit fertig.

Die Kurbislaterne beleuchtete bas einzige Zimmer ber Hutte.

In biesem Zimmer befand sich eine Streu aus Stroh, auf ber ein zottiger Wollenmantel die Stelle der Decke und ein langhaariges Schaffell die des Kopstissens vertrat. Ferner ein treuzbeiniger Tisch und eine mit roten Blumen bemalte Truhe, die sich sehr gut als Sitzelegenheit eignete. An der Türangel hing das Handtuch, und den ganzen niedrigen Raum erfüllte der Duft eines Bündels frischen Lavendels und Pfefferminzkrautes, das an der Wand hing.

Und dieser Raum entsprach ben Träumen Katharinens.

Hand in Hand saßen die jungen Chegatten auf dem niedrigen Strohbett.

Draußen regnete es in Strömen. Rechts und links fuhren Blite hernieder und die Donnerschläge machten die Erde, Türen und Fenster erzittern. All das war die reine Sphärenmusik im Vergleich zu dem Höllengebrause, vor dem sie gestohen waren. Das Klappern der Eisschloßen, das Rollen des Donners war süße Harmonie für ihre Ohren, der zuckende Blite ein treuer Gefährte, der heulende Sturm ein geliebter Freund, wenn man an die Menschen dachte, vor denen man die Flucht ergriffen. Und diese kleine Hutte da war der Mittelpunkt der Welt, ja noch mehr, sie war ein kleiner Planet sür sich allein, auf dem blos zwei glückliche Menzichen wohnten.

Das Hochzeitsmahl, vom Rinderhirten selbst zubereitet, stand alsbald dampfend auf dem Tisch.

Der erste Gang war die Mährtensuppe. Wie diese zubereitet wird? Ja, bas wissen die Feinschmeder in der Stadt freilich nicht. Sie besteht jur Hauptsache aus bem Saft ber gahrenden Rleie und wird mit Sahne verdunnt. hinein kommt feinste Moorhirfe. Wer nicht weiß, was Moorhirse ist, bem erklare ich bas vergebens; genug an bem, bag es etwas sehr Feines, Delikates ift. Dann kommt famt bem Ressel ber "Teigbrei" mit geräuchertem Sped auf ben Tisch. Hat man bas verzehrt, fo leckt man sich alle zehn Finger banach ab. Die Krone bes Mahles aber ist ber "Balmos", ben felbst die Röche ber Fürsten und Könige nicht zu bereiten versiehen. Wer einmal bavon gegeffen, behält ben Geschmack für alle Zeiten im Munde. Bu jeder Speise hat man einen reinen Löffel, und bie Binnlöffel sind schön in Reih und Glieb in die Schilfbede ber Sutte aesteckt. Sind einmal mehr Gafte als Löffel ba, fo ift bem Mangel bald abgeholfen. In jeder Wafferader brauken finden fich Muscheln in genügen= ber Rahl; die stedt man zwischen die zwei Enden eines gespolteten Weibenhölzchens, und der handlichste Löffel ist gebrauchsfertig.

Katharine erklärte, daß sie nie im Leben ein prächtigeres Mahl genossen, sich auch noch nie im Leben so satt gegessen habe, wie heute.

Kardos, der Kinderhirt und Hausherr, räumte dann alles Geschirr vom Tisch ab, Kessel, irdene Schüssel und Teller gleicherweise, und stellte zum Schluß eine mit säuerlicher Buttermilch gefüllte Kanne auf den Tisch; wenn man des Nachts erwacht, ist das ein sehr angenehmes Getränk. Darauf wünschte er dem jungen Shepaar eine geruhsame Nacht.

Nikolaus ersuchte ihn noch, die Kürbislaterne mit sich zu nehmen, "denn sie starrt uns wie ein Totenkopf an," fügte er noch hinzu.

"Fürchten wir uns etwa vor dem Totenkopf?" wandte Katharine ein. "Er lacht uns ja an lassen Sie ihn nur da, Freund Kardos."

Das Schamgefühl bulbete nicht, daß sie mit ihrem Gatten im Dunkeln bleibe, und nachdem der Hausherr seinen Gästen noch gezeigt, wie sie den Holzriegel vor die Tür zu schieben hätten, damit sie von außen nicht gesöffnet werden könne, wünschte er ihnen nochmals gute Nacht und ging

hinaus. Er wollte die Nacht auf der Bank unter dem Vordache vers bringen.

Die Kürbislaterne besann sich indessen eines Besseren und erlosch aus freien Stücken. Sie ließ ein leises Zischen vernehmen, und dann herrschte Dunkelheit in dem kleinen Raum. Aber nicht für lange, denn die Nacht leuchtete. Unablässig drang der Schein der zuckenden Blitze zu dem einzigen Fenster hinein, begleitet von dem Rollen des Donners. Kann man sich eine schönere Barcarole für eine Hochzeitsreise vorstellen? Der Regen rauscht in Strömen auf das Schilfdach nieder, und der Sturm rüttelt an der schwachen Hitte. Wie gut ist's da, sich von zwei liedenden Armen umschlungen zu fühlen, daß Herz am Herzen pocht!

Wenn der Himmel zürnt, werden alle lebenden Wesen von Furcht und Bangen erfaßt, und wie eilfertig verschwinden alle menschlichen Regungen, als Zorn, Neid, Rachsucht und Habgier! Nur die Liebe fürchtet sich nicht; für sie bedeutet dieses Grollen nicht den Zorn, sondern die Ermutigung Gottes. Der Segen rauscht vom Himmel hernieder; liebet einander! Sehet, wie es vom Himmel Funken herniedersprüht! Wer weiß, wie belebend diese Funken auf die Schöpfung wirken.

Die Liebenden fürchten sich nicht vor Gott, sie teilen sich ja mit ihm in das Geheimniß der Schöpfung. Welch neue Welt, welches Paradies ersichließt sich vor ihnen. Dies sind die von der ewigen Seligseit vorgestreckten Augenblicke. Donnert nur, grollet nur, Ihr Posaunen des Himmels, Ihr Trommler des Sturmes: mächtiger als Ihr ist ein einziger Kuß, der von heißen Lippen getauscht wird. Die Hand des Herrn bebeckt die Liebenden, der Hauch des Herrn belebt ihre Herzen, das Auge des Herrn wacht über ihre Träume.

Auch die drohenden Wolkengebilde finden sich mit dem Glücke der Sterblichen ab; mürrisch ziehen sie weiter und überlassen es dem Rohrspah, der des Nachts zu zirpen liebt, unter ihrem Fenster zu musizieren. Auch die Grille beginnt hinter dem Ofen zu singen, und zwischen dem Schilf des Daches zwitschern junge Sperlinge, während in der Ecke ein Mäuslein sein leises Pfeisen vernehmen läßt. Sie alle liesern ein Konzert, das so weich in den Schlummer wiegt.

Erst als die Morgenröte zu dämmern beginnt, erwachen sie aus süßen Träumen; um wie Vieles süßer ist es aber, solche Träume im wachen Zustande fortzuspinnen!

Das Firmament strahlt bereits in ungetrübter Bläue. Tausenbe und Tausenbe von Lerchen lassen ihren Lobgesang in den Lüsten vernehmen.

Katharine verließ ihr Lager und öffnete das Fenster, damit die nach dem Gewitterregen erfrischte, würzige Luft voll hereindringen könne. Darauf kehrte sie zu dem Gatten zurück und drückte ihm die Augen mit einem Kusse zu, wobei sie slüsterte:

"Schlafe noch, Geliebter, die Sonne ist noch nicht aufgegangen."

Es bämmert erst, und die Rinder ruhen auch noch alle und obliegen bem Geschäft bes Wiederkäuens.

Wenn der erste Sonnenstrahl über die Berge emporschießen wird, wird der junge Tag angebrochen sein. Zweitausend Mutterkühe erheben sich zu gleicher Zeit und rufen brüllend nach ihren Kälbern. Das ist dann der richtige Morgenchor, der die Menschen aus dem Schlase weckt! Bis dahin dürsen diejenigen noch im Paradiese weilen, denen es von Gott erschlossen worden.

Das wäre schon Alles schön und gut, doch was werden Johann Calvinus, was der Superintendent und was der Bürgermeister selbst dazu sagen, daß man das strenge Interdiktum bezüglich der sonntäglichen Herzenssasten auf solche Weise in der Schäferhütte zu übertreten wagte?

Nur ein wenig Geduld und auch bas soll offenbar werben.

Bis bahin mögen auch unter bem Schilfdach Frieden und Segen walten.

#### XIV.

Außer bem Duft bes wilden Thymians, der durch das offene Fenster vom freien Felde hereindrang, stahl sich noch ein anderer angenehmer Duft in das Zimmer des glücklichen Paares: der Geruch frisch gekochter Milch und frisch gebackenen Brotes. Dazu machte sich auch eine Stimme versnehmbar, die lieblicher klingt, als aller Lerchensang: eifriges Schelten aus weiblichem Munde.

Katharine erkannte die Stimme, es war die flinke Zunge der Frau Sarah, die sich hier vernehmen ließ.

Rasch kleibete sie sich an. Sie brauchte bazu keine Hilfe, benn bamals trug man noch keine Schnürmieder in Ungarn. Nur die Französinnen presten sich den Brustkorb zwischen ein Gestell von Fischbein und Stahlsschienen. Darauf öffnete sie die Tür.

Da sah sie nun Frau Sarah vor sich stehen; in einer Hand hielt sie ben Topf mit ber bampfenden Milch, in der anderen eine irbene Schüssel mit dem frischgebackenen Flammkuchen, der mit gebräuntem Speck reichlich eingerieben war.

"Her ist das Frühstück," sprach sie und stellte Tops und Schüssel auf den Tisch. Darauf ging es erst an die Begrüßung, die darin bestand, daß sie ihren beiden Gästen Gesicht und Hände mit Küssen bedeckte und dazu sprach: "O Ihr lieben Leute, wie freue ich mich, daß ich Euch hier antresse, daß Euch der liebe Herrgott hierher geführt! Wie gut, daß Ihr nicht in dem Sodom und Gomorrha zurückgeblieben seid! Dieser schlechte Wann berichtete mir, wie Ihr hierher kamet, wie Euch das Ungewitter in unsere Hütte zu treten zwang, wosür ich dem sieden Gott nicht genug danken kann. Doch hat mein ungeschickter Mann unseren lieben Gästen

wenigstens ein Nachtessen vorsetzen können? Ja, wenn ich zu Hause gewesen wäre!"

Vergebens versicherte ihr Katharine immer wieder, daß sie Alles in Hulle und Fille gehabt, sie achtete nicht darauf.

"Ich hatte es ja geträumt, daß ich meine teuren Brotherren hier anstreffen werbe," suhr sie zu schwagen fort, "und darum kan ich mit dem Wagen des Hühnervogts heraus, um schneller zur Stelle zu sein. Noch bevor der Hahr krähte, war ich schon da. Und ich habe soviel zu erzählen, daß ich nicht einmal weiß, wie ich anfangen soll. Nun bitte ich aber erst zuzugreifen und es sich schwecken zu lassen."

Damit nötigte sie das junge Shepaar, sich am Tische niederzulassen, wo die frische Milch dampste. In die brockten sie sich den setten, heißen Flammkuchen ein und verzehrten das Ganze mit bestem Appetit. Was der Flammkuchen eigentlich sei, würde ich auch ganz vergebens erklären, denn der ist bei keinem Volk, ob civilisirt oder nicht, bekannt; nur wir raube, wenig umgängliche Ungarn begeistern uns dafür, nur unsere Frauen wissen, wie er zubereitet wird.

Frau Sarah sprach kein Wort, so lange ihre Gäste das Frühstück verzehrten. Mit einer wahren Wonne sah sie ihnen zu, wie sie das schnacks hafte und doch so einfache Mahl allmählich vertilgten.

Sie war ein stattliches Frauenzimmer, diese Sarah, mit kräftigen Armen, an denen die Leibchenärmel emporgeschürzt waren, breiten Schultern und niächtigen Hüften. Auch der Kopf war der Gestalt angemessen, das Gesicht braunrot, mit einem beginnenden Doppelkinn. "Herrgott," sagte sich Nikolaus im Stillen, als sein Blick von ungefähr auf die urkräftige Gestalt siel, "wenn ich die im Lager als Brotbäckerin verwenden könnte, würde sie meine Leute wohl im Zaum zu halten wissen."

Frau Sarah bekleibete inbessen schon ein weit vornehmeres Amt. Sie war die Höchstkommandirende in der mit zahlreichen Gehilfinnen arbeitenzben Wäscherei und Butzerei, die mit der Weberei und Spinnerei Kathazinens verbunden war; ferner war sie die getreue Gefährtin ihres Gatten, der auf der Zelemerer Pußta Verrechnungswirt war, und den hätte sie um keinen Preis der Welt verlassen.

"Und nun wollen wir ein wenig miteinander plaudern," sagte Frau Sarah, als sich ihre Gäste gesättigt hatten, und ließ sich auf einem umsgestürzten Backforb nieder.

"Was ift benn geschehen, Frau Sarah?"

"D, gar Vieles ist in der Stadt Debreczin geschehen, seitdem Ihr fort seid, meine lieben Leute. Noch war das Mittagsläuten nicht zu Ende, als Frau Kömüves schon hereingesegelt kam. Sie erzählte der Flona, was man für den Abend vorbereite. Des Nachts, wenn schon Alles sinster geworden, wird sich der Kantor cum gentidus vor dem Hause des Michael Ungvari einfinden, und die Flona sollte an den Fenstern erkenntlich machen,

in welchem Zimmer die Speleute schliefen. In alle Fenster möge sie brennende Kerzen stellen, nur das Schlafzimmer sollte unbeleuchtet bleiben. Die Sache ist nur die, daß man bei Allem, was die Frau Kömüves sagt, gerade das Entgegengesette glauben muß. Dier war also etwas nicht in Ordnung, und darum sagte ich der Jungser Jlona: "Heute werden wir Dich zu hause nicht brauchen. Das Auftragen besorgt Tante Szekrenyessy, in der Küche werde ich aushelsen, und Du kannst tanzen gehen."

Hier unterbrach sie Katharine mit ben Worten:

"Was, die Ilona geht tanzen?"

"Freilich geht sie. Noch dazu jeden Sonntag, sobald es finster geworden. Und das haben Sie nicht gewußt, mein Schat? Erst am frühen Morgen kommt sie vom Tanzboden heim."

"Da seh' mal Einer, und wie sie in meiner Gegenwart die anderen Mädchen verspottete und ausschalt, die tanzen gingen!"

"Ja, so machen sie es Alle; Sine schimpft über die Andere, und im Badehause winnmelt es doch jeden Abend von ihnen. Die Burschen sagen denn auch, daß alle Dienstmädchen in der Stadt Dirnen seien. Dazu kommt noch, daß der Apothekergehilse dem Mädchen eine Schachtel Hustensbondons brachte."

"Der Apothekergehilfe?"

"Freilich, ber Junge, ber Neue. Gin stattlicher Bursche bas, in ben alle Madden in der Stadt verliebt find. Der versteht fich auf mancherlei Runfte. Rurz und gut, die Jungfer Jona blieb nicht zu Hause, und ba mir meine liebe gute Brotherrin befohlen hatte, bas ganze Hochzeitsmahl nur mit den Arbeiterinnen allein zu verzehren, so hielt ich mich an bieses Gebot. Wir feierten ein gar festliches Mahl! Wir tranken auf das Wohl bes jungen Paares von bem sußen Wein, daß es seine Art hatte. Wir waren nur lauter Frauen untereinander. Aber so gegen zehn Uhr kam ein Mann, noch bazu ber Rleinrichter, mit seinem Stock in ber Sand in's Haus und begann weiblich zu schimpfen: "Schockschwernot," lärmte er; habt Ihr benn nicht gehört, daß es schon längst zehn Uhr vom Kirchturm geschlagen ?' - "Was geht uns Dein Kirchturm an?" wollten wir wissen. — "Daß Euch dieser und jener . . . Habe ich es nicht auf offenem Markt ausgetrommelt und verkündet, daß am beutigen heiligen Sonntag nach zehn Uhr Abends alle Schlemmerei und Prafferei ein Ende haben muffe?' - "Sast Du bas wirklich ausgerufen und verkundet, so galt bas nur ben Wirtsleuten, die Du ber Reihe nach aufsuchen kannit. Doch wenn Du in bas haus unserer herrschaft trittst, so nimmft Du bie Mute ab, wunschest allerseits einen auten Abend, reibst Dir die Stiefelsohlen glatt und setesk Dich fein neben uns auf die lange Bank, um auf die Gefundbeit unserer Herrenleute zu effen und zu trinken!' Ich rebete garnicht lange auf ihn ein, sondern erfaßte ihn nur beim Kragen und drückte ihn zwischen zwei jungen Frauen nieber. Mit benen mußte er nun effen und

trinken, benn ich brohte ihm, ich wurde ihm bas Effen mit bem Walkhols in den Mund stopfen. Und er ließ sich bas nicht zwei Mal sagen. er bann von bem guten, füßen Rosenwein genügend viel hinter bie Binbe gegoffen, wurde er mit einem Male sehr gesprächig und plapperte ber Reihe nach aus, was für Weifungen ber Stadtrichter für die heutige Nacht ausgeteilt habe. "Man wird Kontrolle üben laffen, um zu sehen, in welcher Weise die Getreuen das Verbot bes Herrn Superintendenten in Bezug auf die Sheleute einhalten ober nicht. Der Contrascriba wird mit ben zwölf vereidigten Studenten durch die Strafen ziehen und mit Laternen zu den Fenstern der Häuser hineinleuchten, um zu sehen, ob sich nicht Jemand gegen bas Verbot vergeht. Hierher kommen sie auch.' - "hierber kommen fie gang umsonst, benn unsere Berrenleute schlafen im Stock oben und auf die Mauern werden sie doch nicht binaufflettern.' - Dh boch, das tun sie auch, sie bringen sogar eine Leiter mit, um bei den Fenstern, die nicht erleuchtet sind, hineinzuspähen. - "Das ist benn boch eine fehr häßliche Sache.' - "Mag fein, aber Gefet bleibt Gefet.' -Der Kleinrichter verriet Alles, mas er nur mußte, als ihm ber Wein gehörig zu Kopfe gestiegen war. Das werbe heute Nacht ein arger Rummel fein, faate er."

"Mein Later war nicht zu Hause?" forschte Katharine besorgt.

"Nein, er ichlief nicht ju Saufe. Der Apotheter ließ burch feinen Laboranten herübersagen, daß der alte Berr die Nacht in seinem Hause verbringen werde; das Nachtessen hatte er ohnehin schon dort eingenommen. Als es nun vom Kirchturm Mitternacht schlug, tommit mit einem Male bie wilde Horbe schnurstracks auf unser Haus zu; offenbar wollten fie mit ber Inspektion gerade bei uns beginnen. Sie blieben vor dem Sause fteben, mußten aber nicht, unter welchem Genfter fie Stellung nehmen follten, benn alle Fenster waren gleicherweise finster gelassen worden. Die Ilona konnte bas verlangte Zeichen nicht geben, weil sie nicht zu hause war. Sie beratichlagten vor bem Tor und mußten nicht, mas fie tun follten. Mit einem Male ließ sich eine Stimme vernehmen, die laut rief: ,Beginnen wir nur zu fingen; bann werben wir schon erfahren, wo bie Täubchen girren.' Die übrigen Narren nahmen ben klugen Rat an und nun ging ein Gesang, ein Geschrei los, bag uns Allen bie haare zu Berge standen. Wir, die armen, einfachen Bäuerinnen, schämten uns bis in bie tiefste Seele hinein. Nein, eine solche Schmach, folch unflätige Reime, wie ich sie da hörte, hatte ich noch nie im Leben vernommen. Das also lernt man in bem großen, vornehmen Kollegium? Rein Ruticher, fein Pferdehirt murde sich bessen unterfangen! "Wir wollen sie zu Paaren treiben!' rief die Frau Nyúzó aus, und auch die Frau Kakas sprang auf. "Schlagen wir sie in die Flucht!" — "Rur Rube!" beschwichtigte ich bie Beiden. Wir wollen boch mehr Verstand haben als Jene, bamit fie nicht sagen können: langes Haar, kurzer Verstand. Der Kleinrichter soll

binaus zu ihnen und Ordnung schaffen.' — Und wirklich schoben wir ben Kleinrichter burch die Tür unter die Lärmenden hinaus. Doch die ließen ben Ohnmächtigen nicht einmal zu Worte fommen, sonbern zerrten ihm die Müte über die Augen, daß er weder sehen, noch hören, noch schreien tonnte, und barauf begannen fie gotteslästerlich an unieren Kenstern zu trommeln und zu hämmern. - "Mun," fagte ich, sjett wollen wir aber boch schon zu ben Waffen greifen!' Gine Jebe von uns erfaßte, was ihr unter die Hand fam, Wälgerholz, Schüreisen, Rollstange, Bratensvieß. Brenneisen, mir felbst fam ber Bafchichlagel unter, und bamit fturmte ich hinaus; die übrigen tamen mir nach. Und los ging es, daß es nur schallte! Wir hieben auf die Gottlosen ein, daß die Anochen frachten, und hauptsächlich hatten wir es auf die Köpfe abgesehen, damit ja Keiner von ihnen lahm ober hinkend bliebe. Die wilde Horbe leistete zwar erbitterten Widerstand und wollte sich durchaus nicht von Frauenzimmern in die Flucht ichlagen laffen; allein die mitgebrachten Waffen leisteten uns treffliche Dienste, und schließlich mußten fie unterliegen. "Wir durfen uns nicht ergeben!' freischte ber Contrascriba, bis ich ihm mit bem Wäschschlägel eins übers Gesicht gab, daß ihm die Backe gleich hoch anschwoll, als wär's Brotteig gewesen. Damit kann er nun Staat machen, wenn er will. Glück lockte ber laute Lärm ben hochwürdigen Herrn Michael Gyarmathy herbei, und seinem hohen Ansehen gelang es, die streitenden Barteien von einander zu trennen, benn fonft hatte fich die Stadt Debreczin der Schande rühmen können, daß ihre Studenten von Weibern erichlagen worden seien.

Der Herr Professor trieb die Studenten in's Kollegium, heim und schalt sie dabei tüchtig aus, daß der Student doch kein Trabant, auch kein Knecht der Inquisition sei und es gar nicht zu seinen Obliegenheiten gehöre, die häuslichen Geheimnisse der ehrsamen Bürgersleute auszusorschen. Ich glaube, diese Vorstellungen schmerzten sie mehr noch, als die Püffe, die sie von uns eingeheimst."

Und nachdem Frau Sarah diese Helbentat geschilbert, brach sie mit einem Male in lautes Schluchzen aus. "Du lieber Gott, daß ich das erleben mußte!" jammerte sie. Offenbar weinte sie ob des Nuhmes, den sie sich als kampfesfreudige Amazone errungen.

### XV.

Bei ihrer Erzählung hatte Frau Sarah einen Umstand verschwiegen. Die Frauen erraten instinktiv, was sie geheimzuhalten haben.

Als sie spät Nachts, bevor noch ber Hahn gekräht hatte, wie sie gesagt, in dem leeren Wagen des Hühnervogtes angelangt war und ihrem Wanne berichtet hatte, was sich in der Stadt zugetragen, hatte Kardos seinen verläßlichsten Hirtenjungen sofort zu Pferde steigen lassen und mit der ihm wiederholt eingeprägten Botschaft in das Lager zum Obersten Bessenven entsendet, daß der Herr Kommissär Nikolaus Baranyi die Nacht

mit seiner jungen Frau in der Schäferhütte verbracht habe, da er vor dem ausbrechenden Unwetter daselbst Schutz gesucht. Auch ließ er ihm berichten, was sich gestern in Debreczin zugetragen. Der Abgesandte des Kinderhirten langte früher im Lager an, als das im Wagen sahrende Shepaar.

Dieses war daher nicht wenig erstaunt, als es bei seiner Ankunft vor Püspöki eine ganze Schwadron mit dem Obersten an der Spike und hoch zu Roß auf sich zukommen sah, um die herkömmliche Begrüßung vorzunehmen.

Georg Bessennen war das richtige Urbild des kernungarischen Selmannes, in Gesicht und Gestalt sowohl, als auch in Bezug auf körperliche Kraft und geistige Eigenschaften. Wer ihn betrachtete, hätte darauf schwören mögen, daß der Ungar nicht zu den turanischen Volksarten gehöre. Sher konnte er für das Urbild eines Theseus oder Achilles gelten. Bis heute hat sich dieser Typus bei den männlichen Mitgliedern der Familie Bessennen unverfälscht erhalten. Sie erfreuten sich ob ihrer Körperkraft eines besonderen Ruses, und darum nannte man sie denn auch die Bessennenzs mit der eisernen Faust. Der eine zerbrach mit einer Hand ein Huseisen, wie ein Anderer ein Sierkringel zerbricht; der Andere aber bog eine eiserne Stange zu einem Halsschmuck für den türkischen Athleten zusammen, der zu jener Zeit viel von sich reden machte. Und saß der Oberst zu Pferde, so schieden er der Kriegsgott selbst zu sein.

Katharine sah einen Mann vor sich, der ihrem Gatten an körperlichen Vorzügen weit überlegen mar. Und das kommt einer großen Ersoberung gleich.

Als der Wagen des jungen Spepaares sichtbar wurde, entwickelten sich die Reiter zu einer langen Reihe am Saume der Landstraße, und während ihr Oberst dem Wagen entgegenritt, gaben sie auf Kommando des Leutnants aus ihren Karabinern ein Reihenfeuer ab.

Das Krachen und Knallen der Schüsse machte das Pferd Bessenvens schen, so daß es sich zu bäumen begann; dann senkte es den Kopf tief auf die Brust und wollte davonstürmen; doch sein Reiter bändigte es mühelos, ohne daß gar das Lächeln von seinem Gesicht gewichen wäre, nur die Sporen drückte er dem Hengst seiter in die Weichen. Als er sich darauf den Reuvermählten gegenüber sah, begrüßte er sie mit den Worten: "Gepriesen sei — jede schöne Frau!"

Und während er die Beiden bis zur Wohnung des Kommissärs begleitete, richtete er wiederholt freundliche Worte an die junge Frau. Unter Anderem fragte er sie auch, ob sie während des Gewitters in vergangener Nacht keine Furcht gehabt.

"Wir befanden uns ja an einem guten Ort, in einer bequemen Schäferhütte und fangen gemeinsam das schöne Lied: "Wenn auch ber Sturm heult und die Baumzweige trachen . . . . Kennen Sie es, Herr Oberst?"

"Freilich kenne ich es. Wir sangen es gar häufig, so lange wir noch

Studenten waren," erwiderte Bessenzen und stimmte gleich die Fortsetzung bes Liebes an: "Das Blümlein im Grase fürchtet trothem nicht, daß es hinweggeweht wird . . ."

Dies war das Lieblingslied Katharinens, mit dem sie unter Harfens begleitung ihren Rikolaus gar oft in Schlaf sang.

Unter solchen und ähnlichen Gesprächen langte man im Haupts quartier an.

Rikolaus Baranyi hatte auf dem Marktplatz zu Püspöki eine ganz anständige Wohnung inne; in seiner unmittelbaren Nachbarschaft befanden sich der Metzgerladen und das Brotmagazin. Katharine traf das Zelt, das sie sich vorgestellt, nicht an; von einer wilden Soldatenwirtschaft war da auch keine Rede. Sogar ein Spiegel befand sich in der Wohnung, und ein Stiefelzieher vor dem Bett. Mit dem Stiefelzieher beginnt nämlich die europäische Civilisation.

Oberst Bessenhen geleitete Katharine an der Hand in die Wohnung ihres Gatten. Das der Straße zu liegende große Zimmer hatte sogar ein Kadinett, in dem sich die Betten und ein Waschtisch befanden. Des letzteren bedurfte die junge Frau ausnehmend dringend. Dann küste er ihr ritterlich die Hand und verließ das junge Paar, nachdem er es noch eingeladen, an einem kleinen freundschaftlichen Nachtessen beim Herrn Brigadier teilzusnehmen. Damit ging er.

"Unser Oberft ist boch ein liebenswürdiger Mann, nicht wahr?" fragte Rikolaus, nachdem jener gegangen.

"Dir erscheint er zu füßlich."

"Das lieben die Frauen gerade."

"Mögen sie das; mir ist nichts daran gelegen."

"Ich bin wohl bitter oder fauer, mas?"

"Bald das Eine, bald das Andere, bald Beibes, und das ist mir gerade recht."

Juzwischen hatte sich auch eine Dienstmagd eingefunden, die der jungen Frau beim Umkleiden behilstich war. Das notwendige Sepäck hatte man in dem großen Kord mitgebracht, der rückwärts am Wagen angeschnallt war. Darauf trug sie das Essen auf, das sie selbst zubereitet hatte. Wohl war jede Speise ein wenig angebrannt; doch trug nicht das Mädchen die Schuld daran, sondern die Maiskolden, die als Feuerungsmaterial dienten. An berartige kleine Unaunehmlichkeiten muß man sich schon gewöhnen.

Wie wird sich erst das Nachtessen gestalten? Sie erinnerte sich an die Schilberung, die ihr Gatte von dem Nachtessen des Brigadiers entworfen. Zwei Fuchsselle hingen auch jetzt noch an der Wand.

Nach Tische folgte ein kleines Nachmittagsschläschen, worauf man Arm in Arm, unter glücklichem Geplauber, einen Spaziergang im Garten unternahm. Katharine fand ein paar erblühte Nelken, mit benen sie sich bas Haar schmücke, während sie ben Uniformrock ihres Gatten auch mit einer biefer niedlichen Blumen zierte. Darauf kehrten sie in bas Haus zuruck, wo bereits einige Ordonnanzen auf ben Berpflegungskommissär warteten. Katharine zog sich in ihr Kabinett zuruck, während Nikolaus die Melbungen entgegennahm und seine Befehle erteilte.

Das Abendläuten und die Retraite, die im Lager geblasen wurde, bes sagten ihnen, daß es an der Zeit sei, sich für das Nachtessen beim Brigadier umzukleiden.

Ratharine befand sich schon in vollem Staat, als ihr Gatte um sie kam. Es regnete ein wenig, und Nikolaus ließ anspannen, damit seine Frau nicht naß werbe. Bei ber Wohnung des Brigadiers angelangt, schickte er den Wagen zuruck, damit die Pferde nicht dem Regen ausgesett seien, denn wer weiß, wie sehr sich das Mahl in die Länge ziehen wurde.

Der Brigadier hatte im Hause bes walachischen Popen Wohnung gesunden, der beim Herannahen der ungarischen Freiheitskämpfer seine Parochie verlassen hatte. Im Hofe stand die aus Sichenholz erbaute "Beserika". Sie diente den Herren Offizieren als gemeinsamer Speisesaal, wo große kreuzbeinige Tische und lange Bänke aufgestellt waren. Ueber die Tische waren farbige Tücher gebreitet, und auf diesen prangten die irdenen Teller, daneben die glänzenden Jinnlössel; in der Mitte standen große Tonkrüge und Gläser und Flaschen sast vor jedem Teller. Zu Häupten der Taselsah man indessen vier Gedecke mit sein geschlissenen Silberkannen, ciselirten Bechern und vergoldeten Tellern, während die Sitze davor mit Stroh übersstochten und mit Fuchssellen bedeckt waren. Hierher wurden die beiden Chezgatten von den diensttuenden Leutnants gesührt.

Die Gesellschaft war bereits vollzählig. Neben ben Brigadier kam Katharine auf der einen, Nikolaus auf der anderen Seite zu sitzen; rechts neben der jungen Frau saß Oberst Bessennen und ihr gegenüber der hoch-würdige Guardian Franz Laver Korpandi. Dieser war fast täglicher Gast beim Brigadier und kam aus dem belagerten Großwardein herüber.

Bevor man zu speisen begann, stand der Guardian auf, und die Hände faltend, sagte er einen kernigen Tischsegen in lateinischer Sprache. Wem es paste, konnte auch aufstehen und mit ihm beten. Katharine besobachtete ihren Nachbar. Dieser stand zwar nicht auf; doch beim Amen gab er sich den Anschein, als rückte er die Verschnürung an seinem Waffensrock zurecht, in Wirklichkeit aber machte er im Geheimen das Zeichen des Kreuzes.

Am meisten wunderte sich Katharine, daß außer ihr noch eine weibliche Person in die Gesellichaft der Herren geriet. Sie trat erst ein, als die Offiziersdurschen die Schüsseln auftrugen, und tat dabei, als würde sie jenen Unterweisungen erteilen. Ihr rotbraunes Gesicht glühte; man merkte sofort, daß sie direkt vom Feuerherd komme. Sie war ein stattliches, tüchtiges Frauenzimmer, ihre Miene strahlte vor Heiterkeit und Lebenslukt.

"Das ist die bewußte Mari Daboczi," flüsterte Bessennen der jungen Frau ins Ohr.

"Das ist sie?" fragte Katharine und machte große Augen. Sicherlich hatte auch nie schon von der im ganzen Lande bekannten Person vernommen.

Und sie kam nicht mit leeren Händen. Während die Ordonnanzburichen in mächtigen irdenen Schüsseln die paprizirte Fischsuppe auftrugen, stellte Mari Daboczt der jungen Frau in einem kleinen Schüsselchen besonders für sie bereitete Hühnersuppe mit kleinen Nockerln hin.

"Das hab' ich für Sie bestimmt, mein süßer Schat!" sprach sie dabei. Die Aufmerksamkeit war nicht zu unterschäßen, denn um diese Suppe zu Stande zu bringen, mußte man das dazu erforderliche Huhn aus Maramaros nach Büspöki bringen, wo sämmtliche Haustiere bereits außzgerottet waren.

Die Hühnersuppe mundete der jungen Frau sehr gut; doch da sie sie nicht allein verzehren konnte, bot sie davon dem ihr gegenüber sitzenden Guardian an, der dankend akzeptirte. Zum Zeichen seiner Dankbarkeit bot dann der hochwürdige Herr Katharinen von seiner scharlachroten Fichsiuppe an; sie möge doch einen Versuch damit machen. Unschlüssig blickte Katharine auf ihren Gatten, nicht wissend, ob sie es wagen solle, denn noch niemals hatte sie derartiges gekostet. Nikolaus redete ihr zu; sie könne es unbedenklich tun. Nun sischte ihr Bessenzen selbst die besten Bissen aus der Schüssel heraus, Wels und Lachs in dicke Scheiben gesichnitten, und als Katharine davon gekostet, befreundete sie sich sosort damit. Das war ja etwas ganz außerordentlich Feines! Und die Suppe davon ist die reine Ambrosia!

Sie sagte sich, daß man die Fische für diese Schüssel aus weiter Ferne herbeischaffen mußte! So leben also die armen Kuruczen im Lager?

Nun kam bas treffliche Spig-Fricasse. Mari Daboczi kam selbst mit ber Schussel zu Katharine und füllte ihr den Teller mit dem köftlichen Gericht. Darauf folgte bas gefüllte Kraut und ein knuspriger Schweines braten, nach dem etliche Schusseln mit Spriskrapfen aufgetragen wurden.

Katharine staunte immer mehr. Ihr Gatte hatte ihr die Mahlzeiten im Hauptquartier des Brigadiers ganz anders beschrieben. Da war von der Dürftigkeit des Lagerlebens, die er so sehr gerühmt hatte, nichts zu merken. Sollte Nikolaus auch lügen? Und die Offiziere des Blokadekorps führten immer ein so slottes Leben?

Roch mehr staunte sie aber über bie Unterhaltung, die bei Tische geführt wurde. Bei den ersten Gängen widmet sich jeder vernünftige Mensch schweigend dem Geschäfte des Kauens; höchstens daß er ein paar Worte mit seinem nächsten Nachdar wechselt. Erst nach dem Braten ersöffnet der Vorsitzende der Tasel den Reigen der Trinksprüche. Brigadier Balotai ist kein großer Redner; aber soviel bringt er noch zusammen, Gott

erhalte unseren Fürsten Franz Ratoczi. Ein Jeber hört den Trinkspruch stehend an und leert sein Glas."

Gleich darauf erklingt der zweite Toast, den Oberst Bessenzen auf die Zierde der Tafelrunde, auf die schöne Frau ausdringt, die trot des strengen Verbotes Johann Calvins mit dem gestrigen Tage das Glück des ehelichen Lebens zu verkosten begonnen hat.

Das allgemeine Gläserklingen und Vivatrusen beweist, wie sehr der populäre Oberst Jedermann aus der Seele gesprochen. Ein Jeder lacht über die biederen Debrecziner; Superintendent, Stadtrichter, Bürgermeister und Spießbürger wurden weidlich verlacht und verspottet. Der Spießbürger müsse am siedenten Tage von jeglicher Arbeit ausruhen!

Katharine wurde über und über rot im Gesicht. Niemand ergriff die Partei der Calviner. Hatten sie Beide doch auch dem hohen Verbot ein Schnippchen geschlagen.

Auch die nächtlichen Helbentaten der unerschrockenen Weberinnen und Spinnerinnen waren der Tischgesellschaft schon bekannt.

Den britten Trinkspruch brachte ber Guardian aus, ber den Berpflegungskommissär, Nikolaus Baranyi, hochleben ließ, den er mit allen menschlichen Tugenden schmückte. Scinen Spruch schloß er mit den Worten: "Rur schabe, daß dieser vortrefsliche, hervorragende Mam Calviner ist."

Katharine meinte, daß ihr Gatte bei diesen Worten den Wein aus seinem Becher zu Boden gießen werde; er tat aber nichts dergleichen, sondern stieß mit dem Redner an und leerte sein Glas bis auf die Nagelprobe.

Das verstand Katharine nicht. Sie konnte nur zwei Dinge: entweber lieben ober hassen. Sin brittes: die Gleichgiltigkeit, kannte sie nicht.

Sie, die junge Frau, die neu Bekehrte, hatte den Mut, sich in eine Debatte mit dem gelehrten Widersacher einzulassen.

"Beshalb bedauern Hochwürden meinen Gatten barob, daß er Calviner ist?" fragte sie.

"Beil er zur Solle tommen wirb."

"Und weshalb mußte er zur Hölle kommen?"

"Sie sollen selbst darob urteilen, edle Frau. Nicht wahr, Sie kommen jest schnurstracks aus Debreczin? Noch dazu sind Sie in eiliger Flucht von dort entwichen. Und wer vertrieb Sie von dort? Ihre eigenen Landsleute. Nicht wahr, wie die losen Mäuler in Bewegung gerieten, als Sie sich mit dem Geliebten Ihres Herzens verlobten? Man verstündete allenthalben, daß Sie eine arge Sünderin wären. Ihr Bräutiaam wußte sich keinen Bescheid mehr. Nur der Engel Gottes vermag die Empfindungen des Herzens in deren richtiges Bett zu lenken. Und machten sich die Pharisäer unserer Mutter Gottes, der gebenedeiten Jungfrau Maria, gegenüber nicht desselben Unrechts schuldig? Verleumbeten sie sie

nicht vor dem heiligen Josef, ihrem liebenden Bräutigam, den nur der Engel Gottes in seiner Treue beschützte? Nun legen Sie die Hand auf's Herz, edle Frau, und sagen Sie, ob Sie nicht all diejenigen, die Sie durch hinterlistige Verleumdungen von dem liebenden Manne zu reißen such hinterlistige Verleumdungen von dem liebenden Manne zu reißen suchen, zum ewigen Fegeseuer verurteilt wissen möchten? Und kann die unsterbliche Mutter Gottes verzeihen, was die sterbliche Frau nicht zu verzeihen vermag? Ihr Calviner habt das Gebenedeit seist Du, Maria' aus Suren Gebeten verbannt. Wer aber eine Frau, die erhabenste Schöpfung Gottes, verunglimpft, ist des ewigen Fegeseuers wert!"

Sin Jeber schwieg, und Katharine fühlte sich von einem gewissen Schrecken erfaßt. Bilblich hatte sie jene Frauengestalt bereits bargestellt gesehen, in beren von einem Strahlenkranz umgebenes Herz zwei scharfe Dolchspisen versenkt werden, und eine dunkle Uhnung beschlich sie, daß sich biese scharfen Dolchspisen cinmal auch in ihr Herz bohren werden . . .

"Doch mas ich beschworen, werde ich getreulich einhalten!" flusterte fie halblaut por sich bin.

"Bir wollen diese ernsthaften Dinge für Freitag Bormittag laffen," sagte Bessennen und winkte seinem Feldtrompeter, bamit er mit seiner Kunst die Gaste erheitere.

Die Feldtrompete, die neuerlich auch in unseren modernen Konzerten und Theateraufführungen zu Ehren zu kommen beginnt, ist ein gar wunderssames Instrument, denn es vereinigt weiche und kräftige Töne in herrlicher Harmonie in sich, und die Freiheitslieder, die zu Rákoczys Zeiten in Aller Munde waren und sich unverfälscht dis heute erhalten haben, kamen auf diesem Blasinstrument in ergreisender Weise zum Ausdruck, namentlich wenn es mit solcher Weisterschaft gehandhabt wurde wie von diesem Kuruczentrompeter. Katharine staunte also auch nicht weiter darob, daß die Kuruczenossiziere selbst mitzusingen begannen, daß die Wände zitterten.

Das Mahl war zu Ende, und es wurde abgeräumt, nur die Kannen und Becher blieben auf dem Tisch zurück. Die Gesellschaft blieb noch beisammen, um zu trinken und zu plaudern. Die Tischgäste nötigten schließelich auch Mari Dabóczy, sich an der Tasel niederzulassen, und sie überebot alsbald die Herren an übermütigen und mutwilligen Anekoten, die sie zur allgemeinen Erheiterung zum Besten gab.

All dies war der jungen Frau unverständlich. Nikolaus hatte ihr soviel von den Bitternissen des Lagerlebens, den Entbehrungen der Offiziere und den Widerwärtigkeiten der Mannschaft erzählt, daß sie sich im vorhinein zurechtgelegt hatte, wie sie sich mit all diesen Dingen befreunden werde. Und statt dessen wird ein üppiges Mahl geseiert, das sich spät in die Nacht hinein erstreckt.

Und daß auch die Mannschaft nicht zu furz fommt, erhellt aus der Meldung eines Korporals der Grünmüßen, der mit zwei Begleitern in die



Beherika tritt und bem Brigadier Palotan kurz und bundig rapportirt: "Haben Alles bekommen, was uns gebührte, Herr Brigadier."

Bessenzen sagte Katharinen, daß dies soviel bedeute, daß man im Lager braußen etliche Ochsen am Spieß briet und unterschiedlichen Fässern Wein den Boden ausschlug, um auch die geplagten Soldaten zu erheitern.

All dies aber geschah, um die Hochzeit des jungen Paares zu feiern! Unbegreislich, wahrhaftia!

Wie Katharine an der kleinen Uhr erkannte, die sie im Gürtel trug, war Mitternacht schon vorsiber, und noch dachte Niemand daran, die Tafel aufzuheben. Jedermann sprach mit überlauter Stimme, das Lachen überstönte schon die Töne der Feldtrompete, und inmitten des allgemeinen Lärms machte sich von Zeit zu Zeit das kreischende Lachen der Mari Daboczy vernehmbar.

Jest rief ber Brigadier bem lustigen Frauenzimmer zu: "Hör' mal, Mari, führst Du ben Pfalter ber heiligen Frau David auch mit Dir?"

"Freilich tu ich bas!"

"Her damit!"

Ratharine war begierig zu erfahren, was der Psalter der heiligen Frau David eigentlich sei. Den des heiligen David kannte sie schon.

Sie aber war sehr betreten, als sie sah, wie sich die Dinge verhielten. Also benennen die Herren nämlich unter sich die cartas pictas, die Ersindung Gringenöhds, die Spielkarten. Mari Dabóczy führte auch die mit sich und legte sie jett vor den Brigadier hin.

Die herren Offiziere zogen ihre Börsen und setten sich um ben Brigadier herum, der selbst die Bank hielt.

Nun sah Katharine wieder etwas vor sich, was ihr bisher völlig unsbekannt gewesen: Karten spielende Männer, darunter auch ihren eigenen Gatten. Das Gesicht des spielenden Mannes bietet für die Frau einen peinlichen Anblick: die verschiedenen Regungen, die sich während des Kartensspieles in ihm geltend machen, kommen in widerlicher Weise in seiner Miene zum Ausdruck.

Während des Spiels fümmerte sich Niemand mehr um Katharine; nicht einmal der Guardian, denn der spielte auch mit. Nur Bessenzen verblieb an ihrer Seite.

"Sie spielen nicht?" fragte ihn die junge Frau.

Bessengen blickte sie einen Moment an, bevor er erwiderte:

"Niemals."

"Weshalb nicht?"

"Das bekannte Sprichwort verbietet es mir."

Katharine wußte schon, daß es im Sprichwort heißt: "Glück in ber Liebe, Unglück im Spiele". Der stattliche Oberst war der ersteren so sicher, daß er sich des letteren enthielt.

Im Geiste burchlebte die junge Frau die jüngste Nacht noch einmal.

Das tobenbe Unwetter, die in allen Fugen krachende Schäferhütte, das besicheibene Mahl, die füßen Liebkosungen, — wie schön, wie herrlich war das Ulles im Vergleiche zu der heutigen Nacht! Welches der beiden Vilder entsprach der Wirklichkeit? Das erstere oder das letztere?

Dick Schweißtropsen stehen auf der Stirne ihres Nifolaus. Der Gatte verliert. Und er ist mit Leib und Seele beim Spiel; er denkt nicht daran, daß er heute Unglück haben muß, da er solches Glück in der Liebe hat. Würde sich dieser Gedanke für einen Moment blos in ihm regen, so würde er sicherlich die Karten von sich werfen, zu seiner Gattin eilen, ihren Arm unter den seinigen ziehen und sie mit sich nach Hause führen. Wie kann er aber auch jest Geschmack an den Karten sinden?

Silber und Gold bedeckt ben Tijch; von Rupfergelb war keine Spur. Das vermochte sich Katharine am allerwenigsten zu erklären.

Gerade zog die junge Frau die Hand vor der sich ihr langsam nähernden Rechten ihres Nachbars zurück; dann sagte sie:

"Herr Oberst, ich möchte meinen Gatten nicht blos lieben, sonbern auch achten. Es wäre mir ein unerträglicher Gedanke, wenn ich mir sagen müßte, daß mein Nikolaus auch nur ein einziges Mal nicht die Wahrheit gesprochen. Er sagte mir, daß im Blockabelager des Fürsten hier die Not so groß sei, daß man dem Höchstenmandirenden ungenießbare Speisen zum Nachtessen auf den Tisch stellt. Sagen Sie mir, herr Oberst, wie verhält sich das in Wirklichkeit?"

"Ihr Satte sprach die Wahrheit," gab Bessenney zur Antwort. "Bei bem ersten Mahl, da Nikolaus mein Sast war, bestand das einzige Gericht, das auf unseren Tisch gelangte, aus dem Braten eines Wilbes, von dem sonst nur das Fell als Pelzbesat verwendet wird. Ich selbst bot ihm davon an, und er brachte keinen Bissen davon hinunter."

Erleichtert atmete Ratharine auf. Nikolaus hatte ihr benn boch bie Wahrbeit gesagt.

"Ferner sagte er mir — bamals war er noch mein Bräutigam — baß die Bezahlung bes Proviants nur in Kupfer erfolgen könne, ba in der Kriegskasse kein anderes Geld vorhanden sei."

"Damals war nicht einmal Rupfer vorhanden; die Oberintendantur des Höchstfommandirenden war jedem Offizier und jedem gemeinen Soldaten den Sold für zwei Monate schuldig. Das Silbergeld behielt man sich für die in Polen vorzunehmenden Gintäuse."

"Und nun wird hier ein üppiges Mahl gefeiert, häufen sich Gold und Silber auf dem Tisch. Wie vereinige ich diese zwei entgegengesetzten Dinge mit einander?"

Oberst Bessengen schlug vor Staunen die Hände zusammen und sprach: "Sie wissen das nicht? Da kommen Sie Beide vom Herd und wissen nicht, woran Sie sich gewärmt! Die große Umwälzung hat ja Debreczin selbst herbeigeführt. Allerdings hat man das vor Ihnen und Ihrem Manne

verschweigen müssen. Die Sache ist also die, daß der Magistrat der Stadt Debreczin sich und die Sinwohner der Stadt mit fünfundzwanzigtausend Gulden in Gold und Silber vom Fürsten losgekauft hat, um von Kontributionen jeder Art verschont zu bleiben\*). Seine Hoheit, der Fürst, aber hat diesen ganzen Betrag dem Großwardeiner Blockadeheer zur Bezahlung des rückständigen Soldes und für die Verproviantirung überwiesen. Dies ist der Grund dessen, daß die Offiziere jeht mit Talern und Dukaten wohlsversehen sind und sich reichlich nähren können."

Ratharine war von dieser Auftlärung ganz geblendet.

Debreczin hatte sich mit Gelb von der Teilnahme am Freiheitskampf losgekauft. Diese Teilnahme bedeutete also eine Lasi? Man liebt das Baterland nicht mehr? Man sehnt sich nicht mehr nach der Freiheit? Oder hatte die Sache einen anderen Grund? Hatte man es viels leicht nur getan, um sich aus der übergroßen Gewalt des Berpflegungstommissäns Nikolaus Baranyi zu befreien, dem man die Heirat mit der Tochter des Griechen nicht verzeihen kann? Sollte das wirklich genügender Grund sein, um eine ganze Stadt aus dem Herzen eines Landes zu reißen? Welch unermeßlicher, bodenloser Haß mag in den Herzen Jener toben, die diesen Entschluß gefaßt und durchgeführt hatten! Die sehr gut rechnenden, sparsamen Stadtväter hatten sich außgerasst, um den Geldsädel der ihnen anvertrauten Gemeinde zu össen und ihr fünsundzwanzigtausend Gulden in Gold und Silber zu entnehmen, was zu jener Zeit eine ungeheure Summe war! Nur um sich von einem verhaßten Shepaar zu befreien!

"Und was wird jett aus uns werden?" stammelte Katharine. "Wie können wir da nach Debreczin zurückkehren ober gar dort verbleiben?"

"Ich wüßte einen Rat," sagte Bessenzen, "wenn sich in Ihrer Familie ein entschlossener Mann fande."

"Es giebt einen solchen," flüsterte Katharine.

Beide blidten auf den unweit von ihnen sitzenden Nitolaus; aber nur einen Moment.

Nikolaus "gustirte" eben seine verbeckten Karten; seine ganze Aufmerksamkeit galt ausichließlich bem Spiel.

"Wer ist bas?" fragte Beffennen.

"Mein Bater."

Bessennen schlug mit der schweren Faust auf den Tisch.

"Richtig!" sagte er. "Der Mann besitzt eine eiserne Willenskraft. Ich werbe mich an ihn wenden."

<sup>\*)</sup> Die Stadt Debreczin kaufte sich vom Rükoczy-Freiheitskampse los, indem sie eine Summe von 25 000 (Aulben in (Vold und Silber an den Fürsten bezahlte. Die regierenden Fürsten waren stets von dem Bewußtsein durchdrungen, daß die Erhaltung Debreczins für die nationale Kultur von höchster Wichtigkeit sei, und darum hoben sie auch niemals Refruten unter der wassenschaftigen Jugend der Stadt aus. Desterreichisch-ungarische Wonarchie in Wort und Vild: Seite 290.

Die Unterhaltung währte fort. Wenn der Ungar einmal anfängt, läßt er nicht so leicht locker.

Mari Daboczy braute einen trefflichen "Krampampuli". Polnischer Branntwein wird angezündet, und dann wirft man Feigen und Rosinen hinein, worauf man die brennende Flüssigkeit mit einem großen Löffel aus der Schüssel in die Zinnbecher füllt.

Der würdige Kumpan dieses Höllentrankes ist das von den Ungarn io hochgeschätzte "gebähte Brot". Das wird mit heißem Fett bestrichen, aber auch mit Knoblauch tüchtig eingerieben, sonst wäre der Genuß kein vollständiger.

Bessennen genoß nichts bavon. Der Liebling ber Frauen darf keinen Knoblauch in den Mund nehmen.

Langsam und seierlich schlug es drei Uhr Morgens vom Stadtturm. "Hora canonica!" sprach der Guardian und ließ seinen Gewinn in seine Kapuze gleiten. "Weine Herren, wir wollen ein Morgengebet versrichten und zur Ruhe gehen."

Wer fonnte, betete. Deus benedicat.

Nikolaus trat auf seine Frau zu. Seine Zunge war etwas schwer, und auch seinen Blid konnte man keinen ungetrübten nennen. Er kuste Bessenzey auf die Wange, worüber dieser nicht wenig erstaunt war.

Darauf geleitete er die junge Frau friedfam nach Hause.

Es regnete, ber Wagen war nicht herbestellt worden, und der Schirm war bei den Ungarn damals noch ein unbekanntes Objekt. Wenn Frauen unterwegs vom Regen überrascht wurden, schlugen sie den Oberrock über den Kopf, um nicht naß zu werden. Katharine tat ein Gleiches. Unter Vorantritt eines Burschen, der die brennende Laterne trug, langten sie daheim an.

Die Hähne frähten zum ersten Mal. Es befanden sich nunmehr welche in den Hühnersteigen.

In ihrer Wohnung angelangt, breitete Katharine ihren durchnäßten Rock auf dem Sopha aus, damit er trockne. Nifolaus näherte sich ihr und wollte sie kussen; doch Katharine schob ihn mit den Worten von sich:

"Laß mich; Du riechst nach Knoblauch!"

Damit begab sie sich in ihr Kabinett und verschloß die Tür hinter sich. Nikolaus blieb in dem großen Zimmer draußen und ging, wohin ihn der schädel zog.

So verging die zweite Nacht.

... Oh heiliger Johann Calvinus! Du großer Weiser, Du großer Gelehrter, Du großer Reformator! Wie sehr hast Du Recht! Nur darin hast Du fehlgegriffen, daß das Interdiktum nicht für Sonntag, sondern für Montag hätte angesett werden sollen.

### XVI.

Es war noch früh am Morgen, als die Schläfer, die gar zu gerne noch weitergeschlafen hätten, geweckt wurden. Trommelnd und trompetend zogen die Soldaten einher, um eine vorgeschriebene Operation auszuführen.

Zornig sprang Hauptmann Baranyi, der in einen bleiernen Schlaf versunken war, von seinem Lager auf. Sein Kopf war ihm wie ein leeres Faß, und er hatte ein Gefühl, als zerrte an jedem seiner Haare ein Kobold. Er begann zu schreien, ohne daran zu benken, daß sich auch in dem kleinen Kabinett Jemand befinde.

"Balthafar!" lärnite er. "Du altes Aas! Weshalb kommst Du nicht, wenn ich Dich rufe?" Dabei hatte er ihn noch gar nicht gerufen.

Der alte treue Mann beeilte sich, die Tur zu öffnen; dabei hielt er einen Topf mit heißem Wasser in der Hand.

"hier ist bas warme Wasser!" sagte er.

"Warmes Wasser, Du Vieh! Wo bleibt der Simer, Du Hippopotamus?" Ach ja, erst kommt der kalte Guß an die Reihe, wenn man von solch einem Gelage nach Hause gekommen. Schnell holt er den mit eiskaltem Wasser gefüllten Simer herbei, und der Hauptmann stedt den Kopf in das kühle Naß. Davon vergeht das Haurweh ein wenig, und die Sinne werden lichter. Nach dem kalten Bad frottirt der alte Diener den Kopf seines Gebieters mit einem rauhen Wollentuch, wodurch das schöne, lange Lockenhaar natürlich in die größte Unordnung gerät, so daß man es nachher erst mit dem Kamm wieder in Ordnung bringen muß.

"Zerr' mich boch nicht so bei ben Haaren, Du alter Efel!" zankte Baranni.

Balthafar wollte seinem Gebieter einen ausnehmenden Gefallen erweisen und holte das Brenneisen herbei, mit dem er das Haar des wackeren Kämpen jeden Morgen in Loden zu drehen pflegte.

"Geh zum Teufel!" schrie ihn Nikolaus an. "Heut giebt es kein Haarbrennen. Wem ich so nicht gefalle, soll mich nicht ansehen!"

Seine Stimme ist heiser, seine Worte klingen zornig.

In ihrem kleinen Kabinett vernimmt Ratharine Alles.

Die Sache ist ihr neu. Gin zankenber Mann!

Sie selbst ist schon längst angekleibet und ihr Haar geordnet. Sie wartet nur barauf, daß man sie ruse.

Daß ihr Herr und Gebieter übler Laune ist, hat seinen guten Grund. Erstens hat er sich nicht ausgeschlasen, bann hat er in ber Nacht viel gestrunken und brittens viel verspielt. Da hat man wahrhaftig Grund und Ursache, um zu zanken.

"Her also endlich mit dem warmen Wasser und der Seife, Du hölzerner Hund!"

Nun folgt das Rasiren. Nikolaus erachtet das für unerläßlich.

Wenn sich ber Mann rafirt, soll bie Frau nicht in's Zimmer treten.

Während bes Rasirens bietet das Gesicht des Mannes einen höchst lächerlichen Anblick. Ringsherum mit weißem Seisenschaum eingestrichen, faßt ihn der Rasirende am Kinn an oder ninnnt ihm die Nase zwischen zwei Finger, wenn die Bartstoppeln entsernt werden sollen.

"Gieb Acht, Du Lucifer, daß Du mich nicht schneibest!" schalt

Nifolaus.

"Ja, aber bann burfen Sie nicht so gahnen, Berr hauptmann."

"Bas, ich hab' gegähnt? Mögen Dir die beiben Augen ausstließen, wenn Du zu lügen wagit!"

Furchtsam öffnete Katharine ihre Tür, als sie sich bachte, baß bie Operation bereits zu Ende sein könnte, und wünschte leise einen schönen guten Morgen.

Nikolaus wischte sich gerabe bas Kinn mit bem Handtuch.

"Und man füßt mich nicht einmal?" fragte er.

Wie hätte sie ihn nicht kussen sollen? Namentlich da man sie so schön darum bittet! Sie streichelte ihm sogar die Wangen, die jest so glatt und weich waren. Sie glaubte, daß alle Männer am Morgen so zornig sein mussen.

"Was hältst Du da Maulaffen feil, alte Eule Du!" Das galt natürlich wieder dem alten Balthafar. "Bringe das Frühstück. Du weißt icon!"

Ja, er wußte schon. Wenn man nach einer burchschwärmten Nacht nach Hause kouse kommt, muß die Magd Krautsuppe kochen. Balthasar beckte also den Tisch, stellte zwei Teller hin und legte neben jeden einen silbernen Löffel. Dann kam noch eine Tasse hinzu, was ihm seitens seines Gesbieters einen sehr ungnäbigen Blick eintrug.

Darauf brachte er das Frühstück und zwar das komplette Frühstück. Zu unterst war eine Suppenterrine mit zwei Henkeln und mit einem Teller zugedeckt, auf dem zwei silberne Kannen standen. In der Terrine dampste die Krautsuppe, in den silbernen Kannen besanden sich Kaffee und Milch.

Wer immer auf den Gedanken gekommen war, nebst der Krautsuppe auch Kassee zu verabreichen, hatte jedenfalls der jungen Frau eine liebenswürdige Ausmerksamkeit erwiesen.

Katharine erriet, wem sie diese zärtliche Fürsorge zu verdanken habe, benn sie erkannte auf den silbernen Kannen dasselbe Wappen, das sie am Abend vorher auf dem silbernen Becher ihres Tischnachbars gesehen, nämlich den von einem Pfeil durchbohrten Arm, der ein Schwert hebt. Das war das Wappen Bessenvers.

Sie ließ die Rannen unberührt.

Mit dem Schöpflöffel füllte sie erst den Teller ihres Gatten mit der Krautsuppe, dann den eigenen Teller. Sie begann zu effen und sagte, daß das sehr gut sei, womit sie sich das besondere Wohlwollen des jungen She-

mannes erwarb. Das war die richtige Frau! Sie hat die Wahl zwischen Milchkaffee und Krautsuppe und entscheibet sich für die letztere, trothem sie ihr durchaus nicht so sehr mundete. Das Kraut war nicht genstigend jauer und die Würstchen darin waren zu start gepfessert. Trothem nahm sie sich noch ein zweites Mal davon.

Nach dem Genuß der Krautsuppe wurde Nikolaus heiterer. Er zog die junge Frau neben sich auf das Ledersopha nieder und geruhte sie zu umarmen und zu küssen. Sogar eine Schmeichelei versuchte er ihr zu sagen: "Na, wie schön Du heute . ." Weiter kam er aber nicht. Wahr ist es allerdings, daß ihn auch ein Klopfen an der Tür störte.

"Wer Du auch sein magst, hol Dich der Teufel!" brummte er. "herein!"

Und durch die geöffnete Tür trat Oberst Bessenzen herein.

Nikolaus gab nicht zu, daß seine Frau aufstehe. Er hielt sie demonstrativ umschlungen; mochte man es sehen. Er wollte es so.

Bessennen schlug die Sporen klirrend zusammen, als er die junge Frau begrüßte, dann mandte er sich kategorischen Tones zum Hauptmann.

"Borwärts, Kamerad," sagte er, "mache Dich fertig, denn wir brechen gleich auf, die Wagen sind schon vorgefahren."

"Ja, wohin benn?" fragte Nikolaus staunend.

"Dahin, wohin wir gestern Abend zu gehen beschloffen, als wir uns verabschiebeten."

"Ich habe keine blaffe Ahnung mehr."

"Wir wollten boch nach Samfon."

"Ja, ja, nach Samson, nun weiß ich schon. Zur Diari Dabbczy." Dieser Rame erweckte die Neugierde der jungen Frau.

"Darf ich mir wohl die Frage erlauben, wer diese Mari Daboczy die wir jest besuchen sollen, eigentlich ift?"

Der Oberst blickte ben hauptmann an, ber mit bem Kopfe nidte und ihm bann mit einer handbewegung andeutete, er möge sich seiner Frau gegenüber auf einen Stuhl seben.

"Damit Sie, eble Frau, nicht glauben, daß die Mari Dabóczy, die Sie bei unserem gestrigen Mahle gesehen, vielleicht ein leichtfertiges Frauenzimmer sei, muß ich von vornherein bemerken, daß sie eine nach seder Richtung hin rechtschaffene, ehrbare Frau ist, deren bisheriges Leben nicht den geringsten Makel aufzuweisen hat. Bor dem Gesetz heißt sie eigentlich Frau Michael Szücs; ihr Mann ist Nichter in Samson. Seit zwölf Jahren ist sie seine gesetzlich angetraute Frau, mit der er in Glück und Aufriedenheit lebt. Daß sie sich trotzem bei ihrem Mädchennamen und nicht bei ihrem Frauennamen nennen läßt, hat eine sehr einsache Erklärung. Von Hause aus ist sie abelig, nach ihrem Manne ist sie eine Bäuerin. Es ist kein Geheimniß, daß ihr Mann als Knecht in ihrem Hause diente, als sie seine Frau wurde, seine Frau nach allen gesetlichen Borschriften.

Als sie heiratete, war ihr Mann ein unwissender Patron, der nicht lesen und nicht schreiben konnte. Und aus diesem Klot schnitzte sie einen wackeren, tüchtigen, klugen Menschen zurecht. Sie bildete seinen Geist, brachte seine Borzüge zur Geltung und hob ihn stusenweise immer höher. Sie erward ihm die Sympathie seiner Gemeinde, die ihn zum Geschworenen, Vorsteher und endlich zum Oberrichter erwählte, dessen Gerechtigkeitssinn allenthalben gerühmt wird. Er ist der vornehmste Mann der Stadt, und bas hat er seiner Frau zu verdanken."

"Dann ift ja das eine fehr ehrenwerte Berjon."

"Ja, bas ift sie."

"Beshalb führt sie also nicht ben Namen ihres Mannes, ber boch auch schon allgemein geehrt und geschätzt wird?"

"Beil sie von aller Welt einmal so genannt wird. Selbst ihren Mann nennt man häusiger Michael Dabsczy, als Michael Szücs. Und wenn ich sage, alle Welt, so ist das wohlbegründet. In ihrem Hause verstehren alle vornehmen Persönlichteiten der untliegenden Komitate: Bicesgespane, Stuhlrichter, Magistratspersonen und die Priester und Kausseute nicht minder. Sie alle werden bei Mari Dabsczy vortresslich beköstigt und beherberat."

"Sie ist wohl eine Gastwirtin?"

"Nein, das ist sie nicht. Bei ihr hat noch keiner der Gäste gezahlt."

"Dann ist sie wohl sehr reich?"

"Auch das nicht. Sie besitt nicht mehr als das eine Haus, in dem sie wohnt, sammt den dazugehörigen Möbeln."

Ratharine zog die Brauen zusammen. Ein schlimmer Gebanke war in ihr aufgetaucht. Der Oberst errict benselben offenbar, denn er suhr fort:

"Daß Mari Daboczy so gastfreundlich sein kann, hat eine sehr einfache Erklärung. Der ungarische Svelmann ist freigebig. Wenn er bei Jemandem freundliche Aufnahme findet, so vergißt er den Betressenden nicht. All die vornehmen Gäste, die bei ihr ein zweites Heim sinden, überhäusen sie selbst mit all den Gütern, an denen sie Uebersluß haben. Der Eine schieft ihr ganze Wagenladungen mit Mehl, der Andere einen jungen Ochsen, der Dritte Kälber, Wildbret, Fische oder gemästete Schweine. Jedes Haus in der Stadt, wo ein Schwein geschlachtet oder frisches Brot gebacken wird, bedenkt sie stedt, wo ein Schwein geschlachtet oder frisches Brot gebacken wird, bedenkt sie stedt reichlich, und seitdem gar ihr Mann zum Stadtrichter geworden, versehen sie Gewürzskrämer und Metzer unentgeltlich mit allerlei Gewürz und Fleischsorten, während zur Weinlese sich ihr Keller mit den besten Weinen füllt. Selbst für ihre Kühe schieft man ihr das Grummet in's Haus. So kommt es, daß in dem Hause der Mari Dasboczy stets Uebersluß herrscht. Wird aber irgendwo eine Festlichseit versanstaltet, bei der es doch nicht ohne Essen und Trinken abgeht, so wird

bas Kochen und Backen ihr übertragen, wodurch sie auch zu etwas Geld kommt. Auf diese Weise gelangte sie auch gestern in unser Lager."

"Und weshalb muffen wir heute mit dem ganfreundlichen Haufe der Mari Daboczy Bekanntschaft schließen?" forschte Katharine weiter.

"Weil wir heute sicherlich den Vicegespan des Biharer Komitats, den Oberfiskal und den Archivar, der gleichzeitig Ingenieur ist, dort anstreffen."

"Und was haben wir mit biesen Herren zu tun?"

"Das, schöne Frau, werden Sie ersahren, wenn Sie nach Debreczin in's väterliche Haus zurückehren. Inzwischen bitte ich Sie, die Herren mit all der Freundlichkeit zu behandeln, mit der der liebe Gott Katharine Ungwari so verschwenderisch ausgestattet hat."

Nikolaus Baranyi hatte fich während bieses Gesprächs reisefertig gemacht, ohne auf die Unterhaltung zu achten. Darauf bestieg man die Wagen, die schon bereit standen.

Um die Mittagsstunde langte man in Samson an. Nikolaus schlief während der ganzen Fahrt und erwachte erst, als man zum Tor des der Mari Daboczy gehörenden Hauses hineinsuhr.

Die bereits im Hofe stehenden Wagen besagten, daß noch andere Gäste anwesend seien.

Wirklich traf man alle brei Herren an, von benen Bessenzen gesprochen. Sie waren mit ber Grenzregulirung zwischen zwei Städten beschäftigt, und bieser Anlaß hatte sie hierher gebracht.

Die Ankönunlinge wurden im Hausstur vom Hausberrn selbst empjangen — seine Frau war in der Küche beschäftigt — und in das Gastzimmer geleitet, wo sie von den vornehmen Herren begrüßt wurden. Dort besprach man die vom Kriegsschauplatz eingelangten neuesten Nachrichten, die nicht gerade erfreulich zu nennen waren.

Auch bei Tische bilbete der Freiheitskampf das Hauptthema. Ueber die Feldschaaren wurden häusige Klagen laut. Bercsonzi verfügt über eine ganz unzulängliche Kavallerie, die gerade ausreicht, um den Feind zu umschwärmen. Es sei sehr schade, daß ein so tüchtiges Regiment, wie das des Obersten Bessenzen in der Blockade der Stadt Großwardein völlig einroste. Wie nötig hätte man es dagegen dei Tirnau gehabt! Was es wohl da vor Großwardeins Toren zu suchen habe? Lieber sollte die wackere Schaar zu anderen Zweden verwendet werden. Die Kaiserlichen, die sie umschlossen hält, könnten ohnehin nichts Anderes ausrichten, als die Debrecziner aus der Stadt vertreiben.

Dagegen protestirte Katharine sehr energisch.

"Das würde mein Gatte nicht zugeben," erklärte sie-

Darob lachten nun alle.

Die verliebte junge Frau glaubt sicherlich, ihr Gatte sei ein so furcht= barer Held, daß er allein die Kaiserlichen aus der Nähe ihrer Geburtsstadt vertreiben könnte. Daß die ganze Stadt von seinen Feinden wimmele, bes benkt sie wohl garnicht.

Während bes Speisens richteten bie Komitatsherren eine Menge selts samer Fragen an sie.

Der Licegespan wollte wissen, ob das Haus ihres Laters ein recht großes Tor habe.

Sie erwiderte, daß das Tor so groß sei, daß selbst ein mit Heu beladener Wagen hineinfahren könne.

Schwerer war es aber, die Frage bes Oberfiskals zu beantworten. "Giebt es in Debreczin einen Maler?" lautete dieselbe.

"Ich glaube kaum," sprach sie. "Was sollte ein Maler in Debreczin? Heiligenbilder halten die Calviner nicht. Der Schuster malt sich einen roten Schuh eigenhändig auf seine Blechtasel, der Schneider eine Scheere, das Wappen des Kürschners besteht aus drei Fuchsschwänzen. das des Wantelichneiders aus einem Pelzkragen, das Wahrzeichen des Töpfers ist eine Kanne, das des Tischlers ein Hobel, des Wetzers ein Ochsenkopf und des Schmiedes ein Huseisen. Diese Alle malen sich das recht und schlecht selbst an die Ladentür. Ginen Waler braucht also Niemand."

Der Ingenieur beruhigte die Bedenklichen mit den Worten: "mundus se expediet." Das verstand Katharine nicht, denn das war lateinisch gesagt und bedeutete, daß man sich schon zu helfen wissen werde.

Bas aber die Ursache des vielen Fragens war, vermochte sie schon garnicht herauszufinden.

Noch vor Tische hatte Bessennen im Nebenzimmer mit den Komitatsherren Rücksprache genommen.

Nachdem jene abgespeist, sich den Mund und die Messer abgewischt hatten, steckten sie ihre Gabeln in den Stiefelschaft, ließen unverzüglich ansspannen und fuhren davon. Bessennen ging mit ihnen, während das junge Paar über Nacht in dem gastfreundlichen Hause zurücklieb. Dort konnte es sich wenigstens ausruhen.

Am nächsten Tage brachen die Cheleute auf, um der Neihe nach in den Nachbarstädten Besuche abzustatten. Die Familie Baranyi hatte überall Verwandte, denen man die junge Frau vorstellen mußte. Man wurde überall freundlich aufgenommen und erst am Samstag Nachmittag kehrte man wieder nach Püspöki zurück.

Hier harrte bereits ber Briefbote, ein schmutiger, schwarzbrauner Zigeuner, mit einem großen, versiegelten Schreiben ihrer, das an den wohleblen, hochwohlgeborenen Hifolaus Baranyi, ibi, ubi, gesrichtet war.

Rasch wurde das Schreiben erbrochen. Es waren große vier Seiten mit den kleinen Buchstaben des Herrn Professor Michael Gyarmathy dicht beschrieben.

Nach den einleitenden Zeilen kam der Brieffcreiber auf die eigentliche Beranlassung seiner Epistel zu sprechen.

"Seitbem Sie, meine Lieben, die Stadt verlassen haben," so schrieber, "haben sich hier große Dinge zugetragen. Bon den ärgernißerregenden Auftritten in der Sonntagsnacht haben Sie durch Frau Kardos bereits Kenntniß erhalten, ich brauche das also nicht zu wiederholen.

Dieser Tumult zog seine unausbleiblichen Konsequenzen in der am nächsten Tage stattsindenden Schulützung nach sich, vor die die Studenten geladen wurden, die sich an jener Ausschreitung beteiligt hatten. Nachdem sie dessen übersührt waren, daß sie ihre Besugnisse weit überschritten hatten, als sie, statt einsach Kontrolle zu üben, allerlei unstätige Spottslieder sangen, wodurch sie den Zorn der Waschweiber erregten, von denen sie erbärmlich durchgebläut wurden, erhielten sie eine sechstägige Carcerstrase; außerdem wurden sie des Studentenranges entkleidet. Die gleiche Strase ereilte auch den Contrascriba, Abam Fesete, der degradirt wurde. Und eine Appellation giebt es dagegen nicht.

Der Magistrat machte zwar den Versuch, auch die Frauen vor Gezicht zu laden, da diese aber mit Hilse des Kleinrichters den Beweiß ersbringen konnten, daß daß, was sie getan, blof inculpata tutela war, so wurden sie von den Geschworenen freigesprochen.

Der herr Burgermeifter konnte es indeffen nicht verwinden, daß ihm in der Person seines teuren Sprößlings eine solche Schmach widerfahren war; er war vor Grimm und Aerger außer sich, und außerbem stackelten ihn die Frauen, die Beter und Mordio ichrieen, weil Sie, meine Lieben, bas kirchliche Verbot burch Ihr Verschwinden und bas Uebernachten in ber Schäferhutte fo prachtig zu umgeben verftanben hatten, in einer Weise auf, daß er sich zu einem furchtbaren Schlag gegen Ihr Haus entschloß, ber es — wenn er gelang — gänzlich vernichten mußte. nämlich, daß, seitbem herr Michael Ungvari reformirten Glaubens und bamit zum rechtmäßigen Bürger von Debreczin geworben, bas traasmäßige Privilegium erloschen fei, bas bem griechischen Saufe verliehen worben; biefes fei baber ein gang gewöhnliches Burgerhaus gleich den übrigen. Nachdem aber laut der städtischen Gesetze in der inneren Stadt von Debrecgin nur gunftige Meister in Wertstätten arbeiten burfen, bie ihr Meisterstück gemacht und bem Bunftmeister, Batermeister und Burgermeister die vorgeschriebenen Gebühren bezahlt und bafür ihre besiegelten Meisterbriefe erhalten hatten, während alle biejenigen, die das nicht getan, Stumper genannt wurden und weber in der Marktgaffe, Meistergaffe ober in der langen Petersiagasse eine Werkstätte eröffnen, noch auf offenem Markte ihre Waren unter einem Belt feilbieten durften, fo muffe bement= sprechend die ganze Wascherei, Spinnerei und Weberei aus dem Wohnhause bes wohledlen Herrn Michael Unavari innerhalb breier Tage entfernt und

an das Ende ber Stadt verlegt werben, wo die Zigeuner ihre hütten auf: geschlagen haben.

Das war ein gar grausames Urteil und obendrein vom Gesichtspunkt der städtischen Vorsteher vollkommen berechtigt. Dagegen gab es keine Hilfe, außer bei Gott allein. Und wer auf Gott vertraut, hat stets wohl gebaut. An dem Abend desselben Tages, an dem besagtes Urteil gefällt worden, langte unter schmetterndem Trompetenklang ein berittener Kurier an, der Herrn Michael Ungvari ein versiegeltes Schreiben vom Vicegespan des Biharer Komitats überdrachte, der ihm darin mitteilte, daß in seinem beim Domkapitel hinterlegten Abelsbriese auch die Prärogative enthalten sei, seinem Hause in Debreczin den Charakter eines Schelhoses zu verleihen und es als Salva Guardia in Shren zu setzen.

Die Salva Guardia aber erfreut sich bes Privilegiums, daß sie dem Birkungskreis des städtischen Magistrats entzogen und der Komitatsbefugniß untergeordnet wird. Dort hat dann weder Richter noch Bürgermeister
mehr etwas zu schaffen, dort durfen nur noch der Vicegespan und der Stuhl=
richter eine Amtshandlung vornehmen. In einem Evelhof kann demzusolge
auch ein nicht zünftiger Meister seine Werkstätte aufschlagen."

Nitolaus Baranyi begann vor Freude zu tanzen, als er dies las, während Katharine ihre Augen feucht werden fühlte. Dann erinnerte sie sich, daß dies das Wert Bessennens gewesen, der den Aufenthalt in Samson benutt hatte, um diese Gegenmine anzulegen.

Das Schreiben aber lautete weiter:

"Michael Ungvari ließ nach Erhalt bes Schreibens das große Haustor sosort ausheben und in die Trocenkanmer der Wäscherei schaffen, wo eine gebeimnißwolle Procedur damit vorgenommen wurde. Als dann Samstag früh Morgens der Stadtrichter und der Bürgermeister mit einer großen Zahl städtischer Trabanten angerückt kamen, um die Arbeiterinnen gewaltssam aus dem Hause zu schaffen, erblichten nie zu ihrem namenlosen Staunen das auf das Tor gemalte Abelswappen, unter das mit goldenen Buchstaben die Worte gemalt waren: "Arma nobilium de Ungvar", während über dem Bappen in mächtigen karmoisinroten Lettern das Wort: "SALVA GUARDIA" prangte. Als hätten die Herren mit einem Mal heftiges Nasenbluten bekommen, trollten nie sich brummend und scheltend davon. Herr Ungvari tat ihnen obendrein den Schimpf an, daß er mit seiner langherabhängenden Pfeise sich zum Fenster hinauslehnte und den abges blitzen Vorstehern einen schönen guten Morgen wünschte."

Ratharine flatschte vor Freude in die Banbe.

"Nicht wahr, mein armer, alter, franker Bater ist doch ein wackerer, unerschrockener Mann?" fragte sie frohlockend.

"Ja, der Alte hat uns Alle beschämt, so wahr mir Gott helfe," stimmte Nikolaus bei. "Dieser Kunstgriff ware mir niemals in den Sinn gekommen." "Nun können wir unbesorgt nach Debreczin zurückehren," fuhr Katha= rine überglücklich fort.

"Gewiß, gewiß! Run aber hole ein paar Spielleute herbei, mein lieber alter Balthasar, denn zur Feier dieses freudigen Ereignisses wollen wir heiter und guter Dinge sein."

Nun wußte Katharine bereits, aus welchem Grunde sie im Hause der Mari Dabbezy von den vornehmen Herren gefragt worden war, ob das Haus ihres Laters ein recht großes Tor habe und ob in Debreczin ein Waler aufzutreiben sei.

# XVII.

Am Sonntag, früh Morgens, noch bevor zur ersten Morgenandacht geläutet wurde, langte bas junge Spepaar in Debreczin zu Hause an.

Vor dem griechischen Hause trasen sie trot der frühen Stunde schon eine Menge Leute an, die das Tor staunend bewunderten. Derartiges hatte noch kein Sterblicher in Debreczin gesehen. Man denke nur: ein Abelswappen auf's Tor gemalt! Laut der städtischen Satungen war es einem Abligen nicht einmal erlaubt, in Debreczin ein Haus zu kaufen. Aber verhindern konnte man nicht, daß solche Bürger, die sich nach irgend einer Richtung hin große Verdienste erworden hatten, von den Königen in den Abelsstand erhoben wurden, wie das König Johann, Stefan Bocskan, die Rakoczys und König Leopold getan.

Aber sein Abelswappen hatte barum keiner auf sein Tor gemalt.

Das gemalte Wappen war aber wirklich sehenswürdig. Es war das keine plumpe Kleckserei, wie man sie in kleinen Städten anzutressen psiegt, sondern ein wirkliches Kunstwerk. Das Wappenschild war von allen Schnörkeln der Heraldik umgeben, und in der Mitte sah man die Nize, die in einer Hand brei Weizenähren, in der anderen eine Weintraube hält. Der Maler hatte Rücksicht genommen auf die Prüderie des Debrecziner Publikums und die aus den Wellen emporragende Wasserjungfrau dis zu den Lenden in ihr dicht herabwallendes Blondhaar gehüllt, während sie weiterhin mit Schiss und den Blättern der Wasserlilie verdedt war. Ja, diese Rize konnte auch die Frau Gevatter, die Frau Muhme und Frau Nachbarin ketrachten, ohne zu erröten oder sich in ihrem züchtigen Empsinden verletz zu fühlen. Hingegen mußte notwendig Jedermann die Wahrnehmung machen, daß das Gesicht der Wasserse das erstaunlich ähnlich ausgefallene Kontersei der bei Ungväris bediensteten Jungser Flona sei, was weder der Sinen, noch der Anderen zum Nachteil gereichte.

Die staunende Menge mußte für eine Weile das Feld räumen, denn vor dem Wagen, mit dem die Neuvermählten anlangten, mußte man das Tor öffnen, wodurch das Wappenbildniß in der Mitte entzweiging, da

sich die beiben Torflügel nach innen drehten. Und so blieben sie auch bis zum britten Glockenläuten.

Die Heinkehrenden waren nicht wenig überrascht, als sie des alten Baters ansichtig wurden, der ihnen entgegenkam. Infolge der kürzlich überstandenen Aufregungen hatte sich die gebeugte Gestalt des Greises emporgerichtet, und seine fahle Gesichtsfarde war einer kräftigen Nöte gewichen. Der alte Herr war nicht wenig stolz darauf, daß er den vornehmen Personen, wie er sagte, so gründlich heimgeleuchtet habe!

Nach bem ersten Glodenläuten erhielten sie ben Besuch bes Herrn Michael Gyarmathy; er trug sein Priestergewand, da er im Begriffe war, seinen firchlichen Pflichten nachzukommen.

Er hielt es für geboten, vor Beginn des Gottesbienstes seine Getreuen aufzusuchen und sie von den Zuständen, die sie jest antressen würden, in Kenntniß zu setzen.

Es werben wieder Intriguen gegen sie gesponnen.

Die Vornehmen, Frauen und Männer gleicherweise, haben sich bahin geeinigt, die Kirchenbänke in einer Weise zu besetzen, daß Nikolaus Baranyi und die Ungvaris keinen Platz fänden. Selbst den Bettlern sei verboten worden, ihre kleinen Stühlchen gegen Geschenke irgendwelcher Art zu überlassen.

Dem gegenüber hatte ber gelehrte Professor bas schlaue Strategem ersonnen, auf ber rechtsseitigen Galerie, wo die erste Bank für das Militär bestimmt war, schon rechtzeitig drei Kuruczen zu placiren. Baranyis treten durch die Seitentür der Kirche ein, gehen direkt auf die Galerie hinauf, dort erheben sich die drei Kuruczen und überlassen ihre Size dem Hauptmann und dessen Angehörigen, so daß sie von dort aus die Wohltat des Sottesdienstes in aller Ruhe in sich aufnehmen können.

Die Sache verlief ganz programmgemäß, und es zelang nicht, Baranyis aus der Kirche auszuschließen. Was abermals allgemeine Erbitterung hervorrief, namentlich im Lager der Frauen. Daß man diesen Leuten doch gar nicht den Kragen brechen kann! Nun werden sie sich hier in aller Bequemlichkeit ansässig machen.

Nikolaus Baranyi kehrte nunmehr den Prahler hervor. Er brüftete sich feiner Frau gegenüber mit seinen Siegen. Er war nämlich sest überzeugt davon, daß er diese ausschließlich seiner Energie zu verdanken habe. Doch Ratharine war eine sehr kluge Frau und sich im Klaren barüber, daß die großen Ersolge, die man errungen, zum größten Teil dem Obersten Bessenhen, dem Prosessor Gyarmathy, ja sogar ihrem armen, alten Bater zu verdanken seien, nur ihr geliebter Nikolaus hatte der Sache sehr geringen Borschub geleistet, er hatte sich von den Ereignissen blos tragen lassen. Trohdem dankte Katharine ihm allein für Alles, belohnte sie nur ihn allein. Die Uebrigen hatten ja unentgeltlich getan, was sie eben getan.

Aus der Kirche begaben sie sich zu Fuß nach Hause. Sie begegneten vielen Leuten, die sie freundlich grüßten. Es war gut Debrecziner Sitte, das Grüßen erst hinter dem Nücken des Betreffenden vorzunehmen, womit die fürsorgliche Bedachtsamkeit verbunden ist, daß der also Ausgezeichnete nicht gezwungen ist, zur Erwiderung des Grußes den Hut zu lüften.

Frau Kömüves ließ es sich inbessen nicht nehmen, dem jungen Paar nachzueilen und Katharinen die Hand zu kussen, worauf sie sie mit dem Stiesmütterchen beschenkte, das sie in ihr Gebetbuch eingelegt hatte.

"Ach, wie leid tat es mir, daß die hochgeborene Frau nicht zu den Bänken hinunterkam. Ich hatte selbst ausstehen und der hochgeborenen Frau meinen Plat überlassen wollen. Wir Alle erwarteten die hochgeborene Frau. Bitte, sich das nächste Mal nur auf meinen Platz zu seten. Er ist an diesem Gebetbuch zu erkennen, das in vergoldetes Leder gebunden ist. Ich bekam es vom hochwürdigen Herrn Peter Melius, als ich Braut und so alt war, wie die hochgeborene Frau jett ist."

So schwatte Frau Kömüves unermüblich weiter, bis man daheim angelangt war.

Das Tor war wieber geschlossen und bas Wappen in seiner ganzen Bracht zu sehen.

Katharine fand jest erst Zeit, dasselbe genau in Augenschein zu nehmen.

Im Hause ihres Vaters hatte sie viele Bilder gesehen, als man noch griechischen Glaubens war; barunter war auch so manches Meisterwerk gewesen. Aber eine so vollkommene Schöpfung war ihr noch nicht vor Augen gekommen. Die Linien bes weiblichen Körpers, die welligen Hause massen und nicht minder die verhüllenden Blätter verkündeten sein ganz außerordentliches Talent. Es war wirklich schabe, soviel Kunst auf dieses Tor zu verschwenden. Doch wer hatte dieses Kunstwerk geschaffen?

"Nicht wahr, ein prächtiges Stück Arbeit?" rühmte Frau Kömüves, als man vor dem Tor stehen blieb. "Ja, der Maler hat da eine herrliche Fee hergemalt! Und Jedermann erkennt dieses Gesicht und sagt: Da seh' Einer, das ist ja die Jungfer Jlona! Wenn sie in einer Hand die Suppenterrine, in der anderen die Weinslasche halten würde, so wäre die Aehnlichkeit eine vollständige. Ja, das hat dieser vertrackte Mensch, dieser Apothekergehilse, wirklich gut getrossen!"

Katharine beeilte sich, durch die in dem großen Tor angebrachte kleine Tür hineinzuschlüpfen, so daß die an freiwilligen Auskunften so überreiche Dame allein auf der Straße zurüchlieb.

"Der Apothekergehilfe hat das gemalt?" fragte Katharine ihren Bater.

"In vier Tagen hatte er es fertig. Ich gab ihm dafür vier Dukaten,"

"Das ist gut bezahlt."

"Er heißt Johann Nempcsovics." "Ein feltsamer Name!" "Billft Du ihn nicht kennen lernen?" "Nein."

Als Katharine dieses Wort sprach, regte sich vielleicht jenes instinktive Vorgefühl in ihr, das die besondere Gabe — oder der Fluch — des weiblichen Nervensystems ist. Vielleicht auch stand sie nur unter der Einwirkung jener vornehmen Geringschätzung, die der Bericht der Frau Kardos, wonach der Apothefer Jlona zum Tanze verlockt habe, in ihrer Erinnerung zurückgelassen. Erst tanzt er mit ihr und dann verewigt er ihr Bildniß in der Gestalt der auf dem Wappenschilde sichtbaren Nixe.

Der Sonntagnachmittag diente dem jungen Paare dazu, die herkömmlichen Besuche bei den Persönlichseiten der Stadt abzustatten. Die Gheleute wurden überall freundlich aufgenommen; nur die Frau Bürgermeisterin ließ durch die Magd sagen, daß sie krank sei und nicht empfangen könne. Mit umso größerer Freundlichkeit nahm die Frau des Superintendenten die junge Gattin des Verpslegungskommissärs auf. Sie war eine unversällsche ungarische Dame, die aus ihren Gedanken kein Hehl machte, und behandelte Katharine mit wirklicher Liebenswürdigkeit. Der Superintendent und Baranyi waren in's Amtszimmer hinübergegangen und hatten die Tür hinter sich geschlossen, damit der Pseisendamps nicht in die "gute

Stube" bringe.

"Nun sehen Sie, liebes Rind," sagte die Superintendentin ju ber Kommiffarsgattin; "fo find die Manner. Sie schaffen bas Gefet, welches bem Bolke bas Rauchen verbietet, und sie find die Ersten, die bas Geset Das Volk hält es natürlich auch nicht ein. Das Schönste in unserem geliebten Debreczin, in unserer behren Religion ift es ja, daß wir bie strengsten Gesetze schaffen; boch ob fie Jemand auch hält, ift Nebensache. Mein Gatte, der Superintendent, hält seinen Getreuen allsonntäglich eine bonnernde Strafpredigt über die gabllosen Sunden, deren sie sich im Laufe der Woche schuldig gemacht; die Leutchen hören ihm andächtig zu, und sobald fie die Rirche verlaffen haben, beginnen fie ihre Schlechtigkeiten von Neuem, bestraft aber wird Niemand. Dies ist bamit zu erklären, baß sich unter uns fein Berrater findet, ber die Miffetaten eines Anderen anzeigen wurde; derlei steht nicht im Einklange mit dem ungarischen Charakter. Wir kannten nur einen Denungianten, einen hinterliftigen Spion, ber gerne anderen Leuten auflauerte und sie verriet; das mar der Abam, der Sohn bes Bürgermeisters. Dem aber verabreichten Ihre Dienstleute, liebes Kind, einen gehörigen Denkzettel. Es geschah ihm ganz recht! Ja, bei Burgermeisters herrscht jest eine gar gebrückte Stimmung. Alle stellen sich krank, und Doktor Businkan hat von früh bis Abend nichts Anderes zu tun, als ihnen pilulae de cynoglosso zu verschreiben. Seit einer Woche getraut sich ber Bürgermeister nicht, sich im Magistrat bliden zu lassen.

. "**ع**ر aus Furcht, daß ihn die Geschworenen zur Rede stellen könnten, weil er dem Fürsten eine so hohe Geldsumme dafür bezahlt hat, daß Debreczin am Freiheitskampfe nicht teilzunehmen habe."

So kamen ber Reihe nach alle bekannteren Persönlichkeiten ber Stadt an die Reihe; von Jebermann wußte sie irgend eine pikante Neuigkeit.

Als die Herren aus dem Rauchzimmer wieder zum Vorschein kamen und man Abschied von einander nahm, küßte die Frau des Hochwürdigen Katharine und sagte: "Besuchen Sie mich recht häusig, liebes Kind, damit wir gemeinschaftlich über unsere Bekannten losziehen können; die geben reichlichen Anlaß zu dieser angenehmen Beschäftigung."

Die jungen Cheleute waren ganz entzückt über diese freundliche Aufnahme. Nikolaus war des Lodes voll über den Superintendenten, gleichwie Katharine über dessen Frau. Zu Hause, wenn er das Amtsgewand abgelegt hat, ist er ja ein ganz jovialer Mann. Mit Vorliebe erzählt er übermütige Anekdoten. Als sich der Gatte vor seinem Bischose zu entschuldigen begann, weil er sich durch die Flucht dem Bereich des Interdiktums entzogen habe, siel ihm der Diener der Kirche in's Wort, indem er sagte: "Laß gut sein, mein Sohn; ich an Deiner Stelle hätte genau dasselbe getan."

Auch die zweite Flitterwoche konnte das junge Paar in ungetrübtem Glück in Debreczin verbringen. Im Lager hatte der Kommissär nicht viel zu tun, da er an seinen zwei Leutnants, Kakas und Nnúzó, zwei trefsliche Stellvertreter hatte, die statt seiner den Dienst versahen.

Am folgenden Sonntag wurden sie von Herrn Kazan, dem Apotheker, zu einem Fischessen eingeladen. Der Kleinrichter zog mit der geschriebenen Einladung nehst der Liste der Eingeladenen durch die Stadt; als Erster sigurirte auf der Liste der Superintendent, dann der Stadtrichter, der Bürgermeister, Professor Gyarmathy, Doktor Businkan, der städtische Arzt, und das jüngste Shepaar der Stadt: Nikolaus und Katharine Baranyi.

Es tst — so weit ich mich erinnern kann — bei den Calvinern althergebrachte Sitte, daß, wenn Jemand ein Fischessen veranstaltet, nur die männlichen Mitglieder der eingeladenen Familien daran teilnehmen dürsen, während sich die Frauen des Fischgenusses zu enthalten haben. Was der Grund davon sei, weiß ich nicht. Sine Ausnahme bilden nur die ganz jung verheirateten Frauen, die sich vom Genuß des Fisches nicht zu ents halten brauchen. Auch dies kann ich mir nicht erklären.

Auf der Einladung war auch angegeben, aus welchem Anlasse Herr Kazan dieses große Mahl veranstaltete. An diesem Sonntag sollte dem Publikum nämlich ein Kunstwerk gezeigt werden, wie man es in Debreczin noch nicht gesehen: das gemalte Apothekerwappen.

Eines der bewunderungswürdigen Bilder prangte bereits am Tore des griechischen Hauses, 'und nun kam ein zweites Kunstwerk, noch dazu gleich paarweise. Als am frühen Morgen die Doppeltür der Apotheke geöffnet wurde, erblickte man sofort die beiden Gemälde an den zwei Türfsügeln hängend. Sines stellte einen Mann in grünem Mantel, mit einem langen, eisgrauen Bart und einem Stab in der Hand dar, um den sich eine große Schlange windet; in der anderen Hand hält er eine Sanduhr, zu seinen Füßen hockt eine Gule. Das auf der zweiten Tasel prangende Bild ist das einer prächtig geformten Frauengestalt. Da sie keine Haube trägt, so ist es sicherlich ein Mädchen. Diese Gestalt hüllt sich in einen faltenreichen, rosenroten Ueberwurf, der offenbar keinerlei Nähte hat; in der Linken hält sie eine goldene Schale, in der Rechten den Kopfeiner Schlange, deren Körper sich um ihren Arm windet. Sie zwingt die Schlange, die Doppelzunge in die goldene Schale zu tauchen. Beide Bilder sind ibeale Darstellungen, denn sie erinnern weder an den Vater, noch an die Tochter von Debrecziner Bürgern. Die hat der Maler nur aus der Phantasie geschaffen.

Sinige Studenten der Theologie stehen vor der Apotheke und erskären den staunenden Gassern, daß dies durchaus keine Papistenheiligen, die in Debreczin überhaupt nichts zu suchen hätten, sondern alte Halbgötter aus der heidnischen Welt seine: Aesculapius und Hygiea, die Verstreter der Heidnischen Welt seine: Aesculapius und Hygiea, die Vernehmere, aufgeklärte Herren sinden sogar, daß die Vilder als solche allein auch zu loden seien. Sie erkundigen sich, wessen Werk sie seien. Man sagt ihnen, daß der Maler derselbe sei, der auch das Wappen der Ungväris schus: der Gehilse des Apothekers, der Provisor, der ein wahrer Tausendkünstler ist. Nur seinen Namen vermag Niemand auszusprechen; dagegen sträubt sich die ungarische Junge. Am Ende hat er sich mit wohlbedachter Absicht einen Namen beigelegt, den keine Debrecziner Junge auszusprechen vermag.

Als zu Mittag geläutet wurde, zerstreute sich die staunende Menge in bester Ordnung; statt ihrer waren nunmehr die Gäste zu sehen, die sich nach einander im Hause des Herrn Kazay einfanden. Die letzten waren Baranyi und Frau; der alte Ungvari kam nicht, denn er durste überhaupt keinen Fisch essen.

Katharine fühlte sich gar nicht behaglich, als sie sah, daß hier lauter Männer zugegen seien, unter denen sie die einzige Frau war, und sie machte dem Hausherrn gegenüber auch kein Hehl daraus. Razay bezruhigte sie mit dem Hinweis darauf, daß das hier so Sitte sei. Die älteren verheirateten Frauen psiegen sich zu einem Fischessen nicht einzufinden; die jüngst verheirateten müßten dagegen kommen. Dies ist für eine jung verheiratete Frau ungefähr dasselbe wie sür den Soldaten die Feuertaufe. Auch Katharine sollte ersahren, wie es mit dem Feinde bestellt war.

Ratharine kannte jeben ber Anwesenden, den einen besser, den anderen weniger. Ein Jeder begrüßte sie, und nun ware man schon zu Tische ge-

gangen; doch fehlte noch ein Gast, auf den man warten mußte. Das war der Bürgermeister. Nicht zu spät langte der städtische Trabant mit einem Briese an, in dem der Bürgermeister sich entschuldigte, er könne an dem Fischessen nicht teilnehmen, da er krank sei.

"Ob es aber auch wahr ist?" wurde allenthalben zweifelnd gefragt.

"Ja, es ist wahr," beeilte sich Doktor Businkan zu versichern "Herr Fekete-Borbély ist krank. Erst heute Morgen verordnete ich ihm epispasticum boerhavium."

Nun wartete man nicht länger, sonbern ging zu Tisch, an dem Katharine den Chrensitz zugewiesen erhielt, da sie ja die einzige Dame in der Gesellschaft war. Der hochwürdige Herr sprach das Tischgebet ungarisch, worauf man zu effen begann.

Das Mahl bestand der Zusage gemäß aus sauter Fischspeisen, die nach den Rezepten der reichhaltigen ungarischen Küche zubereitet waren; den Beschluß bildeten die traditionellen Topfennockerln. Während des Speisens war natürlich an Trinksprüchen kein Mangel, und jeder der Tischgäste wurde mit je einem begeisterten Toast bedacht.

Mit einem Male kam einer ber Gäste — wer es war, konnte Niemand sagen — auf den Sinfall, auch den Schöpfer der Gemälde auf ben Ladenturen in einem Trinkspruche hochleben zu lassen.

Der saß natürlich nicht bei Tische; wie hätte er auch in der vornehmen Gesellschaft erscheinen dürfen? Er speiste vielmehr im Nebenzimmer in Gesellschaft des Laboranten, von wo man ihn durch den auftragenden Haiducken holen lassen mußte, um der ihm zugedachten hohen
Ehre teilhaftig zu werden.

Der also Gerusene trat ein. Es war eine Erscheinung, die nicht unbeachtet bleiben konnte. Eine große, stattliche Gestalt mit gut entwicklen Muskeln und breiten Schultern, die Kleidung aus einem schwarzen Wamms mit bauschigen Aermeln, einem Gürtel, Kniehosen, straff anliegenden Seidenstrümpsen und Schnallenschuhen bestehend; um den Hals legte sich ein gestickter Kragen. Das Ungewöhnlichste aber war das Gesicht selbst mit dem kurz geschorenen Haar, der hohen Stirne und den dichten Brauen. Er war ganz glatt rasirt, von einem Bart keine Spur, so daß die Ablernase und das vorstehende Doppelkinn noch mehr zur Geltung kamen und damit der Ausdruck ungewohnten Trozes, der ihnen innewohnte, während die blitzenden schwarzen Augen und die vollen Lippen kühne Begehrlichseit verrieten.

Nachdem ihm sein Prinzipal mitgeteilt hatte, welch große Shrung ihm widerfahren sei, als in dieser vornehmen Gesellschaft ein Trinkspruch auch auf ihn, den Maler des Ladenschildes, ausgebracht worden, machte er eine stolze Verbeugung, und das ihm dargereichte gefüllte Glas erfassend, äußerte er seinen Dank für diese Freundlichkeit in folgenden schwungvoll gesprochenen Worten:

"Und ich erhebe mein Glas auf diejenige, der ich den Erfolg meiner Arbeit zu danken habe, auf das Ideal, das mir vorgeschwebt und das ich in der Gestalt der Göttin Hygiea sichtbar zu machen bemüht war, auf die Krone der versammelten vornehmen Gesellschaft, auf die hier anwesende einzige Frau! Ich wünsche ihr, es möge ihr gleich der Göttin gelingen, die Schlange zum Trunke aus der sie zähmenden Panacea zu zwingen: vivat domina Katharina Baranyi ad multos annos."

Das war ein kerniger Trinkspuch gewesen und ein Jeber beeilte sich, mit dem jungen Manne anzustoßen, endlich auch Katharine.

Man machte ihm Plat bei der Tasel, und er mußte den Herren beim Trinken Bescheib tun. Das war kein schwächlicher, widerstandsloser Apothekerjüngling, dem schon das erste Glas Schwindel verursacht; er stellte auch beim Trinken seinen Mann! Er eiserte selbst die Herren zum Trinken an, indem er sagte: "Na, noch einen Humpen, damit ich nicht zurückstebe!"

Ist ein Gastmahl einmal in dieses Stadium gelangt, so empsiehlt es nich für die weiblichen Tischgäste, unbemerkt zu verschwinden. Katharine erkannte die Nützlichkeit dieses Grundsates aus freien Stücken und zog sich zurück, worauf sich die Herren um so zwangloser unterhielten. Die klang-volle Stimme des jungen Apothekers unterschied sich deutlich von dem übrigen Lärm.

Professor Gyarmathy solgte ber jungen Frau in bas anstoßende Zimmer, in bas sie ben schwarzen Kaffee mit sich nahmen. Er selbst trank niemals Wein, wodurch er die Gesellschaft ber Herren leicht entbehren konnte.

"Run, eble Frau," sagte er zu Katharinen, "wie gefällt Ihnen unser junger Maler?"

"Weiß der liebe Himmel, was ich sagen soll! Wenn ich einen Mann mit glattrasirtem Gesicht sehe, habe ich stets den Sindruck, als täte er das nur, damit man seine frühere Physiognomie nicht erkenne."

Gyarmathy war außer sich vor Staunen.

"Sie fordern meine volle Bewunderung heraus, edle Frau," sprach er nach kurzem Besinnen. "Was Sie da sagen, ist vollkommen berechtigt. Dieser junge Mann ist nicht das, wosür er sich ausgiedt, kein Apotheker, sondern studirter Physikus. Er heißt nicht Johann Nempcsovics, ist auch von Herkunft kein Raize. Er ist vielmehr ein sehr berühmter Maler, der Günstling ausländischer Höse, dessen Bekanntschaft ich in Dresden machte. Er ist ein genialer Mensch, reich von den Musen gesegnet und von Fortuna begünstigt. Nur einen schweren Fehler hat er, seine Leidenschaft für die Frauen. In Dresden bekam er eines gewöhnlichen Schenkmädchens wegen Streit mit dem Sohne des Bürgermeisters. Als hitzige, unüberlegte junge Leute zogen sie soson die Degen aus der Scheide, und mein armer Freund hatte das Unglück, seinen Kameraden niederzustechen. Dieserhalb mußte er

aus Deutschland fliehen, wo man eifrigst nach ihm sucht. Er entstoh in sein Vaterland, das heißt Ungarn, wo er seinem Gesicht durch das Rasiren einen ganz veränderten Ausdruck verlieh und seinen Namen gegen einen raizischen vertauschte. Wit seinem wirklichen Namen heißt er Abam Mänyoky."

Statt des bisherigen Argwohns empfand Katharine nunmehr Teils nahme für den jungen Mann.

"Dies ist aber ein Geheinniß, das zwischen uns bleiben muß," fügte Gnarmathy hinzu.

"Ich werbe es nicht einmal meinem Gatten fagen."

"Später können Sie das vielleicht doch tun. Gegenwärtig sucht man noch allenthalben den Mörder des Sohnes des Dresdener Bürgermeisters."
"Und wie kann er denn hier leben?"

"Er bringt sich schlecht und recht durch. Ich habe ihm die Stelle als Provisor bei Herrn Kazay verschafft, und in seinen freien Stunden malt er. Für die Gemeinde in Totsalu malte er eine büßende Magdaslene, die ein wahres Meisterwerf ist und für die ihm der dortige Grundsherr, Bogdany, vier Dukaten zahlte\*)."

"Sprechen Sie mit ihm, lieber Professor, hamit er das Bild meines Gatten male; ich bezahle ihm gerne acht Dukaten basur."

Roch an bemfelben Tage fam der Handel zu Stande.

Der weltberühmte Maler wird für acht Dukaten das Porträt des Hauptmanns Nikolaus Baranni malen.

### XVIII.

Richt die fühnste Dichterphantasie könnte sich so weit versteigen, einen weltberühmten Runftler, wie Abam Manyoky einer mar, ber feine Studien in Paris, Dresben und Holland vollendete, ber ber Hofmaler bes Königs von Sachsen war, ber sich ber Gunft ber Rakoczy-Fürsten erfreute, beffen berühmteste Borträts, wie König August III., die Kanzler Sembeck und Sapieha, gleich kostbaren Schätzen von Mujeen behütet werben, beffen Brautbildniß die Berle ber Bildergalerie August Stanislaus bilbete, eine jo berühmte Gestalt also nach Debreczin zu bringen, um baselbst für ein paar Dukaten Labenschilder und die Portrats von Krautjunkern zu malen und ein volles Jahr seines ruhmreichen Lebens zu opfern, um - einen Roman zu spinnen. Daß bies aber nicht bas Gebilde ber bichterischen Einbildungsfraft, sondern Wirklichfeit mar, beweisen Die geschriebenen Dotumente, die eine willensstarke Frau mit emfigem Fleiße gesammelt. ber große, ber berühmte Runftler wandelte in ber puritanischen Stadt des Alföld, wo man feine Bilber bulbet, und schuf Meisterwerke, die ihn weit überdauert haben. Und dieser große Künstler hieß Abam Manyoky.

<sup>\*)</sup> Testimonium Joannis Varjas, professoris collegii Debrecziniensis.

Sein erstes Porträt war das des Hauptmanns Nikolaus Baranyi. Er arbeitete sehr lange daran. Da er als Provisor in der Apotheke tätig sein mußte, gelangte er erst zur Staffelei, wenn er die Rezepte erledigt hatte. Das Modell selbst war auch nicht immer zu sinden. Häusig mußte der Verpstegungskommissär in's Lager ziehen, um seinen Berufspsslichten nachzukommen. Zudem war Manyoky bei der Arbeit von einer peinlichen Genausgkeit; den Neberwurf aus Wolfssell arbeitete er mit solcher Gründlichkeit aus, daß man jedes Haar zu erkennen meinte, und ein Auge gab ihm Arbeit für eine volle Woche. Dafür war das Porträt aber auch ein vollendetes Meisterwerk; wenn man es ansah, meinte man, es müsse jeden Augenblick zu sprechen beginnen und aus seinem Rahmen heraustreten.

Katharine verfolgte aufmerksam die Fortschritte, die das Vilb machte, um schließlich zu einer lebendigen Gestalt zu werden. Was für Wunder vollbrachte diese Hand, die aus zehn verschiedenen Farben ein Gemisch herstellte und dann den richtigen Ton damit traf. In diesem Menschen wohnte wirklich die Kraft des Schaffens.

Rährend Manyoky an biesem Bilbe arbeitete, erfreute sich das Haus Ungvaris eines überaus regen Besuches, benn Jebermann wollte dies Wunderwerk sehen. Fran Kömüves fand sich jeden Tag zu seiner Bestichtigung ein und schwur hoch und teuer, daß dieses Bild den Menschen überall anblicke, wo man auch stehen möge, ja, sie vertraute sogar ihren auserwählten Bekannten an, daß das Bild zu sprechen begonnen und sie gesragt habe: "Nun, Fran Kömüves, was giebt es Neues in der Stadt?" Zuweilen wußte Fran Kömüves auch der Fran Superintendentin Einiges über Katharine zu berichten. Sie erzählte, die junge Fran habe einen wahren Abscheu vor allen Butterspeisen. Darauf stattete die hochwürdige Fran der jungen Gattin des Hauptmanns Baranyi einen Besuch ab und beruhigte sie, dies sei nur das Synnptom eines Umstandes, den jede Fran durchmachen müsse, wie sie hinzusügte.

Später hinterbrachte Frau Könnwes auch, daß Nifolaus Baranyi seine Dienstleute strenge angewiesen habe, Nähnadeln, Trichter, Gießkannen und Flöten aus dem Handbereich seiner Gattin zu schaffen, hingegen das Wälgerholz, Maiskolben, Schusterable und Stecknadeln in ihre Nähe zu bringen. Die erfahrenen Damen zwinkerten nur mit den Augen dazu; sie verstanden diese Hieroglyphen sehr gut.

Nikolaus Barangi brauchte jett nicht mehr so häufig aus bem Lager nach Hause zu kommen, er brauchte ja bem Maler nicht zu sigen.

"Und was ist's mit der Frau?"

Ach ja, richtig, an die darf ein guter Gatte nicht vergessen. Als der Maler mit dem Porträt des edlen Herrn fertig geworden, bezahlte dieser das dafür vereindarte Honorar und äußerte seinen Bunsch, der Künstler möge nunmehr auch das Bild der Frau malen, was jener freudig zusagte.

Nachbem Nikolaus Baranyi auf diese Weise seiner Gattenpflicht Genüge getan, eilte er in das Blockabelager zurück.

Wie er es vorhergesagt, verbrachte das Kuluczenheer den ganzen Winter mit der Belagerung von Großwardein; ja, der Frühling zog auch schon in's Land, ohne daß die beiden seindlichen Heere auch nur einen Flintenschuß miteinander gewechselt hätten.

Während dieser Zeit verbrachte Nikolaus Baranyi viel mehr Zeit außerhalb, als innerhalb ber Mauern von Debreczin. Und das mit gutem Grund.

Wenn wir die Sache auch so behutsam umschleichen, wie die Kate den heißen Brei, mussen wir der Wahrheit doch die Ehre geben. Es ist das nur eine natürliche Folge der Dinge.

In glücklichen Ehen stellt sich häufig ein Zustand ein, den das Sprichwort mit den Worten kennzeichnet: "Der Gatte wird kurz gehalten." Boetisch ist der Ausdruck gerade nicht, aber treffend ist er.

Das Kurzhalten bezieht sich nur auf einen Punkt, in allen übrigen Punkten ist dem Gatten hingegen viel mehr als sonst erlaubt. Er darf sich in einer Weise aufführen, als wäre er noch Junggeselle, darf luitige Gesellschaften besuchen — ohne Gattin — und schönen Frauen den Hof machen. Und das tut er denn auch getreulich. Was würde es ihm denn auch nützen, wenn er bei seiner Gattin daheim sitzen und ihre mit dem Segen Gottes unzertrennlichen Klagen anhören wollte? Niemand ninumt es ihm daher übel, wenn er während dieser Zeit lustig und guter Dinge ist und sich seines Lebens freut. Die Frau am allerwenigsten.

Ratharine lachte daher auch nur, so oft ihr die getreue Bolschaftskünderin, Frau Kömüves nämlich, gewissenhaft hinterbrachte, daß Herr Nitolaus bald hier, bald dort mit der schönen Susanne Sandor, der berühmten Witwe, die an allen Lustbarkeiten und Hochzeiten im Lande teilnehmen mußte, den Reigen der Tänze erössnete und bis an den frühen Morgen mit ihr tanzte. Die schöne Witwe huldigte dem seltsamen Brauch,
von jenen Damen, die, wie sie wußte, an dieser oder jener Festlichkeit nicht
teilnehmen würden, deren Festleiber, Ringe und Armbänder zu entlehnen
und selbst anzulegen, sodaß man sie immer in fremden Kleidern einherstolziren sah, was ihr so manche spöttische Bemerkung eintrug. Mit dieser
Dame pslegte also Herr Nikolaus Baranyi zu tanzen, wo sich Gelegenheit
dazu bot.

Katharine hatte dagegen nichts einzuwenden. Sie war auf die schöne Witwe nicht eifersüchtig. Mag ihr geliebter Gatte mit ihr tanzen, so lange es erlaubt ist!

Frau Könnüves hatte indessen einen Kardinalfehler, und zwar ben, daß sie am tollsten klatschte, wenn neun Zehntel ihrer Botschaft der Wahrsheit entsprach und nur ein Zehntel erlogen war.

hierbei fällt mir eine jubische Legende ein. Die Juden hegen bas gang-

lich ungerechtfertigte — Vorurteil, daß Menschen mit rotem Haar schlecht Sogar das neugeborene Kind weiß das ichon. Gewahrt es also, daß ihm rotes Haar beschieden worden, so beginnt es zu Jehova zu flehen, er moge es von diesem, einem Brandmal gleichkommenden, Zeichen befreien und sein Haar braun werden lassen. Jehova erbarmt sich des armen Rindes und fpricht: "Gut, ich erlaube, daß Dein haar braun ober blond wird, wenn Du gelobst, ein guter Mensch zu werben." Wird bann aus bent Knaben doch ein schlechter Mann, so beschert ihm Jehova neben bem braunen Saar einen roten Schnurrbart, und wer somit braunes Haar und einen roten Bart hat, ift am schlimmsten gebrandmarkt. Gin so un= vollständiges Ungeheuer war das Klatschen der Frau Kömüves, wenn es seinen Zenith erreichte. Sie wurde nicht müde, Katharinen von dem Eifer zu erzählen, mit bem sich ber leichtfertige herr Nikolaus um die schöne Bitme Sufanne Candor bemubte; bagegen verschwieg sie, daß die ichone Witme eine heranwachsende Tochter habe, die noch nicht tanzt, auch bem feurigen hofmacher nicht in die Arme sinkt, im Geheimen aber träumerische Blide mit bem Tänzer ihrer Mutter wechselt.

Dies verschwieg bie gefährliche Zavagnkunderin.

Inzwischen machte auch das weibliche Porträt schöne Fortschritte . . Es versprach ebenso gelungen zu werden, wie das erste, und die Bekannten fanden sich auch ein, um es zu bewundern. Auch dieses Bild schien sörnlich zu sprechen, wenn es den Beschauer aus den zwei großen Augen anblickte. Der Superintendent fand sich gleichsalls zur Besichtigung ein und bemerkte tadelnd, daß es denn doch nicht angehe, daß der Hals und ein Arm der Fran völlig unverhüllt zu sehen seien. Darauf erwiderte ihm der Künstler, daß dies die griechische Tracht sei, die er als klassisch bezeichnete. Auf diese seine Entschuldigung replizirte der hochwürdige Gerr sehr richtig: "Frau Nikolaus Baranyi ist keine Griechin mehr, sondern Calvinerin, deren Hals und Schulter von einem Spizentüchlein verdeckt sein müsse." Der Maler versprach das zu besorgen, und damit erreichte er, daß er nicht in Ucht und Bann erklärt wurde.

Während das Porträt seiner Frau im Entstehen war, fand sich Herr Nikolaus wiederholt in Debreczin ein und brachte ihr zum Zeichen seiner unwandelbaren Liebe stets ein Fuchsfell mit, zuweilen auch mehrere. Katharine rühmte sich bessen ihrer Nachbarin, Elisabeth Serek, gegenüber, indem sie sagte: "Sie sehen nun, Frau Nachbarin, wie lieb mich mein Gemahl hat, denn wieder hat er mir ein schönes Geschenk mitgebracht."

Als es Frühling wurde, unternahm Katharine auf den Nat des Arztes und der weisen Frau an schönen, warmen Tagen Aussahrten auf die blumengeschmückte Wiese hinaus. Hierbei begleitete sie der Maler in der Art, daß er neben dem Kutscher auf dem Bock saß, während die Sbeldame den Hintersit des Wagens allein einnahm. Man blied zuweilen stehen, Katharine stieg aus und ließ sich von dem Künstler stügen, wenn es galt,

über einen Graben zu setzen ober über eine holperige Stelle hinwegzustommen. Auf der Wiese standen Nelken und Lilien in voller Blüte. Der Maler pstückte einen Strauß der wilden Blumen und bot ihn der schönen Frau an, die keine Ahnung hatte, welch unerhörter Sünde sie sich schuldig machte, als sie aus der Hand eines fremden Mannes eine wilde Nelke annahm. Der Kutscher hatte es mit angesehen!

Nur die linke Hand, die auf einer Leier ruhte, als wollte nie deren Saiten rühren, war auf dem Bilde noch auszuarbeiten. Es ist Sache bes Malers, die Lage der fünf Finger zu bestimmen; dieser soll ein wenig erhoben, jener eingebogen sein, und während der Künstler damit beschäftigt war, widersuhr ihm das Unglück, einen heißen Kuß auf die zarte, weiße Hand zu drücken, während er gleichzeitig einen sehnsücktig slehenden, heiß verlangenden Blick auf die Dame heftete.

Zürnend sprang Katharine empor und mit gebieterischer Geberde streckte sie hand gegen ben Maler aus.

"Entfernen Sie nich auf der Stelle!" rief sie ihm mit vor Erregung bebender Stimme zu.

"Die hand ist ja noch nicht fertig," stammelte ber Rünftler.

"Sie bleibt, wie sie ist, ich sitze Ihnen nicht mehr!"

Damit eilte sie aus dem Gassenzimmer, in dem — der besseren Besleuchtung wegen — das Atelier aufgeschlagen worden war.

Der Künstler raffte seine Pinsel, Farben und sonstigen Gerätschaften zusammen und ging nach Saufe.

Doch vergaß er seinen kleinen Handspiegel mitzunehmen, wie sich die Maler beim Porträtiren solcher zu bedienen pflegen; dieser Spiegel zeigt ihnen, wenn sich ein Zeichenfehler in ihre Arbeit eingeschlichen hat.

Ratharine schickte biesen Spiegel durch Jona dem Künstler nach; gleichzeitig überschickte sie ihm auch die acht Dukaten, die er für das Bild zu bekommen hatte. Dieser Spiegel und die acht Dukaten bildeten den Ausgangspunkt der späteren erschütternden Ereignisse.

# XIX.

So kam es, daß die linke Hand auf dem Bilde unausgearbeitet blieb. Ratharine befahl der Jungfer Jlona, den Maler niemals wieder vor sie kommen zu lassen und ihr keinerlei Botschaft oder gar einen Brief von ihm zu bestellen. Ihrem Gatten berichtete sie nicht, welch eine große Beleidigung ihr widerfahren sei, als ihr ein fremder Mann die Hand zu küssen wagte. Sie hatte ihren guten Grund, um das zu verschweigen. Die beiden Männer hätten darob unzweiselhaft Streit miteinander beskommen, und da Nikolaus mit dem Degen trefflich Bescheid wußte, aber auch der Maler ein berühmter Duellant war, so wäre ein großes Unglück unausweichlich gewesen. Lieber möge es ein Geheimnis bleiben, aus

welchem Grunde die linke Hand des Porträts der fünstlerischen Ausarbeitung entbehrte.

Trosdem trug es sich an einem Sonntag Nachmittag zu, daß Jlona in das Zimmer ihrer Gebieterin trat und ihr einen Brief überreichte, auf dem Katharine sofort die Handschrift des Malers erkannte. Da Katharine der Dienerin dies strengstens untersagt hatte, so geriet sie darob in solchen Zorn, daß sie den Brief ungelesen entzweiriß und der Dienerin eine so kräftige Ohrseige versetze, daß jener sosort die Verlenhaube vom Kopse klog.

Ilona raffte ihre Haube von der Erbe auf, doch konnte man an dem Ausdruck des ganzen Gesichtes, den finster gerunzelten Brauen und dem verzerrten Munde ganz deutlich erkennen, daß sie sich im Stillen sagte: "Na warte nur, für diese Ohrseige sollst Du mir büßen!"

Von da an konnte man sie wiederholt in der Apotheke sehen, wenn der Prinzipal nicht baheim war, wo sie, der Apothekergehilse und der reslegirte Student, der Sohn des Bürgermeisters, die Köpse zusammenstedten. Da wurde zweisellos schon wieder ein Komplott geschmiedet.

Nikolaus Baranyi hatte sich für längere Zeit in's Lager — ober anderswohin — begeben, und Katharine blieb allein zu Hause. Bevor sie sich des Abends zur Ruhe begab, nahm sie das kleine Gebetbuch zur Hand, das sie noch als Braut von ihrem Nikolaus erhalten, und nachdem sie daraus das Gebet der des göttlichen Segens harrenden Frauen versrichtet, neigte sie das schöne Haupt zur Ruhe.

Gegen Mitternacht ertönte ein lauter Lärm im Hause. Man schrie, Türen wurden aufgerissen und zugeschlagen, jest wurde auch die Tür des Schlafzimmers geöffnet, in dem Katharine lag, und unter wütendem Geschrei drang eine ganze Schaar Menschen hinein. Boran der Student Adam, der Sohn des Bürgermeisters, mit einer brennenden Laterne in der Hand, ihm dicht auf den Fersen seine Stiesnutter, dann die Christine Fetete und schließlich zwei städtische Trabanten mit dien Knütteln.

"Was wollt Ihr hier?" fragte Ratharine voll Staunen.

"Deinen Liebhaber suchen wir, ben Du hierher rufen ließest und dann verstecktest! Wo ist er! Heraus mit ihm!" kreischte die einstige Stiefsmutter.

"Gott ist mein Zeuge, daß ich niemals einen Liebhaber hatte!"

"Da hilft kein Leugnen! Hier haben wir den Kutscher, der ihn zum Tor hineinschlüpfen sah; hier haben wir die Jungfer Jlona, die ihn herein ließ. Die Beiden haben Dich angezeigt, daß Du den Apothekergehilfen bei Dir habest."

"So suchet ihn; ich bin mir keines Fehls bewußt."

"Ja, wir werden ihn auch suchen!"

Und die Hausdurchsuchung begann. In dem puritanischen Debreczin ift die Behörde berechtigt, behufs Feststellung unerlaubter Liebeshändel in

die Häuser einzubringen und das species facti zu konstatiren. Mit Laternen und Knütteln bewassnet, stürmten die beiden Furien hinaus, um die Hausdurchsuchung vorzunehmen. Katharine aber kleibete sich inzwischen eiligst an.

Nach einer ziemlich langen Weile kamen die Frauenzimmer unter lautem Gepolter in das Zimmer Katharinens zurückgestürmt und schleppten den Verbrecher mit sich. Sie hatten ihn in der Kammer angetroffen, wo er auf einem leeren Fasse sas. Sin Zweisel konnte gar nicht bestehen. Er war nur in seinen Unterkleidern. Dieser Apothekergehilse ist der ichlagenoste Beweis! Ihm hilft kein Leugnen! Der kann nur hierher gestommen sein, um im Vereine mit der Gbeldame Unrecht zu begehen!

Der Maler wollte sprechen; boch die Frauen hielten ihm den Mund zu und schrieen ihn an: "Kein Wort! Vor dem Richter kannst Du sprechen! Da wird nichts verabredet! Und nun fort ins Gefängniß mit ihm!"

Man bemächtigte sich ber Beiben und schleppte sie gewaltsam ins Stadthaus, wo man den Mann ins Kellerverlies marf, mährend die Frau in den Stock hinausgebracht wurde, wo sich die für schuldhafte Frauen bestimmten Zellen besinden.

In Wirklichkeit verhielt sich die Sache berart, daß die Jungfer Ilona ben Provisor, mit dem sie schon längst auf vertrautem Fuße stand, zu sich rufen ließ. Aus Rache für die erhaltene Ohrseige verriet sie ihn dann, indem sie den Autscher mit der Botschaft zum Bürgermeister schickte, daß man ihre Gebieterin jetzt auf frischer Tat ertappen könne. Es war das ein von langer Hand vorbereitetes und unentwegt durchgeführtes Komplott, um eine unschuldig versolate Frau zu Grunde zu richten.

### XX.

Was nun folgt, ist so unglaublich, daß es nur der Wirklichkeit, nicht aber ber Phantasie entspringen kann.

Die Behörde wirft eine vornehme Dame gewaltsam ins Gefängniß und klagt sie eines Verbrechens an, auf das die strengste Strase gesett ist. Man lädt allerlei verlogene Zeugen vor, die gegen die Frau aussagen, daß sie mit dem Provisor ein strässliches Liebesverhältniß unterhalten. Unter Anderem ninunt man die Aussagen eines Feldhüters zu Protokol, der die Erklärung abgiebt, daß er es mit eigenen Augen mit angesehen, wie der Apothekergehilse mit Frau Baranyi einen Spaziergang im Weingarten unternommen. Der Provisor hatte eine Krähe geschossen und sie der Frau geschenkt. Das war das flagrans delictum! Es sanden sich auch Zeugen, die erklärten, daß sie es mit eigenen Ohren gehört, als Frau Baranyi den Provisor angeeisert habe, er möge ihren Gatten — mit Sist aus dem Wege schassen. Die auf der Wiese gepflückten Blumen, der Spiegel und die Dukaten, die sie ihm durch die Flona geschickt, waren schon gar nicht zu bestreiten. Am schwersten siel aber die Aussage eines Zeugen ins Ges

wicht, vor bem sich der Provisor geäußert haben sollte, daß ihm Frau Ratharine nicht um ein Himmelreich feil wäre!

Nur ein einziger Zeuge besaß menschliches Mitgefühl genug, um vor bem Richter nur Wahres und Gutes auszusagen. Und dies war — seltsamer Weise — Frau Kömüves! Ja, die Kömüves lügt zum eigenen Verzgnügen, auf eigene Faust; doch aus Bosheit oder weil sie sich bestechen ließ, hatte diese Frau im Leben noch niemals Jemanden verleumdet! Sie sagte vor dem Untersuchungsrichter aus, daß einzig und allein nur die Ilona das leichtsertige, ausschweisende Frauenzimmer sei, daß sie den jungen Menschen zu sich ins Haus gerusen, verstecht und dann dem Bürgermeister verraten habe. Allein man maß ihren Aussagen keine Glaubwürdigkeit bei.

Der Gerichtshof war alsbald gebildet und das Urteil gefällt worden. Obichon unfer Publikum in ber heutigen Litteratur an fehr ftarken "Tabak" gewöhnt ist, werben wir uns bennoch huten, bas weise Urteil seinem vollen Umfange nach mitzuteilen. Es erscheint uns genügend, aus ber Motivirung berauszuheben, daß die Angeklagten, unbekümmert um die Gebote Gottes, Die Gesetze bes Landes und die sich täglich wiederholenden Beispiele, wonach jeder Berbrecher seiner gerechten Strafe entgegengeführt wird, fich ber leiblichen Unzucht hingaben, was baraus zu ersehen ist, daß die Frau des Nikolaus Baranni bem Johann Nempcsovics Spiegel, versiegelte Briefe, Gelber jum Geschenk schickte, auf Felbern und Wiesen mit ihm lustwandelte fich allerlei Kurzweil mit ihm gestattete, hier und dort bei Tag und auch bei Nacht vertraulich mit ihm kicherte, ihn aneiferte, ihren Gatten zu töten u. f. w. u. f. w., und ihn schließlich in ihre Kammer versteckte, welch fündhafte Handlungen sowohl aus ben Zeugenaussagen, als auch aus ber Eingabe des jungen Menschen hervorgeben werden. Weil die Frau also trot ber Treue, die sie dem Ghegemahl zu wahren gehabt hatte, und ihrer Bflicht entgegen sich einem Anderen zu eigen gab, der junge Mensch aber bas Haus feines Nächsten besubelte, sollten in Gemäßheit bes göttlichen Sejeges: Levit. Caput 20 V. 10 und 1-mae Part. Decr. Trip. Tit. 105 Beide von henkershand enthauptet werden, anderen gum abichreckenben Beispiel, sich jelbst zur gerechten und wohlverdienten Strafe.

Die in dem Urteil erwähnte Eingabe des angeklagten jungen Menschen besagte unter Anderem, daß er in Abrede stelle, das ihm zur Last gelegte Berbrechen begangen zu haben. Daß er sich in dem Hause der Frau einsfand, hatte seinen guten Grund, da er in demselben Hause in der Person des Herrn Johann Belteki einen Patienten hatte, den er zu behandeln geskommen war. Mit diesem stände er auf genügend vertrautem Fuße, um sich bei ihm entkleiden und zur Ruhe legen zu können. Dannit widerlegte er die gegen ihn erhobene Anklage eher, als daß er sie bekräftigte. Und darum stellte er auch die Beschuldigung ihrem vollen Umfange nach in Abrede.

· Die angeklagte Frau wurde aber niemals vor einen Richter gestellt,

ihre Berteidigung und Rechtfertigung niemals angehört, ja man konfrontirte sie unerhörter Beise nicht einmal mit ihrem angeklagten Mitschuldigen. Erst nach vielen Jahren gelang es ihr Dank der veränderten Berhältnisse vor einem kompetenten Gerichtshof ihre eheliche Treue und Frauenehre sonnen-klar nachzuweisen. Doch was mußte sie dis dahin leiden und kämpfen! Heute stand sie erst am Ansang der vielen Leiden und Kämpse!

Es wird nicht ohne Interesse sein, ber Geschichte dieser armen, ver-

folgten Frau Schritt für Schritt nachzugehen.

Ich, der ich diese Geschichte niederschreibe, glaube tatsächlich eine Pflicht zu erfüllen, wenn ich den guten Auf einer ungerechter Weise beschimpften Frau und ihres Sprößlings einem Grabbenkmal gleich emporrichte. In meiner ganzen Erzählung ist kein Wort erfunden; vom Anfang bis zu Ende ist Alles wahr und wirklich. Es klingt märchenhaft, entspricht aber den Tatsachen.

# XXI.

Im Schlosse zu Zenne ging es hoch her; die Frau des Hauses, die schöne Susanne Sandor, seierte ihren Namenstag, aus welchem Anlasse sie Freunde und Verwandte von weit und breit zu sich geladen hatte. Bei solchen Gelegenheiten ließ die Witwe nicht über sich spotten.

Küche, Keller und Auftragen war der Fürsorge der Mari Daboczi ansvertraut; aus Maramaros-Sziget hatte man die berühmten russischen Trompeter kommen lassen, damit sie zum Tanz aufspielten, und aus Hermannstadt die aus Ziegenunschlitt gegossenen Kerzen zur Beleuchtung der Zimmer.

Vor der Eingangstür prangte ein Transparent mit der blutroten Insischrift: "Bivat Susanna Sándor!" Das war das Meisterwerk des Rektors.

Nachdem man zu Ende getafelt hatte, folgte der Tanz. Zuerst führten die Männer den einstigen Werbetanz auf, der einen recht hübschen Anblick bot. Dann folgte die Mazurka, der wilde polnische Tanz, bei dem mit den Fühen mächtig gestampft wird, und dem nur der Fehler anhastet, daß zu gleicher Zeit nur ein Paar tanzen kann; alle übrigen müssen warten, dis sich dieses eine Paar müde getanzt hat, dem für die Dauer des wilden Springens der ganze Tanzsaal gehört.

Der Palotás, bieser langsame, seierliche Tanz der alten Ungarn, gewährt schon den gewünschten Spielraum, denn an ihm können beliebig viele Paare teilnehmen. Er giebt dem Manne Gelegenheit, seine ganze Stattlichkeit und Elastizität, der Frau, all ihre Annut zur Geltung zu bringen, und während die Trompeten schmetternd klingen, stimmen die Alten, die nicht mehr tanzen, das Lied dazu an: "Man sagt, der Ungar eigne sich nicht zum Tanz, in Schnallenschuhen und Kniehosen freilich nicht; umso besser mit reihergeschmucktem Barett, in sporenklirrenden Stieseln und gestickten Röcken nebst ebensolchen Schuhen."

Am schönsten tanzt ben Palotas auch heute wieder die Frau bes

Haufes, die schöne Susanne, die aus einer Hand in die andere geht. Die mannlichen Gäste wetteifern mit einander, wer sie schneller zum Tanze führt.

Aber wo bleibt "er"? Er, ber feurigste Tänzer, Hauptmann Baranyi, ber so oft mit der schönen Frau getanzt hat, um derentwillen er troß Schnee und Sturm meilenweit gesahren, wenn es galt, mit ihr zusammenzutressen. Der sitt jett irgendwo in einem Winkel und führt klüsternde Gespräche mit einem jungen Mädchen. Es ist das eine bleiche Jungfrau, die durch das einsache Kleidchen, das sie trägt, durch das herabhängende Haar noch jünger erscheint, als sie wirklich ist. Sie ist die einzige Tochter der Hausfrau, die kleine Elisabeth. Sie darf nicht tanzen. Vielleicht ihrer großen Jugend wegen? Oder um ihre Gesundheit zu schonen? Am wahrscheinlichsten ist, daß jett noch die Mutter tanzen, sich noch des Lebens freuen will. Und inzwischen hat die Tochter nichts Anderes zu tun, als Mauerblümchen seilz zuhalten.

Nikolaus Baranyi aber sette sich neben bas Mädchen hin und plauderte mit ihr, die ihm sehr ausmerksam zuhörte.

Doch mit einem Male sieht Frau Sufanne vor ihnen, erfaßt Rikolaus am Arm und spricht eilfertig:

"Dho, mein Herr! Das geht nicht! Sie stehlen sich aus dem Tanze fort? Das ist nicht erlaubt! Kommen Sie nur schnell zurück!"

Und damit entführte sie ihn mit sich, während sie ihrer Tochter den Kächer hinwarf, damit sie ihn halte.

Ein ganzer Kreis bildete sich um die Tanzenden; ein Jeder bewunderte sie. Solch ein Tänzerpaar, das derart für einander geschaffen zu sein scheint, findet man im ganzen Lande nicht. Mit in die Hüften gestemmten Händen sühren sie den Tanz auf; dann legt der Ritter den Arm um den Leib seiner Tänzerin und dreht sie wirbelnd im Kreise, wobei sich Aug' zu Auge sindet und der heise Atem der Lippen in einander schmilzt.

Mit einem Male entsteht ein wilder Aufruhr im Saal; eine Bauernsfrau ist hereingestürmt, die die vornehmen Gäste nach rechts und links stößt, sich einen Weg bis zu dem allgemein bewunderten Tänzerpaare bahnt und, dort angekommen, die Beiden mit kräftiger Faust von einander reißt.

"Wer ist biefe Wahnsinnige?" tont es von allen Seiten.

Baranyi erkennt sie. Es ist das die in seinen Diensten stehende Frau Kardos, die jest mit kreischender Stimme schreit:

"Tanze jetzt nicht, Herr! Man hat Deine Frau verhaftet, hat sie ins Gefängniß geworfen und zum Tode verurteilt. Der Henker wird sie auf offenem Markt enthaupten."

"Diefes Weib ift verrudt geworben!"

"Wenn Sie mir nicht glauben, so lefen Sie diesen Brief. Herr Ungvari bat ihn geschrieben, und ich bin schon seit Stunden atemlos hinter Ihnen her."

Damit überreichte fie bem Hauptmann ein versiegeltes Schreiben.

Den Tanz hätte man aber sehen sollen, den Nikolaus Baranyi auf= Rord und Süd. CXII. 335. führte, nachdem er diesen Brief gelesen! Nur die wilden Indianer im Urwalde Amerikas stampsen und schreien solcherart. Er schlug sich mit den geballten Fäusten gegen den Kopf, schrie und schluchzte, sprach von Himmel und Hölle, zerriß den Brief mit den Jähnen in kleine Stücke und sichnte: "Nun wird Blut sließen! Einer muß sterben!" Damit stürmte er aus dem Tanzsaal und schrie im Flur draußen mit heiserer Stimme: "Mein Pferd!" Frau Kardos eilte ihm nach und suchte ihn zu beschwichtigen: "Der Wagen des Herrn Ungvari ist ja da; man füttert nur schnell die Pferde!" — "So lange warte ich nicht! Schnell, sattelt mein Pferd!"

Dieser Zwischenfall bereitete ber Unterhaltung ein jähes Ende. Derlei war ganz unerhört, ja sogar unglaublich! Das von außen hereintönende Pferbestampsen besagte und die hinausdrängenden Herren bestätigten es, daß Nikolaus Baranni sich auß Pferd geschwungen habe und in die finstere Nacht hinausgestürmt sei.

Niemand hatte mehr Lust zu tanzen. Man schickte die Musikanten hinaus und rief Frau Rardos herein. Man setze sie zu Tische und versah sie reichlich mit Speise und Trank, was ihr sehr willsommen zu sein schien, denn seitdem sie von Debreczin aus ihre Fahrt angetreten, hatte sie keinen Bissen gegessen. Während sie nun aß und trank, fragte man sie erschöpfend aus, wie und was sich eigentlich ereignet habe. Und sie berichtete eingehend, wie das Schredliche vor sich gegangen, wobei ihre Tränen reichlich in ihren Teller sielen. Man habe ihre gute, edle Gebieterin, die eine wahre Heilige sei, ins Verderben gestürzt, ihre Feinde hätten ihr eine Grube gegraben, und nun werde man ihr den schönen teuren Kopf auf offenem Markte vom Hals schneiden. Sie, Frau Kardos, aber sei jeden Augenblick bereit, ihre Hand dassir ins Feuer zu legen, daß sie unschuldig sei.

Zum Glück war der Vicegespan des Komitats zugegen, der sie damit beruhigte, daß das Enthaupten nicht so schnell gehe. Das Urteil des Debrezziner bürgerlichen Wagistrats gelange vorerst an das Komitatsgericht zur Appellation; dann werde die Sache von der "Sedria" untersucht und das endgiltige Urteil erbracht.

"Aber wann?" fragte bie Bauerin in ihrem bauerlichen Sinn.

"In ber nächsten Quartalsitzung. Im nächsten Monat."

"Und was geschieht inzwischen mit meiner armen Gebieterin?"

"Die verbleibt unter Bewachung in bem für die Angeklagten bestimmten Gefängnisse."

"Aber das ist ja schlimmer wie ein hundertsacher Tod für sie."

"Sie wird sich schon baran gewöhnen."

"Ihr Gatte wird bas aber nicht zugeben."

"Was kann er benn bagegen tun?"

"Was er tun kann? So wie ich Herrn Nikolaus Baranyi kenne, ist er um seiner geliebten Frau willen zu Allem fähig. Er stürmt das Stadtsbaus, schneibet den Richter und Bürgermeister in Stücke und zündet die Stadt an allen vier Enden an; aber sein teures Weib wird er weder dem Henker überlassen, noch im Kerker schmachten lassen..."

Die Bäuerin sprach so zuversichtlichen, kühnen Tones, daß sich die vornehmen Gäste von einer Gänsehaut erfaßt fühlten. Wer den jähzornigen Charakter Nikolaus Baranyis kannte, erachtete es nicht für unmöglich, daß er diese Prophezeiung wahr machen könnte. Und das umso eher, als es Jedermann klar zu sein schien, daß hier eine große Ungerechtigkeit verübt worden sei.

Frau Karbos blieb über Nacht nicht im Schlosse ber Witme; als bie Pferbe gefüttert worden, ließ sie einspannen und trat die Rückfahrt nach Debreczin an, um, wie sie sagte, beim Anzünden der Stadt behilstich zu sein, wenn es sein mußte.

Das heitere Namenssest nahm ein sehr trauriges Ende. Die fröhliche Stimmung war dahin. Die näher Wohnenden ließen einspannen und suhren nach Hause; wer im Schloß übernachten mußte, zog sich in sein Zimmer zurück. Susanne Sándor blieb mit ihrer Tochter allein.

Als sie sich allein in ihrem Zimmer befanden, wendete sich das Mädchen mit dem bleichen Madonnengesicht zu seiner Mutter und fragte mit zitternder Flötenstimme:

"Nicht mahr, Mütterchen, wenn man die Frau des Herrn Nikolaus Baranyi hinrichtet, so wird er zum Witwer?"

Susanne Sandor starrte ihre Tochter überrascht an. An das hatte sie gar nicht gedacht!

### XXII.

Einem gereizten Löwen gleich stürmte Nikolaus Baranyi in das Zimmer seines Stiefvaters.

"Was habt Ihr mit meiner Frau gemacht?" schrie er ben Bürger= meister an.

Herr Fekete wendete sich nicht einmal um, sondern blätterte ruhig weiter in dem Schriftstück, mit dem er an seinem Schreibtische saß, und erwiderte leichthin:

"Ich verstehe auch, wenn man leiser spricht."

"Ich spreche, wie ich will. Wo ist meine Frau?"

"Die ist gut aufgehoben; sie befindet sich im Stadthause, in bem für bie Frauen bestimmten Gefängniß, und leibet an nichts Mangel."

"Wer magte es, Sand an fie zu legen?"

"Bor Allem Ihre Mutter selbst, dann die Stiefmutter Ihrer Frau."
"Bie konnte man es wagen, in einen Ebelhof, eine Salva Guardia

einzubringen und ben vaterländischen Gesetzen entgegen eine Sbelfrau gesfangen zu nehmen?" schrie Baranyi weiter.

"Ueber den menschlichen Gesetzen stehen die göttlichen Gesetze, die die Unzucht für ein strafbares Vergehen erklären."

"Wer wagt meine Frau der Unzucht zu beschuldigen?"

"Die Zeugen, bie gegen fie ausfagen."

"Was fagen die aus?"

"Daß man ben Provisor in ihrem Hause antraf."

"Aber nicht in ihrer Gesellschaft! Daß er in meinem Hause verkehrte, geschah mit meinem Wissen und Willen. Er malte das Bild meiner Frau und kam dieserhalb mit ihr zusammen."

"Man fand ihn des Nachts im Hause."

"Das kann auch einen anderen Grund gehabt haben. In meinem Hause giebt es auch noch andere weibliche Personen."

"Ich rate Ihnen, der Wahrheit nicht gar zu sehr nachzuforschen, denn die könnte sehr schwerzlich auf Sie wirken."

"Wenn es also wahr und erwiesen ist, daß meine Frau mich betrogen hat, so soll man mich zu ihr lassen, damit ich selbst ihr Richter und — falls die Anklage gerechtfertigt ist — auch ihr Henker sei, wie das im Geset des Königs Ladislans des Heiligen vorgesehen ist."

"Diefes Gefet ift außer Kraft gefett worden."

"So stellet mich ihrem Verführer gegenüber, auf daß ich als Ritter und Selmann mit dem Schwert in der Hand für meine verletze Ehre mir Genugtuung hole."

"In unserer Stadt ist bas Duell streng verboten."

"Himmlischer Jehova! Für Jebermann giebt es in dieser Stadt Schut und Geset, nur für den rechtschaffenen, den schuldlosen Menschen nicht! Haltet denn Gericht. Ich habe gleichfalls das Recht, vor dem Gerichtschof zu erscheinen. Auset die Belastungszeugen herbei, bringet die Angeklagten herein, und dann saget es der verbrecherischen Frau und ihrem Mitschuldigen in's Gesicht, daß man sie der furchtbaren Sünde zeiht."

"Das fönnen wir nun und nimmer!"

"Weshalb denn nicht?"

Nach langem Zögern, Räuspern und Bebenken rückte ber Bürgermeister endlich mit ber Wahrheit heraus:

"Weil der Provisor vorgestern Nachts aus dem Gefängniß ent= flohen ist."

Nifolaus Baranyi schlug mit ber geballten Faust auf ben Tisch, baß bas Tintenfaß und ber Streusanbbehälter einen wilben Tanz aufführten.

"Entflohen ist er? Der Hauptangeklagte!" bonnerte er. "Dem habt Ihr bann selbst zur Flucht verholfen! Ihr habt bas getan, Ihr niebersträchtiges, gottverlassens Gesindel, Ihr Pharisäer, um meine Frau in Schand' und Spott zu belassen, sie ihrer Rechtfertigung berauben zu können!

Ihr verbammten, heuchlerischen Philister Ihr! Daß Guch die Hölle versichlingen möge, Guch und Gure ganze Stadt!"

Damit stürmte er bavon, und noch auf der Straße ließ er seine grimmigen Verwünschungen vernehmen.

Und Nikolaus hatte vollkommen Recht. Es unterliegt gar keinem Zweisel, daß der Magistrat selbst dem Angeklagten zur Flucht verholfen hatte; die amtlichen Dokumente beweisen das zur Genüge.

Nach ber Urteilsverkündigung bat der gefangene Apothekergehilse den Kerkermeister, der mit seinem ehrlichen Namen Kaspar Szück hieß, ihn vor seinem gewaltsamen Tode des heiligen Abendmahls teilhaftig werden zu lassen. Sin solches Verlangen konnte nicht verweigert werden. Sosort entsendete der Bürgermeister, nachdem ihm von dieser Bitte Mitteilung gemacht worden, einen Theologen zu ihm, der zufälligerweise sein leiblicher Sohn, Adam, war, der seinerseits mit dem Provisor unter einer Decke steckte. Sie hatten das ganze Komplott mit einander anszgebrütet; der Eine aus Familienhaß, der Andere aus Nache darob, daß seine Liebe zurückgewiesen worden. Sbenso hatten sie schon im vorhinein vereinbart, auf welche Weise man sich der gerechten Strase entziehen werde.

Abam Fefete überbrachte bem Kerkermeister ben Besehl bes Bürgermeisters, ben Gesangenen bes heiligen Abendmahles teilhaftig werden zu lassen, und zwar nicht in dem unterirdischen Kerker, sondern in der eigenen Wohnung des Kerkermeisters. Es war der weisen Einsicht des jungen Cregeten überlassen, die Bestandteile des Abendmahles sestzusehen, das aus einem knusprigen Brotlaibe, dem dazu gehörigen ausreichenden Braten, einer geräucherten Zunge und einer Flasche Tokayerwein bestand, all das in einer Quantität, die für vier Personen vollkommen hinreichte, denn der vierte war der Kerkermeister, der rechtschaffene Kaspar Szücs, selbst, dem anläßlich dieses frugalen Mahles drei Dukaten in die Hand gedrückt worden waren. All diese Ingredienzen wurden von Frau Makai, der Wirtschafterin des Kerkermeisters, in einem Zecker herbeigeschafft, während ihr Gatte, der selbst des Mordes angeklagt und gleichfalls Häftling war, die Rolle des Dieners bei Tische spielte.

In welchem Maße bieses Abendmahl seine Teilnehmer befriedigte, geht daraus hervor, daß man erstens den Kerkermeister gegen Morgen sinnlos betrunken unter dem Tische liegend antraf, und zweitens daß der Arrestant im Lause der Nacht so gründlich aus dem Gefängniß versichwunden war, daß man keine Spur mehr von ihm fand.

Vergebens ließ man seine Flucht unter Trommelwirbel in der ganzen Stadt verkunden. Es schien rein, als hätte es niemals einen Johann Nempcsovics auf der Welt gegeben. Der berühmte Waler war an den polnischen Königshof entslohen, wo er seinen wirklichen Namen annahm und ein meisterhaftes Porträt um das andere schuf.

Der Kerkermeister wurde vor Gericht gestellt, verhört und verurteilt, ben entssohenen Sträsling zur Stelle zu schaffen, widrigenfalls ihm der Kovs abgeschlagen werden sollte. Da der Kerkermeister aber — gratiam petit, negando — mit den Malesaktors nicht paktirt, von ihnen auch kein Geld bekommen zu haben behauptete, ist nirgend zu ersehen, daß er um einen Kopf kürzer gemacht worden wäre, oder daß er den durch sein Berschulden entwichenen Inkulpaten stellig gemacht hätte. Wie aus damaligen Dokumenten zu entnehmen, lautete das von der Sedria in causa sisci contra Kaspar Szücz erbrachte Urteil:

"Sintemalen dieser als beeidigter Kerkermeister einen ehebrecherischen Missetäter Namens Johann Nempcsovics und einen Mörber Namens Gregor Makai zu bewachen hatte, indessen unbekümmert um seinen Sid mit den Genannten paktirte, sie dem Besehle entgegen über Nacht nicht in den unterirdischen Kerker geleitete, sondern im oberen Stockwerke deließ, ohne ihnen Ketten und Fesseln anzulegen, sie auch scheindar unter Bewachung stellte, ihnen aber ermöglichte, daß sie unter dem Dunkel der Nacht entssohen, wird über ihn bestimmt, daß er diese Malesaktors stellig mache; vermag er das nicht, so soll sein ganzes Hab und Sut konsiscirt und ihm selbst, nachdem ihm als eidbrüchigem Mann ein Strohkranz auf die Stirne gesetzt worden, der Kopf abgeschlagen werden. Auch sein Gessinde solle aus der Stadt verbannt werden."

Es blieb Nikolaus Baranyi anheimgestellt, mit bem Kopfe gegen die Wand zu rennen. Er glich dem Manne, der in einem Meer von Blei schwimmt.

Alles Beweisen und Argumentiren war vergebens: daß der Johann Nempcsovics genannte Lotterbube gleich vom Tage seiner Inhaftsetzung an der stets prächtig bewirtete Gast des Kerkermeisters war, daß sich dieser einem Untergebenen gegenüber selbst der lustigen Gastmäler rühmte, die allabendlich in seiner Wohnung stattsanden, daß er zu ihnen sagte: "Wäret Ihr dagewesen, so hättet Ihr auch schwelgen können!", und daß er ihnen die Dukaten zeigte, die er von den Arrestanten erhalten.

Der zweite Zeuge, Johann Bog, fagte also aus:

"Als man eines Nachts ben Apotheker aus bem Kerker hinausbrachte, aß und trank man nach Herzenslust; der Kerkermeister holte selbst den Wein, so daß, wenn hundert Gesangene im Gesängniß gesessen hätten, alle hundert hätten entweichen können. Am anderen Tage zeigte der Kerkermeister eine Hand voll Dukaten, die er bekommen, und sagte: "Seht Ihr, Burschen, wenn Ihr dagewesen wäret, so hättet Ihr auch trinken können. Und doch blieb mir noch solch eine Menge Geldes!" Der Apotheker und der Kerkermeister gerieten sogar ein wenig in Streit, denn keiner von ihnen wollte den Schmutzeimer aus der Zelle schaffen, und sie belegten sich gegenseitig mit allerlei Schimpfnamen."

So war es benn gelungen, den Hauptangeklagten, ben Mann, beffen Aussage die Frau zu entlasten vermocht hatte, entweichen zu lassen.

Burücklieb nur die angeklagte Frau selbst, die man nicht einmal vor einen Richter stellte, damit sie sich von der gegen sie erhobenen Anklage rechtsfertigen könne. Ihre Feinde hatten ihren Zweck erreicht. Man hatte ihre Ehre in den Kot gezerrt, sie selbst ihres Satten beraubt. Der Gistswurm der schrecklichen Beschuldigung nagte an ihr. Das ungerechte Urteil wurde an die Sedria geleitet, wo die ganze Angelegenheit nochmals genau untersucht ward, dis endlich das Urteil zur Verkündung gelangte, wonach die Angeklagten nicht genügend schuldig befunden wurden, um zur Enthauptung verurteilt zu werden; immerhin genügten die Beweise, damit die Beiden auf offenem Markte gestäupt und für ewige Zeiten aus der Stadt verwiesen würden. Dieses Urteil ist in den sogenannten "Documenta Baranyiana", Tom. II. pag. 4. zu sinden.

Sinem Wahnsinnigen gleich burchwanderte Nikolaus Baranyi die Stadt, rannte er von einem Bekannten zum anderen. Michael Gyarmathy überredete ihn nach schwerer Mübe, ihn zum Superintendenten zu begleiten. Er tat ihm den Willen und suchte den hochwürdigen herrn auf.

"Regen Sie sich nicht unnütz auf," beruhigte ihn dieser. "Das Urzteil bes Magistrats wird vorerst an das Komitatsgericht geleitet, das sicherzlich einen anderen Spruch fällen und die Strafe milbern wird."

Und so geschah es auch: die Sedria erbrachte das folgende Urteil:

"Deliberatio finalis. Die Aussagen der Zeugen, die für den Shebruch der Frau Nikolaus Baranyi, geborenen Katharine Ungväri, sprechen, wurden nicht für genügend befunden, um die Angeklagte zum Tode zu verurteilen; da sie aber ihrer ehelichen Pflicht entgegen mit Johann Nempscsonics lustwandelte, plauderte, sich mit ihm ergötzte, ihm auch Briefe schickte u. s. w. u. s. w., so soll sie von Henkershand gestäupt und aus der Stadt verbannt werden. Auch Johann Nempcsovics soll, weil er Heimlichkeiten trieb und aus dem Gefängnisse entstoh, von Henkershand gestäupt werden, so man seiner habhaft werden kann. Extradatum per me Stephanum Lévai Jur. Not."

"Aber meine Frau ist ja der Möglickkeit der Rechtfertigung beraubt, da man den Mann, der für ihren Mitschuldigen ausgegeben ward, aus dem Gefänanisse entslieben ließ," wandte Nikolaus ein.

"Gben barum wird die Ausführung des Urteils in Schwebe belassen, bis der entflohene Mitangeklagte nicht festgenommen worden."

Run ließ sich aber schon Professor Gyarmathy vernehmen:

"Den wird man niemals festnehmen, denn der war überhaupt kein Apotheker und hieß auch nicht Johann Nempcsovics. Er war vielmehr ein berühmter Waler, den ich während meines Aufenthaltes in Dresden genau kennen lernte. Er hat einen ungarischen Namen, ist seither schon längst über die polnische Grenze gelangt, und wenn er sich den Bart wachsen lät, vermag ihn Niemand zu erkennen. Auf diese Weise wird der verurzteilte Nempcsovics niemals dingsest gemacht werden."

"Dagegen foll meine Frau wohl für immer im Gefängnisse schmachten?" schrie Rikolaus Baranni außer sich auf.

"Nur ruhig, ruhig, mein Sohn. Zum Glück besitzt unsere reformirte Kirche gewisse Regeln, die über den weltlichen Gesetzen stehen. Eine derzelben sautet: "In dubiis charitas", das heißt, in zweiselhaften Fällen wird Erbarmen geübt. In Fällen wie der der Frau Katharine Ungvärischreibt die disciplina occlesiastica vor, daß die weibliche Person, die sich des Fehltrittes schuldig gemacht, vor den versammelten Andächtigen im Gotteshause die Kirche um Verzeihung ditte und darauf ihrem angetrauten Gatten zurückgegeben werde. Daß dies auch hier also geschehen wird, bafür verbürge ich mich. Und damit wird der Knoten gelöst sein."

Sine heiße Rote stieg bei biesen Worten in dem Gesichte des Gbel-

mannes auf, ber erregt entgegnete:

"Und das nennen Sie des Knotens Lösung, hochwürdiger Herr? Man sollte meine Frau vor die Tür des Gotteshauses stellen, damit sie dort die Kirche um Verzeihung bitte und dann von dort mit dem Strohfranz auf dem Kopfe, in dem langen Hemde der Sünder und barfuß, gebrandmarkt für alle Zeiten in mein Haus zurückgebracht werde?"

"Unsere Kirchenregeln schreiben es also vor."

"Dann soll man mich lieber von meiner Frau scheiben. Hat sie sich eines Verbrechens schuldig gemacht, so soll sie von mir losgerissen werden."

"Das können wir nicht, benn zu einer Scheidung liegen keine genügenden Gründe vor. Unsere Kirchenregeln verbieten bas."

"So möge ber Teufel Eure Kirchenregeln verichlingen!" schrie Nikolaus, ber ganz außer sich war. "Wenn Ihr mich nicht scheiben wollt, so wird bas auf andere Weise besorgt werben!"

Und wie von Furien gepeitscht, stürmte er aus dem Zimmer. Gyarmathy eilte ihm nach, konnte seiner aber nicht mehr habhaft werden. Nikolaus saß bereits im Sattel und sprengte in wildem Galopp bahin, daß die Funken stoben und die Leute kaum Zeit hatten, ihm aus dem Wege zu springen.

Er hielt nicht eher an, als bis er in Püspöki angelangt war. Hier sprang er vom Pferbe und stürmte mit ben Worten zu bem Guardian hinein, ber bank ber Gunst bes Brigabiers Palocsay baselbst bereits eine ständige Wohnung innehatte:

"Beiliger Bater, ich trete jum Papistentum über."

Und bamit fank er vor ihm auf die Kniee nieber.

Der Guardian legte ihm die Hand auf den Kopf und fprach:

"Daran tust Du sehr recht, mein Sohn. Der Lohn bafür wird sowohl hienieben, als auch im Paradiese nicht ausbleiben."

Auf dem ganzen Wege hatte Nifolaus Gift und Galle gespieen; jett machte sich sein Ingrimm mit verdoppelter Gewalt Luft. Mit zusammensgepreßten Zähnen stieß er die Worte hervor:

"Und von meiner Fahnenstange reiße ich ben Lappen herunter, auf bem das Wort: "Libertas" zu lesen steht. Dieses Volk benötigt einen Tyrannen, aber keine Dummheiten. Ketten soll es an den Händen tragen, aber kein Messer in der Hand! Und dem Narren eine Tracht Prügel! Bisber hab' ich sie verteidigt; sortan werd' ich sie prügeln."

"Daran tuft Du noch mehr recht, mein Sohn."

Das beste Los ward inmitten bieser ebenso traurigen, als unmenschlichen Ereignisse bem alten Ungväri zu Teil. Als ihn die schlimmen Nachrichten ereilten, rührte ihn der Schlag. Er hatte sein Erdenwallen vollendet.

Er wurde in aller Stille zu Grabe geleitet, aber nicht in der prächtigen Gruft, in der seine neun Gefährten ruhten, denn die nahmen ihn nicht mehr auf unter sich; sondern im calvinischen Friedhose, neben den anderen Berstorbenen. Die Arbeiterinnen der Spinnerei gaben ihm das letzte Gezleite; Katharine aber wurde in ihrem Gefängnisse von Niemandem unterzrichtet, daß ihr Bater bereits in der kühlen Erde ruhte. So konnte sie nicht einmal Trauerkleiber um ihn anlegen.

### XXIII.

Als schon Jebermann die arme, versolgte Frau verlassen hatte: ber Gatte, ber Mitangeklagte, der Bater und alle Freunde, als sich Alles und Jebermann gegen sie kehrte, schickte der ewig gütige Gott einen lebenden Zeugen vom himmel hernieder.

Allmächtiger, ewiger Gott! Du Alles vermögender Weltenberrscher! Der Du außer der Sternenordnung auch darauf achtest, daß unter den jammervollen Würmern auf Erden, die nach Deinem Sbenbilde geschaffen sind, Serechtigkeit geübt werde! Du Allen gemeinsamer Vater! Durch wie viele ditterlich schwere Rächte hindurch lag ich auf den Knieen vor Dir, um Dich anzuslehen, Du mögest Wunder tun — um meinetwillen — um meiner Lieben willen — um meines bedrückten Vaterlandes willen! Und stets erhörtest Du mich, stets sandtest Du Deine Wunder hernieder! Weine inständigen Bitten fanden Deine Himmelstüren stets offen! Wie sollte ich da nicht das Wunder verzeichnen, welches Du um dieser zu ewiger Schmach verurteilten, unschuldig versolgten, armen Frau willen tatest, dieses Wunder, das ich in vergilbten Blättern berichtet sinde . . .

Sines Nachts schenkte Frau Baranyi im Gefängniß einem Knäblein bas Leben. Sine Frau, die man der Hexenkunste beschuldigt und ihr als Zellengefährtin gegeben hatte, war ihr in der schweren Stunde behilflich. Das Neugeborene war ein schönes, gefundes Kind.

Diesen lebenden Zeugen sandte ihr Jehova zu ihrer Befreiung. Als sich die Nachricht davon in der Stadt verbreitete, trat in der öffentlichen Stimmung ein allgemeiner Umschwung ein. Eine jebe Frau eilte zu ihrem Gatten, stürzte bann auf die Straße hinaus und schrie, daß es weithin hallte:

"Schmach und Lüge! Diese Frau kann nicht schuldig sein! Wer sie anklagte, beschuldigte, war ein Narr und schlimmer wie der Teusel selbst!"

Am beutlichsten trat bieser plötzliche Gesinnungswechsel Angesichts ber unverhofften Kunde bei ber Bürgermeisterin, ber Schwiegermutter Katharinens, selbst zu Tage.

Schluchzend eilte fie zu ihrem Gemahl.

"Diese Frau ist unschuldig!" beteuerte sie. "Wir Alle sind von den Berrätern betrogen worden! In jenem Zustande, da die Frau des Gottes urteils harrt, nicht wissend, ob sie einem neuen Wesen das Leben schenken oder des eigenen verlustig gehen wird, ist es ganz unmöglich, daß sie an ein solches Verbrechen auch nur denke! Diese Frau müßt ihr auf der Stelle in Freiheit seten!"

Und sie selbst sorgte bafür, daß Katharine schon im Gesängnisse mit einer Wiege, Kinderkleiden und Steckfissen versehen wurde. Sie selbst kochte ihr träftigenden Thee, zarten Hühnerbraten und sandte ihr diese Dinge nebst der trostreicher denn Alles übrige wirkenden Botschaft, daß sie schon längst bereut habe, was sie gegen sie verschuldet. (Diese Worte beruhen auf Aussagen von Zeitgenossen.)

Auch die Weisen der Stadt säumten nicht, den Richter und Bürgermeister mit Vorstellungen zu überschwemmen; der Arzt und der Apotheter behaupteten steif und sest, daß Angesichts eines solchen Arguments ein Verzgehen, wie das in Rede stehende, ein pathologisches Absurdum sei; dazu gesellten sich noch die Ausführungen des Superintendenten und des Professons Gyarmathy über die psychologische Unmöglichteit. Sie Alle forderten, daß Frau Katharine sofort auf freien Fuß gesetzt werde. Die Arbeiterinnen der Weberei und Spinnerei versammelten sich unter den Fenstern des Stadthauses und sorderten mit überlauter Stimme, man möge ihnen ihre Gebieterin unverzüglich ausliesern. Sämtliche Marktweiber unterstützten sie mit lautem Geschrei in diesem Verlangen. Der weite Marktplatz wimmelte bereits vor Wenschen; es war das eine förmliche Revolution, und dem Magistrat begann schwül zu Mute zu werden.

Endlich hatte ber Burgermeister eine Lösung für die schwierige Frage gefunden, und er verkundete:

"Die Angeklagte kann aus bem Gefängnisse entlassen werden, wenn einer ihrer Nachbarn sich bafür verbürgt, daß sie nicht entstieht."

Sofort erhob sich aus den Bankreihen der Magistratsräte Herr Georg Seres — der Gatte der biederen Frau Seres — und erklärte, daß er mit seinem Kopfe und seinem gesamten Vermögen für seine Nachbarin, die Gattin des Nikolaus Baranyi, einsiehe.

Darauf verkündete der Bürgermeister sosort den Beschluß, daß, nachdem auf diese Weise den gesetlichen Formen Genüge getan, die Beklagte aus dem Gefängnisse entlassen werde; doch nehme das Strafversahren darum seinen vorgeschriebenen Verlauf, nur sei ihr, der Angeklagten, gestattet, ihre Verteidigung auf freiem Fuße vorzunehmen.

Nachbem dieser Spruch verkündet worden, wurden die Sefängnistüren geöffnet und die Arbeiterinnen aus dem Hause Ungvari eingelassen. Mit gemeinsamen Kräften hoben sie das rohgezimmerte Bett empor und trugen es unter lautem Triumphgeschrei über den Markt dis nach Hause. Das Ganze glich dem triumphirenden Sinzuge eines siegreichen Feldherrn. Die Wöchnerin lag in den buntgestreisten groben Kissen und stillte Angesichts der ganzen Welt ihr Kind. Selbst die Frauen, die von ihren Fenstern aus den Zug mitansahen, ließen begeisterte Hochruse vernehmen. Im Hause des verstorbenen Ungvari angelangt, trug man die Kranke in ihr Schlaszimmer hinauf, aus dem man sie vor nicht zu langer Zeit gewaltsam sortgeschleppt hatte. Dort harrte ihrer schon die wackere Mari Daboczy, die in sochen Dingen trefslich Bescheid wußte und nahm sie in ihre Obhut.

Was den Bemühungen der kirchlichen, militärischen und bürgerlichen Gewalten spottete, brachte ein winziges Engelchen zu Stande, das Gott Jehova aus dem unbekannten Jenseits herniedersandte, um die ungerechter Weise leidende, unglückliche Frau aus ihrem Jammer zu befreien. Das Engelchen besaß keine Flügel mehr; aber seine Mutter vermochte es dennoch mit sich zu entführen.

Run hat sie schon Jemanden, den sie lieben konnte, hat sie Jemanden, um dessentwillen sie den Himmel stürmen konnte, wenn ihr das bei der Erde und der Hölle verwehrt war!

### XXIV.

Es tritt jetzt abermals eine Wendung ein, die man dem Dichter, dem Geschichtenerzähler nicht glauben kann, während sie in den geschriebenen und gedruckten Chroniken aufgezeichnet und darum für alle Zeiten aufrechts erhalten ist.

In der Kirchengasse zu Debreczin entstand eines Nachmittags ein gewaltiger Schrecken. Aus der Richtung des Großwardeiner Tores kamen brüllend und wiehernd Pferde und Rinderheerden in wildem Gemenge dahergestürmt; hinter ihnen die Schweineheerden und nach diesen endlich die Schase. Vom Kirchturm aus konnte man aber sehen, daß auch nach diesen mächtige Staubwolken sich in rasender Schnelligkeit näherten.

Was war benn geschehen? Ging etwa die Welt zu Grunde? Ja, das tat sie!

In aller Gile berichteten die Pferde: und Rinderhirten den Stadts vätern das Schreckliche, das sich zugetragen. Des Nachts hätten die Kaiser-

lichen und Raizen aus der Festung einen Ausfall unternommen, das vor den Mauern von Großwardein befindliche Blockabelager überfallen, die Armee des Brigadiers Palockan in die Flucht geschlagen und befänden sich jett in eiligem Marsch gegen Debreczin.

Es ist charakteristisch für die damaligen Zustände, daß eine so reiche Stadt wie Debreczin, die zwanzigtausend Pferde auf Flur und Wiesen weiden hatte, sich nicht einmal eine Reiterschaar hielt, die Späherdienste hätte leisten und rechtzeitig verkunden können, wenn von irgendwo Schreckense nachrichten eingelausen wären.

Der Magistrat verlor vor Entseten ben Kopf.

Was sollte geschehen?

Nach furzer Beratung ließen Stabtrichter und Bürgermeister unter Trommelwirbel bekannt machen, die gesammte Sinwohnerschaft von Debreczin habe beim Nahen des schrecklichen Feindes ihre Häuser zu verlassen und sich mit allem beweglichen und unbeweglichen Gut ans jenseitige User der Theiß zu flüchten. In der Nähe von Tokaj befinde sich zwischen der Theiß und der Bodrog die sogenannte Gulen-Insel; dort würde man wenigstens in Sicherheit sein.

Und es ereignete sich das Unglaubliche, daß die sich auf fünfundswanzigtausend Köpfe belausende Sinwohnerschaft einer großen Stadt, in der die wassenschaften Männer nach Tausenden zählten, auf das bloße Geheiß des Stadtrichters und Bürgermeisters ihre Häuser, Felder, Kornfelder und Weinderge seige im Stich ließ und zehn Meilen weit sich, um sich auf einer wüsten Insel zwischen zwei Flüssen zu versteden, ohne gar den Grund zu kennen, der sie zur Flucht veranlaßte!

Ratharine floh nicht mit den Anderen, sondern blieb zu Hause. Allers bings hätte sie in diesem Zustande auch nicht klieben können. Ferner war nie der — nicht ungerechtfertigten — Ansicht, daß der hereinbrechende Feind, wer er auch sein möge, nicht ärger sein könne, als die eigenen Landsleute gewesen, die sie stets verfolgt und verhöhnt hatten.

Die ganze Katastrophe beschränkte sich in Wirklichkeit darauf, daß die kaiserliche Burgbesatung die günstige Gelegenheit benützt und mit vereinten Kräften einen Ausfall unternommen hatte, der dem belagernden Heere des Fürsten eine arge Schlappe beibrachte.

Die günstige Gelegenheit bot sich, als Nitolaus Baranyi in seinem ersten wilden Grimm die von ihm unterhaltene Kuruczenreiterei um sich versammelte, mit ihr das Lager verließ und sich gegen Debreczin in Bewegung setze, sest entschlossen, seine Frau mit bewassneter Hand aus dem schmachvollen Gefängniß zu befreien.

Der Guardian setzte den Festungskommandanten heimlicher Weise von diesem Umstande in Kenntniß, und die Folge davon war, daß der Kommandant dem Blockabeheer von der unbeschützten Seite her in die Fianke fallen konnte.

Die Freischaaren bes Verpslegungskommissäns waren es, die sich jett ber Stadt Debreczin näherten; sie hatten die Schasheerden und diese den Magistrat in die Flucht geschlagen, der seinerseits die ganze Stadt in hellen Aufruhr versetze. Vor diesen hundertdreißig Mann floh die Einwohnerschaft, als gelte es, dem Weltuntergang zu entgehen.

### XXV.

Es war finstere Nacht, als sich Nikolaus Baranyi mit seiner Schaar ber Stadt Debreczin näherte.

Daß er unterwegs auf dem freien Felde keinen weidenden Rindersbeerben begegnete, konnte ihn schließlich nicht Wunder nehmen; man war bei seinem Nahen mit ihnen weitergezogen, und nicht einmal das Bellen eines Hundes ließ sich vernehmen.

Der Morgen war bereits angebrochen, als er vor ber Stabt anslangte. Hier stimmte es ihn allerdings schon nachdenklich, daß er das Stadttor offen antraf und ihm Niemand entgegenkam, um ihn zu fragen, was er wolle. So zog er unangesochten mit seiner ganzen Schaar in die Stadt ein.

Zu beiben Seiten bes Tores waren in ben sich in zwei Reihen hinziehenden und immer breiter werdenden Straßen sämmtliche Tore und Fensier geschlossen. Reine Seele war auf der Straße zu sehen, kein Wagen rollte vorüber, kein Hundegebell ließ sich hören.

Je weiter er in die Stadt gelangte, desto höher stieg sein Staunen. Der Markt war ganz leer, in den Verkaufshütten hielt Niemand etwas seil, die Stühle der Hökerinnen standen unbenützt da. Selbst die Apotheke war geschlossen. Die Apotheke, die Tag und Nacht offen stehen mußte!

Aber auch die Kirchentür war geschlossen; selbst die sonst auf ihren Stufen hodenden Gäste, die Bettler, waren verschwunden! Die dort zu allen Zeiten sichtbaren Bettler, als Blinde, Lahme, Taube, Stumme, die von Alters her dort ihren Sit hatten. Nicht einmal Bettler waren mehr in Debreczin zu jehen. Auch sie waren alle entslohen!

Erst als Nikolaus vor dem griechischen Hause anlangte, begegnete er dem ersten lebenden Wesen. Das war Frau Kardos, die ihm jammernd und bänderingend entgegenkam.

"Was ift hier eigentlich geschehen?" fragte Baranyi vom Pferde herab.

"Die ganze Stadt ist entflohen."

"Wohin?"

"Ans Ende der Welt."

"Und weshalb?"

"Aus Furcht vor bem Feinbe."

"Wo ist benn ber Feind?"

"Sie bringen ihn ja mit sich, edler Herr."

"Ich follte ber Feind fein?"

Dann sagte er sich, daß dies so ziemlich der Wahrheit entspreche, da er ja mit feindseliger Absicht in die Stadt gekommen. Darum hätten aber nicht alle Leute sliehen mussen. Sein Grimm richtete sich ja ausschließlich nur gegen den Magistrat.

"Weshalb feib Ihr benn nicht geflohen?" forschte er weiter.

"Beil wir bas haus nicht verlaffen durfen."

"Weshalb nicht?

"Beil wir geschworen haben, bei unserer Gebieterin auszuharren und sie nicht zu verlassen."

"Hat man benn meine Frau aus bem Gefängniffe entlaffen?"

"Freilich, da sie einem Knäblein das Leben schenkte."

"Einem Knäblein?" rief Nikolaus aus. "Und mich setzte man bavon nicht einmal in Kenntniß."

"Natürlich nicht!" gab die Bäuerin zur Antwort und ihre Stimme verriet einen gewissen wilben Trop.

Jett sprang Nikolaus Baranyi schon vom Pserbe und eilte auf bas Haus ber Salva Guardia zu. Als er bas Tor hinter sich schloß, zerrte ihn Frau Sarah, die hinter ihm kam, an seinem Wolfssell und sagte:

"Einen Moment Gebuld, ebler Herr; bevor Sie vor unsere Gebieterin hintreten, muß ich Sie von etwas in Kenntniß setzen. Unsere gute Frau ist gegenwärtig sehr aufgebracht über Sie, und ich glaube nicht, daß sie Sie mit freundlicher Miene empfangen würde."

"Mich? Meine Frau?"

"Freilich!"

"Was ist benn geschehen?"

"Als Ihre Gemahlin aus Gottes fürsorglicher Gnade einem Kinde das Leben schenkte, vereinigten sich alle Frauen der Stadt, um ihre Unschuld zu beteuern. Sie sagten, Gott selbst habe einen Engel herniederzgeschickt, um die Unschuld der gepeinigten Frau zu deweisen. Der Magistrat fügte sich dem Willen des Volkes und ließ die Wöchnerin sammt Kind in ihr Haus zurückehren, nachdem sie mit einem heiligen Side beschworen und ihr Nachdar, der Herr Seres, sich mit seinem Kopse dafür verbürgt hatte, daß sie die Stadt unter keinen Umständen verlassen werde, solange das Urteil nicht verkündet worden."

"Oh, weshalb war ich bamals nicht hier!"

"Ja, bas war ein großes Unglück, baß Sie nicht hier waren, ebler Herr! Sie hätten badurch vielen Schmerzen vorbeugen können. Raum hatten wir die Frau und das Kleine in ihrem Schlafzimmer untergebracht, als . . . Doch bevor ich weiterspreche, nuß ich bemerken, daß Ihre Mutter, ebler Herr, die Frau Bürgermeisterin, die Ihre Frau ins Gefängniß schleppen ließ, sich auch beeilte, sie aus dem Gefängniß zu befreien, und nichts Dringenderes zu tun hatte, als für das Kleine eine Wiege und die

notwendigen Kleidchen zu schicken und die Wöchnerin um Berzeihung bitten zu lassen, weil sie so schwer beleidigt hatte."

Nitolaus schlug beibe Hände vor das Gesicht. Seine Mutter bat um Berzeihung! Wie gerne hätte er schon bei seiner Frau geweilt!

Doch Frau Karbos hielt ihn gurud, indem fie fagte:

"Nur Gebuld, edler Herr; warten Sie, bis ich Ihnen Alles berichtet habe . . . Es hatte also noch nicht zu Mittag geläutet, als die hochwürdige Frau, die Superintendentin, in höchster Sile zu unserer kranken Gebieterin kam. Nur ich war bei ihr, und die Mari Dabsczi, die weise Frau, die gerade den Kleinen badete. Die Frau Superintendentin kühte und umarmte unsere Kranke und beruhigte sie, denn jeht werde, wie sie sagte, schon Alles gut werden. Dagegen drang sie darauf, daß das heute geborene Kind noch heute getauft werden müsse, und zwar noch vor dem Mittagsläuten. Die Superintendentin wollte selbst die Tauspatin des Knäbleins sein."

"Weshalb biese große Gile?"

"Das wollte auch unsere gute Frau wissen. Die Frau Superintendentin zögerte, rückte mit der wahren Ursache nicht gleich heraus. Ich verständigte mich mit Blicken mit der Mari Daboczi; vielleicht wollte sie in unserer Gegenwart nicht sprechen, und da gingen wir lieber aus dem Zimmer. Doch die hochwürdige Frau hielt uns zurück: wir möchten nur bleiben, denn möglicherweise werde unsere arme Gebieterin nach ihren Mitzteilungen unwohl werden, so daß sie unserer Hilfe bedürfe. Und darauf rückte sie mit der Wahrheit heraus. Sie, ebler Herr, wären beim Superintendenten gewesen und hätten von ihm gesordert, er möge Sie von Ihrer Frau scheiden, da Sie nach der ihr widersahrenen Schnach nicht mehr mit ihr leben wollten, und als der Superintendent dies verweigerte, verzließen Sie ihn mit der Drohung, die Scheidung auf andere Weise herbeizzussühren, wenn man sie Ihnen bei uns nicht gewährt."

Nikolaus war bei biesen Worten sehr betreten. Dann regte sich ber Zorn in ihm. Das kam ja einem Berrat bes Amtsgebeimnisses gleich.

Doch nein! Es war blos eine pia fraus. Vielleicht nicht einmal pia, auch nicht einmal fraus. Der Superintendent, der Gatte, berichtet seiner Frau, mit der er ein Leib und eine Seele ist, was er erfahren, und jene beeilt sich, ihr Wissen zur Kenntniß eines unglücklichen Geschöpfes zu bringen, dem sie hierdurch einen für das ganze Leben bedeutungsvollen Dienst erweisen kann. Dies kommt eher einer Wohltat gleich.

"Als unsere arme Frau das vernahm, — ja, da brach nie in bitterliches Schluchzen aus, und was sie damals in ihrer ersten Berzweislung sagte, will ich Ihnen, edler Herr, gar nicht wiederholen. Sogar ihren Tod wünschte sich die Arme! Dann aber beruhigte sie sich und gab zu Allem ihre Einwilligung. Wir kleideten das Knäblein sofort an, banden es in sein Steckfissen, die Mari Dabbozy holte das Polster und die Seiden-

bede herbei, und nun eilten wir mit dem armen Wurm in die Kirche. Hier wurde der Anabe vom hochwürdigen Herrn Becsen, dem Prediger, getaust, der ihm den Namen Nikolaus gab, während ihn die hochwürdige Frau übers Tausbeden hielt. Darauf trug der Priester den Namen ins Kirchenbuch ein, die Namen der Eltern und Tauspaten natürlich auch. Das ist also erledigt, und keine Macht der Erde kann es ungeschehen machen . . . Das war's, was ich Ihnen sagen wollte, edler Herr, und nun können Sie zu Ihrer Frau gehen; den Weg kennen Sie."

Nikolaus fühlte, daß sich die Welt im Kreise mit ihm brebte.

Er war sich bewußt, eine schwere Schuld auf sich geladen zu haben. Er hatte sein unschuldiges Weib verurteilt, verdammt, ärger, erbarmungsloser wie dessen geschworene Feinde.

Und wenn er blos seinem Weibe untreu geworden ware!

Er hatte aber auch sein ganzes Leben umgeanbert, seine ganze Seele umgewandelt, hatte Pauli Bekehrung burchgemacht.

Nun gut, ber Bergleich soll fortgeset werden! Wie wurde aus Saul der Apostel Baulus?

War nicht Saul ber Anführer ber Pharisäer? Behütete er nicht die Kleider derer, die den Märtyrer Stephanus steinigten? Brach er nicht mit bewassneter Hand auf, um die Christenstadt zu belagern? Unterwegs blendete ihn ein vom Himmel gesandtes Licht, er war drei Tage lang blind, dis ihm ein wundertätiger Prophet die Hand aufs Haupt legte und ihm das Augenlicht wiedergab. Da sah er dann Alles anders, wie früher, stellte sich auf die Seite der Christen und wurde deren eifriger Apostel.

Nun benn, mit ihm hatte sich das Gleiche zugetragen. Er war ein anderer Mensch geworben, sah die Welt in anderem Lichte und hatte den richtigen Psad betreten. Er kann sich keinerlei Borwurf machen.

Entschlossen trat er in das Zimmer feiner Frau.

Die lag bleich von den überstandenen Leiden auf ihrem Bette. Ein Glorienschein pflegt die Stirne der Frauen zu umschweben, die diese schwere Prüfung überstanden haben, und die Aerzte erblicken in diesem Glorienschein die Diagnose des sedris puerpera. Der kleine Knabe lag neben dem Bette seiner Mutter in der Wiege, die ihm seine Großmutter geschenkt, und die beiden winzigen, rosenroten Fäustchen an den Kopf gebrückt, schlief er still und friedsam.

Als Ratharine den Gatten eintreten sah, beutete sie mit erhobener Sand auf die Wiege.

"Wir wollen leise sprechen, um ihn nicht zu weden," flusterte fie.

Sie winkte ber im Zimmer befindlichen weisen Frau, sie möge hinausgehen, und beutete bann auf einen Stuhl, auf ben er sich niederließ.

Darauf fragte sie leise und ruhig:

"Wozu bist Du gekommen?"

"Um Dich aus dem Gefängnisse zu befreien."

"Gott hat mich bereits baraus befreit, indem er den Zeugen meiner Unschulb und ehelichen Treue vom himmel herniedersandte. Er nahm badurch das Brandmal der Schande von mir, und ich stehe wieder rein da vor Gott und den Menschen."

"Mir genügt das nicht. Ich will mir Genugtnung verschaffen und für die meinem Namen zugefügte Schmach Rache nehmen."

"Darum zogst Du mit bewaffneter Schaar gegen Deine Baterstadt?"
"Ja, beshalb."

"Dann hast Du Dein Ziel erreicht, benn die Einwohnerschaft entfloh vor Dir und Du findest eine leere Stadt. Hier giebt es jest weder einen Richter, noch einen Bischof, weber einen Magistrat, noch ein Konsistorium, bem Du Dein Begehren vorlegen könntest."

"Bas für ein Begehren?" fragte Nifolaus verwirrt.

"Als wüßtest Du es nicht sehr gut!" erwiderte Katharine, und ein bitteres Lächeln umspielte ihre Lippen. "Als würdest Du Dich nicht an die inhaltsschweren Worte erinnern, mit denen Du von hier forteiltest, mit denen Du brohtest und die Du auch mahr machtest!"

Nitolaus fühlte fein Berg heftig pochen.

Die junge Frau aber faltete bie Sanbe und sprach:

"Ich bitte Dich, mein guter Mann, verlasse mich jett. Sieh', bas Kind schläft, wir wollen es nicht aus dem Schlase wecken. Jest unterhält es sich mit den Engeln, denn es lacht. Berücksichtige auch, daß ich krank bin und mich vor jeder Aufregung hüten muß. Bleibst Du aber hier, so wirst Du mich, die todkranke Frau, zwingen, über Dich herzusallen und Dir mit unwiderstehlicher Kraft das Herz aus dem Leibe zu reißen."

"Ich bleibe hier. Sprich!"

"Erst werbe ich nur von mir sprechen."

Katharine war schon von Allem unterrichtet.

Als Balthasar, der alte Kurucze, von dem Glaubenswechsel seines Hauptmanns Kenntniß erhielt, verließ er unverzüglich das Lager und eilte über Stock und Stein nach Debreczin, wo er außer den Dienstleuten Ungvärps keine lebende Seele mehr antrak. Denen berichtete er Alles, was er selbst wußte, und auf diesem Lege erhielt die kranke Frau Kunde von dem verhängnißvollen Entschluß.

"Ich erinnere mich," stüsterte die kranke Frau, "daß ich Hand in Hand mit Dir in der Kirche vor dem Tische des Herrn stand und den Sid leistete: ich liebe diesen Mann, werde aus Liebe seine Frau, werde ihm stets und immer eine treue Gefährtin sein, seine Leiden und Freuden teilen, ihn weder im Guten, noch im Schlechten verlassen und bis zu meinem Tode getreulich bei ihm ausharren. So wahr mir Gott helfe. Und mit zum Himmel erhobener Rechten sage ich jetzt wieder: ich habe meinen Sid stets getreulich eingehalten, so wahr mir Gott helfe! Und

nun, mein lieber Mann, lege die Hand aufs Herz und sprich: Erinnerst Du Dich auch?"

Nitolaus brummte nur etwas, was nicht recht zu verstehen war.

"Ich erinnere mich auch," fuhr die Frau fort, "daß ich an berselben heiligen Stätte stehend, vor dem Angesichte Gottes gelobte, dem Glauben und der Kirche, deren Dogmen ich hiermit als die meinigen anerkenne, hienieden und auch im Jenseits treu zu bleiben. Ferner gelobte ich, diesem Lande, das ich als mein Vaterland anerkannte, und seinem Fürsten, der die Freiheit des ungarischen Volkes beschützt, mit unwandelbarer Anhängslichteit ergeben zu sein, ihm mit Leib und Seele und mit meinem ganzen Vermögen zu dienen. Und tat ich nicht nach meinen Worten?"

"Ja, bas tatest Du,"

"Und als meine Landsleute, die Borsteher meiner Baterstadt, die Häupter meiner Kirche, meine Verwandten sich gegen mich verschworen und mich in den Kot zerrten, als sie mich zur Verzweislung trieben und in tiefstes Leid ftürzten, blieb ich meinem Side unerschütterlich treu, fluchte meinem Batersande nicht, zerriß ich mein Banner nicht, ließ ich auch die Heiligenbilder meines früheren Glaubens nicht hervorholen, sondern litt und buldete, überließ das Amt des Richters Gott! Ich erinnerte mich an meinen Schwur. Und Du, mein lieber Mann, erinnertest Du Dich auch?"

Aufgebracht erhob sich Rifolaus von seinem Plat und brudte ben mit Türkisen besetzen Griff seines erhobenen Schwertes an ben Mund.

"Vergebens verlangst Du Nat von Deinem Schwertgriff; ber schütt Dich vor Deinem Weibe nicht! Du hast all die Treue vergessen, auf die Du einen heiligen Sid geleistet. Du drangst auf einen Scheidungsprozeß gegen Deine ungerecht verleumdete Gattin, wurdest Papist, warst Dich vor den heiligen Bildern anbetend nieder, zerrissest Deine Fahne, der Du Treue geschworen, vertauschtest sie gegen das kaiserliche Banner und kamst mit Feuer und Schwert gegen Deine Vaterstadt gezogen. Ist das wahr, oder ist es nicht wahr?"

Die Stimme ber Frau war kein leises Flüstern mehr, sondern klang schneibend wie ein Schwerthieb; auch ihr Gesicht war nicht mehr bleich, sondern glühte in heftiger Erregung, und die im Bette halb ausgerichtete Gestalt verriet Kraft und Energie.

Wehrlos stand der starke Mann vor ihr. Er brachte nur die Worte hervor:

"Ja, es ist wahr."

"Nun, dann scheibe ich mich von Dir!" rief die Frau mit aufflammens der Energie aus.

"Katharine!" sprach ber Mann bittenden Tones und wollte die Hand ber Frau erfassen.

"Berühre mich nicht! Ich bin Deine Frau nicht mehr! Wenn Du Dein Laterland verleugnen konntest, wenn Du Deine Kirche, Deinen Glauben verleugnen konntest, so kann auch ich Dich verleugnen. Verlasse mich! Wir kennen uns nicht mehr!"

Nun flammte auch in Nikolaus der Zorn des Mannes auf. Und im Jorn konnte er auch ungerecht sein. Er stieß Orohungen aus.

"Wenn Du Dich von mir scheibest, so leugne ich, daß Dein Sohn ein legitimes Kind ist. Er ist nicht mein Sohn!" stieß er wild hervor.

Darauf begann die kranke Frau zu lachen. Es war das aber nicht jene gesunde, gemüterhellende Erschütterung, die die Nerven neu belebt, sondern ein qualvoller Lachkrampf. Ihr Lachen ging in Röckeln über, und sie vergrub das Gesicht in den Kissen, um den Krampf gewaltsam zu ersticken.

Als sie endlich wieder sprechen konnte, ließ sich zeitweise das Bellen bes lachenden Kobolds noch immer vernehmen.

"Haha! Du verleugnest Deinen Sohn? Haha! Damit kommst Du schon zu spät! Sein Name ist bereits in das Kirchenbuch eingetragen und kannst Du ihn nur mit Deinem Schwerte herausschneiden! Hahaha!"

"Ich werbe es aller Welt verfünden, daß Dein Kind nicht mein Sohn ist!"

"Ich aber werde mich an Deine Fersen heften und Dich von einem Gerichtshof vor den anderen schleppen, werde mich Dir in den Weg stellen, an Deinem Sterbebette erscheinen und Dich nicht eher sterben lassen, als bis Du Deinen Sohn anerkannt hast. Solltest Du aber sterben, ohne ihn anserkannt zu haben, so sterbe ich mit Dir, um gemeinsam mit Dir vor Gott zu treten und Dich dort zu zwingen, als Spukgeist ruhelos heimzukehren und Gottes Urteil zu verkünden!"

Der laute Lärm hatte das Kind endlich aus dem Schlafe geweckt; es streckte beibe Händchen gegen Nikolaus aus und stammelte die einzige Silbe, die ihm geläusig war: "A—a—a."

Nikolaus verstand bas nicht, küßte seinen Sohn nicht, sondern stürmte wie ein Wahnsinniger aus dem Hause.

### XXVI.

Was Nikolaus Baranyi getan, war von seinem Standpunkte aus und für seine Interessen sehr klug gehandelt. Der Weg, den er in seiner übergroßen Erbitterung halb unbewußt eingeschlagen, erwies sich als der richtige Pfad für ihn.

Wir, die Kinder der Gegenwart, urteilen ja schon über die Ereigenisse, die sich erst vor fünfzig Jahren zugetragen, von einem anderen ethisichen Standpunkte aus, als da das Schickal erbarnungslos über uns hinwegbrauste. Wie dann erst über Dinge, die sich vor zweihundert Jahren ereigneten!

Nicht er war der Erste — auch nicht der Lette —, der zwischen zwei Arten der Treue mählte und sich für die dauerhaftere enticied.

Ocskan und Bezeroon bußten diese ihre Wahl mit ihrem Leben.

Damals aber waren die Fahnen des Fürsten bereits zu Feten geworden. Nach den Niederlagen, die man in den großen Entscheidungsschlachten erlitt, war es nicht mehr möglich, Rasoczys Schaaren neu zu organisiren. Auch seine Verbündeten, die fremden Fürsten, ließen ihn im Stich. Das unabänderliche Fatum nahte mit schnellen Schritten; der glänzende Stern war im Erbleichen begriffen.

Der Nationalfürst hatte das Land verlaffen; sein lettes Geer hatte auf ber Ebene von Majtony die Waffen gestreckt. Die Feldtrompeten wurden zertrummert; nie follten Niemanden mehr zum Kanipfe um bie Freiheit aufforbern. Das Land sehnte sich nach Rube, nach Frieden, mar ber langen, ausfichtelosen Rämpfe mube. Alexander Rarolyi, der Bochftkommanbirende ber Kuruczen, hatte mit bem gekrönten König Frieden ge-Den Friedensichluß unterschrieben die beiberseitigen Bevollmächtigten gerabe in Debreczin, im hause Komaromy. Wer sich rechtzeitig bei der siegreichen Partei unterzubringen vermocht hatte, konnte sich gludlich preisen, benn er bekam Geschenke und vornehme Memter als Belohnung für bie Bekehrung. Nikolaus Baranni wurde, ba er feine Rechtsstudien mit befriedigendem Erfolg beenbet hatte, mit einem Male jum Septemvir ernannt. Das ift eine gar hohe Stellung! Gin Mann, bem ber König bas oberste, unanfechtbare Urteil überläßt! Und babei mit großem Einkommen verbunden. (Officium non fallit.) Sein Ansehen kommt bem ber Bannerherren gleich.

Die Kuruczenmachthaber hatten ihn nicht höher als zur Stellung eines für Heu und Stroh forgenden Verpflegungskommissäns schätzen können. Seine Geistesgaben, seine Tapferkeit waren ohne jede Auszeichnung gesblieben; die Einwohner der eigenen Geburtsstadt schätzen ihn gering, wenn sie ihm gegenüberstanden, und hinter seinem Nücken beschimpsten und schmähten sie ihn, und als er sich in seinem Jorn gegen sie wandte, ließen sie ihm zum Spott die Stadt im Stich und drehten ihm nur von Weitem lange Nasen. Nun aber empfingen sie ihn auf ganz andere Weise, als er mit klangvollem Titel in die Stadt zurücksehre, die abermals von glückslichen und zufriedenen Bürgern bewohnt war, die nach wie vor Mäntel woben, Kringel buken, Speck räucherten und die Ordnung, die hohe Obrigskeit in Ehren hielten.

Jest kam er schon in vierspänniger Kutsche in die Stadt gefahren: auf dem Bock saß neben dem Kutscher der Haiduck mit dem bunten Federsbusch am Hut, der Bürgermeister begrüßte den mächtigen Mann mit einer lateinischen Rede und wies ihm das Stadthaus als Wohnung an.

Er galt allgemein für ben flügften Mann, benn er hatte rechtzeitig

erkannt, von wo der Wind wehte. Sich selbst hat er den größten Dienst erwiesen, und das ist die Hauptsache.

Die Leute reißen die Hüte von den Köpfen, wenn er durch die Marktgaffe von Debreczin schreitet, auf fünf Schritte Entfernung von dem Haiducken gefolgt, bessen Säbeltasche fast die Erde schleift. Wer noch keinen lebenden Septemvir gesehen, starrt ihn bewundernd an. Mädchen und Frauen kusen ihm sogar die Hand.

Auf einem dieser Spazieraänge begegnete er gerade vor der Apotheke einem neckisch herausgeputzten Kindermädchen, das ein kleines Knäblein, über das eine Seidendecke gebreitet war, in den Armen trug. Von dem Kinde war nur das Gesicht zu sehen. Dem Septemvir siel das schöne Kind auf, so daß er das Kindermädchen anhielt, und nachdem er die Seidendecke zurückgeschlagen, fragte er, wessen Kind das sei. Worauf die zungenfertige Magd eilsertig erwiderte: "Das ist das Söhnchen des hochz geborenen Herrn Nikolaus Baranyi." Der hochgeborene Herr sagte darauf: "Willst Du wohl schweigen, Du Hopfenstange?" Dann aber streichelte er liebevoll des Kindes rote Wange und schenkte der Magd ein Zweigroschensstück. Ja, solch' ein mächtiger Herr war einstmals ein Septemvir!\*)

### XXVII.

Wie es der hochwürdige Pater Guardian vorhergesagt, brachte der glaubenseifrige Entichluß Baranyis diesem schon hienieden den wohlvers dienten Lohn.

Nachdem Nikolaus Baranyi seinen Uebertritt zum römisch-katholischen Glauben auch formell vollzogen hatte, war es sein Erstes, seine She mit Katharine Ungvari, die ihm lästig geworden, zu lösen.

Nichts war leichter als das.

Nach den Dogmen der römisch-katholischen Kirche wird das verwandtsichaftliche Verhältniß für ein Shehinderniß angesehen, und solch' ein verswandtschaftliches Verhältniß besteht unbedingt zwischen dem Taufpaten und seinem Patenkinde.

Ein Taufpate barf fein weibliches Patenkind nicht heiraten.

Auf dieser Grundlage sprach das Großwardeiner Konsistorium die Unsgiltigkeit der She zwischen Nikolaus Baranyi und Katharine Ungvari aus. Diese sei bemzufolge keine Frau, sondern ein Mädchen and ihr Kind für ein nicht legitimes anzusehen.

Dieser Urteilsspruch wurde sowohl dem Debrecziner Konsistorium, als auch der armen Katharine Ungvari schriftlich zugestellt.

Worauf bas Debrecziner Konsistorium bem Großwarbeiner bie Antwort zu Teil werben ließ, es möge gefälligst babeim, ben eigenen Getreuen

<sup>\*)</sup> Laut Ausjage Sannel Kazans, des Apothefers, der den ganzen Auftritt mitan- gesehen und mitangehört hatte.

Vorschriften machen; in die Angelegenheiten der Protestanten habe es gar nichts dreinzureden. Für diese seien die Komsater Kirchenregeln maßgebend, und nachdem im Sinne der Letteren das zwischen Tauspaten und weiblichem Patentinde bestehende Verhältniß nicht für ein impedimentum dirimens angesehen, sa sogar eine She zwischen nahestehenden Verwandten gestattet sei, so bleibe Katharine Ungvari auch weiterhin Frau und heiße nach wie vor Frau Nisolaus Baranyi; was indessen ihr Kind anbesange, so gelte hier der Wortlaut des Gesetzs, das besagt: "pater est, quem nuptiae denominant", das heißt, Vater ist berjenige, den die Heirat besnennt. Es bleibe demzusolge dabei, was in das Kirchenbuch eingetragen worden, das den Tausnamen des Kindes mit Nisolaus, seinen Familiensnamen mit Varanyi angiedt. Im Nebeigen verbleibe man in aller Hochzachtung, u. s. w. u. s. w.

Demgegenüber gab ber legalis praecautio wegen Septemvir Nifolaus Baranyi in Gegenwart bes reverendissimi Priors bes Kapitels, Xaver Tapolcsányi, die bindende Erklärung ab, daß er den Sohn der Katharine Ungvari unter keinen Umftänden für den seinigen ansehe, nachdem benannte Verson niemals seine geseliche Gattin gewesen.

Womit Alles erledigt war.

Nikolaus Baranyi war wieder Junggeselle, und da obendrein Fasching in's Land gekommen war, so stand es ihm frei, auf die Brautschau auszuziehen, wozu es ihm nicht an Neigung und Willen fehlte.

(Schluß folgt.)





Connen- und Jupitertempel in Ba'albek nach Frauberger.

# Eine fahrt nach Ba'albek.

Pon

## A. Thummel.

— Breslan.

fopotamien, die uralte Wiege der Menschheit, und die ihm westlich und öftlich angrenzenden Länder Sprien, Baläftina und Verfien find unzweifelhaft in den letten Jahren für weitere Arcije und jeden Freund geichichtlichen und fulturhistorischen Foridens von erhöhtem Interesse geworden. Das haben nicht nur die Publikationen zahlreicher Fachgelehrter, die bei Forschungsreisen und Ausgrabungen an den verichiedensten Stätten für die Wissenschaft hochwichtige Schäte nach mehrtausendjährigem Schlummer an das Tageslicht zogen, bewirft — denn die Wissenschaft wendet sich mit dem notwendigen Gingehen in das Detail meist doch nur an bestimmte Kreise — nicht blos Babel und Bibel mit jeiner ganzen Litteratur von Entgegnungen, sondern nicht am wenigsten auch die Kaiserfahrten Friedrichs III. und Wilhelms II. in das Morgenland, auf welchen das deutsche Bolk seine Berricher von Land zu Land, von Stadt zu Stadt nach den Berichten der Presse mit höchster Teilnahme begleitete. Damit aber gewannen die breiteren Schichten der Deffentlichkeit selbst ein reges Interesse an diefen Gebieten einer uralten Kultur, und diefes drängte gur Förderung religiöser, geschichtlicher und handelspolitischer Tendenzen.

Wie lag uns noch um die Mitte des verslossenen Jahrhunderts Kleinasien, Syrien, Palästina, Aegypten so fern! Wer entschloß sich damals zu einer Reise in den Orient! Man las von seinen Wundern in Tausend und einer Nacht, aber einen so vermessenen Gedanken, selbst einmal die Stätten zu betreten, wo der Heiland der Welt gelebt und gelehrt, oder die gewaltigen Tempel und Pyramiden Aegyptens zu schauen, auf den Fluten des heiligen Nil zu sahren, oder gar einen Wüstenritt auf dem Kamel zu unternehmen, hätte man damals ungläubig belächelt. Heute aber sind dank Cook und Karl Stangen, dem nordebeutschen und österreichischen Lloyd alle Hindernisse für solche Fahrt in fremde Erdteile hinweggeräumt, und selbst die sinanzielle Seite der Sache kommt in ihrer Berbilligung gegen frühere Zeiten eigentlich nicht mehr in Frage.

So wurde auch ich zum ersten Male bei der Kaiserfahrt 1898 zum Arenzfahrer und lernte in den folgenden Jahren bei weiteren Erfursionen alle die klaffischen Stätten, welche für uns ichon durch unsere humanistische Gymnasialbildung von poetischem Nimbus umflossen sind, aus eigener Anschauung kennen. Mächtiger aber als Italien und Griechenland, Rom und Athen mit Forum und Afropolis hat mich wieder und wieder das Land angezogen, welches gleichsam die Brücke ist zwischen den drei alten Weltteilen. Da grüßen uns die schimmernden Basser des Bosporus und Pontus Eurinus, es winfen uns die ichneegefronten Bäupter des Kaukasus von Europens Grenzen, von Asien her rauschen die Wogen des Euphrat, von Afrika flutet der Nil. Und in der Mitte dieser Briide, am Meer wohnten die alten Zauberer der Aultur, die Phönizier, die von den geistigen Früchten ihres meeresweiten Horizonts den rings um fie wohnenden Bölkern mitteilten. Ich meine Sprien, das Heimatland des Weinstocks, wo die ehrwiirdigen Cedern des Libanon feit Sahrtausenden machsen, die zu all den großartigen Palast- und Tempelbauten der Affgrer und Phönizier, des David und des Salomo, des Scrubabel und Berodes das Baumaterial in Säulen, Dachgebälk und Getäfel lieferten und in dessen öftlichem Teil, bei Damaskus, nach moslemitischer Tradition das Paradies der Erde zu suchen ist. Es ist ein Land, welches in jeinen einzelnen Teilen die ichroffften Gegenfätze unmittelbar nebeneinander stellt. Wir staunen über die üppige Tropenbegetation an den Rüsten und in den tief eingeschnittenen Tälern und feben doch über uns die eis- und schneebededten Firnen feiner Gebirgsketten, wir stehen verwundert vor der üppigen Fülle seiner Produkte und erschreden über die hier und da eingestreuten, öden, wasserlosen Sandwüften, wir begreifen faum, wie Menschen in fold,' elenden Behausungen, die faum den Namen eines Stalles verdienen, eriftiren fönnen, und sind wiederum geradezu verblüfft von der impojanten Mächtigkeit der Baureste längst vergangener Zeiten.

So ein Bunderwerf antiker Bankunst bezüglich der Bewältigung gewaltiger Dimensionen im Material findet man auf einer Fahrt durch die Bekaa, dem Cölesprien der Alten, in den Trümmern Ba'albeks. Noch stehen die Unterbauten der von den Phöniziern vor mehr als 3000 Jahren errichteten Tempelanlagen, an deren Großartigkeit sich die spätrömische Kaiserzeit ein Borbild nahm, um auf ihnen ein Pantheon, ein allen Göttern geweihtes Heiligtum zu erbauen, welches ein gleiches Bunder in exorbitanten Maßen seiner Architekturglieder werden sollte. Daß die römischen Banmeister mit Glück und Ersolg ihren alten phönizischen Kollegen nachgeeisert haben, beweisen in der Tat zene dort heute noch stehenden riesigen Säulen des sogenannten Sonnentempels.

Bevor wir aber auf diese hochinteressante Aultstätte näher eingehen, will ich zum besseren Berständnis des Landes selbst die Fahrt von der Kiste, der Hafenstadt Beirut über den Libanon und durch die Bekat furz schildern und dazu, da die Eindrücke, die man beim ersten Sehen empfängt, meist die bleibendsten sind, meine Aufzeichnungen von der Kaiserreise 1898 zu Grunde legen.

Nach einer durch herrliches Wetter begiinstigten, genufreichen Meerfahrt durch die ionische Inselwelt an Aleinasiens Küste entlang, dampfte eines Oftobermorgens — der Himmel erstrahlte in wolfenloser Blane -- das itolze, öfterreichische Llondichiff, die Bohemia, die uns trug, in die St. Georgsbai hinein, an deren Gestaden sich die weiß schimmernde Säusermasse Beiruts terrassenförmig an den Vorbergen des Libanon hinzicht. Es geht Einem hier, wie wenn man vom Bosporus aus das märchenhaft ichöne Vanorama Konstantinopels allmählich deutlicher und immer greifbarer gleichsam aus den Wogen auftauchen sieht: mag man es noch jo oft schauen, immer wieder ist man entziickt von jolchem Bilde. Auch an Neapel wird man erinnert durch die halbkreisförmigen, ichon geschwungenen Linien der Hafenbucht. Die einstige Lieblingsstadt des Justinian, die ein griechischer Dichter\*) eine "Amme des heiteren Lebensgenusses" genannt hat, ist heute die bedeutendste Handelsstadt Spriens und zählt etwa 12000 Einwohner. Aber auch der Mittelpunkt des wissenschaftlichen Lebens ist Beirut in unseren Tagen wieder geworden. Hier finden sich Spriens höhere Schulen, Seminarien, jowie die 1823 gegründete amerikanische Mission. Lettere umfaßt mehr als 100 Schulen im Lande mit über 4 bis 5000 Schülern; ihre miffenschaftliche Lehranstalt besitzt in Beirnt eine besondere medicinische Fafultät, ein aftronomijdies und ein meteorologisches Observatorium. Ein besonderes Verdienst aber hat sich diese presbyterianische Mission

<sup>\*)</sup> Nonnus, Dionysiaca XLI.

durch die Uebersexung der Bibel in die jetzige syrische Umgangssprache erworben. Die Kaiserswerther Diakonsssinnen leiten dort ein großes Waisenhaus mit höherer Töchterschule, die von den reicheren Orientalinnen sehr frequentirt wird, ähnliche Institute gehören den katholischen Schwestern vom heiligen Vincenz von Paul, den Dames de Nazareth und den Fesuiten.

Beim Landen merkte man, daß man in ein fremdes, eigenartiges Land gekommen war, und als wir von den Booten zu unsern unfern haltenden Wagen durch die bunte, dichtgedrängte Menschenmasse schritten, boten sich von Schritt zu Schritt neue, sessenden Bilder. Die malerisch interessantesten Gestalten in orientalischer Tracht, Lastträger, Bootsührer, Soldaten und Polizisten, verschleierte und schleierlose, nachlässig gekleidete, glutäugige Frauen und Mädchen meist in gelb und ichwarz gestreisten Gewändern, halbwüchsige Jungen von der Straße mit schwarzen Augen und weißblitzenden Jähnen in den braunen, hübschen Gesichtern — Alles drängte heran, um die Vorboten des großen deutschen Sultans, der einige Tage später kommen sollte, recht genau zu sehen.

Besonders angestaunt wurde die bünenhafte Gestalt eines Adjutanten unseres Kaisers, des Generals v. S. in Tropenunisorm, welcher sich in Begleitung eines türkischen Obersten unserer Reisegesellschaft angeschlossen hatte. Er hatte den Auftrag, alle Routen der Kaiserreise durch Palästina und Sprien zu besichtigen, die vom Sultan gestellten Kserde und Wagen, sowie die für das kaiserliche Zelklager bestimmten Plätze zu prüfen und die betreffenden Eisenbahnen zu besahren.

Nachdem Alles in den, unseren Taxametern ähnlichen, aber ziemlich schäbigen Wagen untergebracht war — auf den Bock des Wagens, den der General mit seiner Begleitung benutzte, schwang sich der Kawaß des deutschen Konsulats in prächtiger, goldgestickter Tracht — ging es in schneller Fahrt zum Bahnhof jenseits der Stadt durch pflasterlose, lehmige Gassen sast immer in vollem Galopp, daß man oft vom Sit hoch in die Söhe geschnellt wurde.

Während im Stadtinnern viele stattliche, im süditalienischen Geschmack gehaltene Bauten den Blick seisen, zeigen die Borstädte meist elende Lehmbuden und Ruinen, ein reines Häusergerümpel. Bor der Stadt famen wir durch mannshohe Kaftushecken, welche die ausgedehnten Gärten umgrenzen, hindurch, in letteren aber grünten Feigen-, Olivenund Maulbeerbäume, und hoch über diesen schaukelten die schlanken Dattelpalmen ihre riesigen Fächerblätter.

In dem für unsere Begriffe mehr als bescheidenen Bahnhofe stand ein Extrazug für uns bereit. Auch die Waggons der von der französischen Société Ottomane des Chemins de fer erbauten Bahn gleichen nicht gerade denen unserer Luxuszüge, aber der Bau der Bahn



ielbst wird an Großartigkeit und Kühnheit der Konstruktion kaum von den modernsten Werken der Art übertroffen. Sie windet sich in weit ansholenden Serpentinen als Jahnradbahn den Hang des Gebirges hinauf und steigt so über 1400 Weter zum Kamm des Libanon empor.

Zunächst hat man die alte Karawanenstraße mehrfach zur Seite, sie ist belebt von Zügen hochbepadter Kamele, Ochsenwagen und Reitern, die aber meist statt auf Pferden auf mageren Eseln hoden. Welche hochbedeutenden, geschichtlichen Erinnerungen fnüpfen sich an diese uralten, oft in die fenkrechten Felswände mit unendlicher Mühr eingesprengten Heerstraßen in der nächsten Umgebung Beiruts! Auf ihnen zogen schon ein Jahrtausend vor Christus die berühmtesten affyrischen und ägyptischen Könige mit ihren Rossen und Streitwagen dahin, sie sahen die Heeresjäulen des großen Alexander, die Taujendschaften der Griechen und Legionen der Römer. Im Mittelalter schritten auf ihnen die Kreuzfahrer und Araber, endlich in neuer Zeit die Türken und die Franzosen dahin, und wie einst Ramses, Tiglath Pilesar, Salmanassar und Sanherib an der Straße beim Nahr el Kelb, dem Wolfsfluß der Alten, mächtige Erinnerungstafeln ihrer Scereszüge an der Felswand anbringen ließen, jo hat auch der kleine Neffe des großen Korsen, der Kaiser Napoleon III., eine folche zur Erinnerung an die französische Expedition 1860/61 sich nicht versagen können.

Schnaubend und zischend arbeitet sich die Maschine des Zuges höher und höher ins Gebirge hinauf, und nun bietet fich dem Auge des Reifenden ringsum eine Fülle wundervoller und überraschender Bilder. an die Grenze der Waldregion hinauf sind die zerstreut liegenden Dörfer und Weiler von dichten Hainen von Pinien, Maulbeer- und Granatbäumen umgeben. Wo dieser Baumwuchs fehlt, ist der Boden mit jozujagen über ihn kriechenden Weinstöden bedeckt. Ihre Zweige liegen flach auf dem Boden. Bon den kleinen, armdicken Stämmen, die von einer Holzgabel gestützt werden, hängen sie wie bei einer Trauereiche der Erde zu. Die Weinlese war gerade in vollem Gange. An jeder Station drängten sich Frauen und Mädchen in wahrscheinlich der Site halber recht dünner und offenherziger Gewandung mit Körben voll köftlicher Trauben in einer Größe, wie man sie bis dahin noch nie geschaut, an den Zug. Solche von anderthalb Juß Länge und entsprechender Stärke wurden uns für ein Aupferstück aufgenötigt. Umvillfürlich mußte man an die biblische Erzählung denken, wie die außgesandten Kundschafter mit den gewaltig großen Trauben des gelobten Landes zu den Kindern Jerael in die Winfte zurückfehrten.

Ganz entzückend war im Anfang des Aufstieges der Rückblick auf das tief unten liegende Beirnt und die sich endlos hindehnende lichtblaue Weeresfläche.

Je mehr wir uns nun dem Kamm und der Begetationsgrenze nähern, desto kahler und schroffer wird das in kolossalen Blöcken wie cyklopisches Gemäuer aufgetürmte Gestein, desto wilder und grotesker die tieseingeschnittenen Schluchten und Felspartieen.

Wahrhaft rührend ist es, wenn man sieht, wie sogar hier noch das Landvolf hoch oben im Gebirge den wenigen Humusboden der Hänge sorgfältig vom Stein und Felsgeröll gesäubert, den gewonnenen Erdstreisen terrassensig gestügt und mit unfäglichem Fleiße bepflanzt bat.

Auf einer der letten Stationen vor der Paghöhe fiel uns dicht beim Bahnhof ein hotelartiges, größeres Gebäude in die Augen, ein Sanatorium, wie wir hörten. Die Ankunft eines jeden Zuges war augenscheinlich eine ersehnte Abwechselung für die Insassen desselben, denn Gruppen europäisch gefleideter, aber nicht zu uns gehöriger Herren und Damen flanirten auf dem Berron und musterten mit edler Dreistigkeit die Abteile, bis sie jeden Reisenden beäugt hatten. Rachher hörten wir, daß bei gleicher Gelegenheit vor nicht langer Zeit ein kleines, niedliches Intermezzo gespielt hat. Dr. Karillon hat es in seinen Reiseerinnerungen verewigt. Er erzählt: Ein Herr, dem eine klobige, goldene Kette von einer Westentasche zur andern über das stattliche Bäuchlein herüberhing, führte eine Dame mit wulftigen Lippen und Pausbaden, zwijchen denen eine kleine Stumpfnase eben am Verfinken war, auf und ab, indem er die Enden ihres Spitenshawls, wie in scherzhaftem Liebesgetändel, um seine fleischige Rechte geschlungen hatte. Die zudringlichen Blicke derfelben moleftirten uns, und um fie los zu werden, redete einer von uns sie englisch an; sie reagirten nicht. Mit dem gleichen Erfolg spielten wir unsere französischen Trümpfe aus. Als aber da ein Anderer mit tonendem Pathos die ersten Verse des Rudertschen Gedichtes:

> Es ging ein Mann im Sprerland, Führt ein Kamel am Halfterband —

recitirte, warfen sie uns wutschnaubende Blicke zu und verschwanden.

Als wir durch die Nacht eines langen Tunnels endlich wieder zum Tageslicht auftauchten, hatten wir die höchste Stelle des Gebirges passirt und sausten nun mit unheimlicher Geschwindigkeit den Osthang des Libanon hinunter zur tieseingesenkten Ebene Bekaa.

Jur Mittagsstunde erreichten wir Muallaka, einen kleinen, von Mohamedanern bewohnten Ort, von dem aus sich ein Teil der Reisegesellschaft, darunter auch ich, zum Besuche der großartigen Tempelruinen von Ba'albek abzweigte. Borher jedoch eilten wir, von der Sonnenglut halb geröstet und vor Turst verschmachtend, zur Veranda des am Stationsgebäude liegenden Hotels de l'Orient, wo überall in Sälen, Zimmern, im Flur und im Freien die Tafeln für uns gedeckt waren. Tas sogenannte Offizierfasino der Reisegesellschaft, etwa 10 bis 12 Kameraden aller Chargen, saß mit seinen Angehörigen bald vergnügt an dieser sprischen Table d'hote, welche in 2 Gängen aus undefinirbaren Fleischlößen mit Kartoffeln und Hammelsteich mit Bohnen sich zussammensetze. Schön war die Sache gerade nicht zubereitet, aber köstlich erfrischte der goldhelle, leicht moussirende Landwein und zum Dessert die prachtvollen Weintrauben. Bedient wurden wir von den Töchtern und Nichten des Wirts, Griechinnen mit dunklen, seurigen Augen, Essenbeinteint und schwellenden Formen. Zwei unserer jungen Leutnants drangen denn auch, wahrscheinlich mehr von dem Ewig-Weiblichen, als dem Küchenparsüm angezogen, in diese ein, wurden aber von dem alten Griechenvater schnell und energisch herausbesördert.

Fast war unser Diner beendet, da ertönte vom Bahnhossplatz plötzlich ein in kurzen Pausen wiederkehrendes, entsetzliches, geradezu nervenzerreißendes Geschrei und Geblöke. Auf unsere bestürzten Fragen erstuhren wir denn, daß das die Kamele seien, welche jeden neu auf ihren Rücken geladenen Lastballen mit solchen furchtbaren Jornesäußerungen begrüßten. Wer einmal diese Kamelmusik vernommen, behält die Ersinnerung an diese Töne lebenslang im Ohr.

Nun hieß es aber: auf nach Ba'albek! der uralten Kultstätte der Phönizier, der späteren glänzenden Heliopolis der Kömerzeit, in welcher sich das römische Rokoko der späteren Kaiserzeit, sozusagen der römische Barockstil, ein charakteristisches Denkmal geschaffen hat. Jett ein armseliger Ort von etwa 3000 Einwohnern, damals eine Stadt von 100 000, als noch Jerusalem, Damaskus, Tyrus und Sidon weitberühmte, disweilen Millionenstädte waren.

Die vierstündige Wagensahrt auf der diagonal die Beka durchschneidenden Landstraße, welche in ganz leidlichem Zustande, aber völlig baumloß sich zeigte, bot recht fesselnde landschaftliche Bilder. Links die oben schneebedecken Firnen des Libanon, zu deren Füßen die Rebe grünte und deren mittlere Hänge in wunderbarem Farbenspiel der einzelnen Gesteinsschichten ausseuchteten. Gelb, rosa, weiß lagen wie bei einem Kouleurband in gleichen, regelmäßigen Streifen übereinander. Zur Rechten erhoben sich die schroffen, scharfgratigen Berge des Untilibanon, hier und da mit kleinen Waldparcellen bedeckt. An der Straße einige wenige Maronitenniederlassungen, elende Lehnhütten mit flacken Däckern, auf denen maisausschälende Weiber lagen und neugierig auf uns herabspähten. Wir begegneten Trupps von Kamelen, darunter uns auch weiße don hochbeinigerer, schlankerer Figur auffielen, von settschwänzigen Schasen, schwarzen Ziegen und Eselreitern.

Die arabischen Kutscher, die auch hier wie in Beirut unsinnig drauf lossuhren und sich gegenseitig auszustechen suchten, ganz gleich, ob es

mal durch einen Graben oder einen Sturzacker ging, hielten plöylich, als die Sonne tief am Horizont stand, ganz unmotivirt an, sprangen herab, kauerten sich an das User des fast wasserlosen Litani (Leontes) und beteten, bis die Sonne versunken war. Natürlich warteten wir ruhig, bis es ihnen gesiel weiterzusahren.

Bis zulett hatte die Sonne sozusagen glühenden Brand versendet, wir atmeten daher erleichtert auf, als endlich nach 6 Uhr die Ruinen von Ba'albef in Sicht kamen. Für uns war im Hotel de Palmyre Quartier gemacht. Es ist dies anscheinend auf den Grundmauern eines römischen Hauses erbaut; der kleine Borgarten, die Front des Hausestegen verstreut antike Baureste, Säulentrommeln, kopslose Statuen, sein eizelirte Sandsteinquadern usw. Das einstige Atrium, wir würden es die Diele nennen, war jetzt der Speisesaal, daran gruppirten sich an den 3 Seiten die Zimmer, ganz wie im Altertum. An der Südseite des Hauseste, im Hose, hatte man mächtige, antike Gewölbe aufgedett. An sich war unser Quartier also ganz interessant, und wenn auch die Zimmer nicht gerade an orientalischem Luxus krankten, so war doch die Verpslegung reichlich und gut.

Es war dem heißen Tage ein wundervoller Abend gefolgt, und so stieg ich denn noch die Anhöhe hinter dem Hotel hinauf, um einen überblick auf die im Silberlicht des Wondes erstrahlenden Ruinen zu gewinnen. Der Gang lohnte sich, denn es war in der Tat eines jener wenigen Bilder, welche man in sich aufnimmt, um es nie im Leben wieder zu vergessen.

Beithin, so daß das Ange im Tämmerlicht das Ende nicht finden konnte, reihte sich eine gigantische Mauer an die andere, umkränzt von einem Walde von schlanken Ersen, Buchen und Cliven, deren Laubdach, von dem blassen Lichte des Wondes umflossen, grüngrauen, duftig weichen Wolfen glich, aus denen die hohen Säulenreihen herauszuwachsen schienen. Während die ragenden Trümmermassen in satten, gelblichen Farbentönen spielten, hoben sich scharf davon die zur Seite sich hinstreckenden, niedrigen Hänserreihen des Ortes mit ihren flachen Tächern in weißgrauen Tönen ab, den Hintergrund des Vildes bildete die mächtige, dunkelbläuliche Gebirgswand. Und da ein denkender Wensch niemals ein großartiges Bild der Natur erfaßt, ohne zugleich alles dassenige mit zu empfinden und zu fühlen, was er aus dem Schatz seiner geschichtslichen Erinnerungen einer uralten Stätte menschlicher Kultur entgegenbringt, so sah auch ich damals im Geiste die Schicksale und die Ereignisse, welche sich in und um diese Alfropolis abgespielt, vorüberziehen.

Bor meinen Augen stieg jene graue Borzeit auf, in welcher auf diesem gesegneten Boden, an der Krüfte und in den Bergen die Phönizier oder,

wie sie die Bibel nennt, Philister und Kanaaniter\*) saßen, die berühmtesten Seefahrer des Altertums, die Bersertiger der Purpursarben und Berbreiter der Glasfabrikation. Sidon, Tyrus, Acco, Ascalon, Gaza, Berytos, das heutige Beirut, waren die blühendsten Städte ihres Reiches, während Gebal und Ba'albek als Centren und heiligste Stätten ihres Kults galten. Hier hatte sich der von der Bibel verabscheute Ba'alsdienst zur höchsten Blüte entwickelt, ein Götterdienst, dessen lockender Sinnenzeiz und doch auch geistige Tiese und poetischer Hauch den Griechen so imponirte, daß sie ihn zum Teil im Adonisdienst übernahmen.

Der Ba'al der Phönizier, auch Eljon oder Ndon, d. i. der Herr, der Höchste genannt, verkörperte die männliche, zeugende Naturkraft. Er war der Sonnengott, speciell im Bilde der Frühlingssonne, deren lebenwedende Kraft den Schlummer der Natur neubelebt. Den Griechen bedeutete Adon oder Adonis das Leben der Natur, welches im Herbst unter der sengenden Sonnenglut stirbt und alljährlich durch die frische Befruchtung der Erde sich erneut.

Dem Ba'al-Addn steht zur Seite entweder als Mutter oder als Geliebte die Göttin Ba'altis, Aschteroth, oder Aschara, von den Griechen Astarte und Aphrodite \*\*) genannt. Sie ist die Göttin alles Entstehens und Wachstums, der Fruchtbarkeit und der Liebe.

Interessant ist es zu versolgen, wie auch der phönizische Glaubensfreis besonders im Ba'al- und Astartedienst aus dem alten Pharaonenslande hervorgegangen ist; es stellt sich auch die überraschende Erscheinung heraus, daß unter den verschiedenen Namen der Netpe-Aschteroth und des Osiris, der Astarte und des Adonis, der Kybele und des Attes, der Temeter und des Dionysos ein und dasselbe Götterpaar nach und nach in Ägypten, Phönizien, Kleinasien, Griechenland und Rom verchrt wurde. Während der Zeit — es waren 5 bis 600 Jahre — in der die Phönizier, oder die Philister der Vibel, Fürsten der Schasu, d. i. sprischen Beduinen, iber Ägypten herrschten (XV. und XVI. Dynastie), haben sie bei der Aneignung ägyptischer Kultur auch aus den uralten Priesterbüchern geschöpft. Den Priestern der alten ägyptischen Sonnenstadt Heliopolis-On, welche noch in griechischer Zeit im Ruse großer Weisheit standen, vers dankt nämlich ein großer Teil der ägyptischen, religiösen Litteratur seine

<sup>\*)</sup> Die Ngupter nannten das Land Kaft, seine Bewohner Fencha. Aus Lehterem machten die Griechen Dolvers; (Phönizier), die Römer Poeni (Punier).

<sup>\*\*)</sup> Der Name ist mur die gräcifirte Form für das phönizische Apheredeth, d. h. die Taube, weil dieser Bogel der Astarto geheiligtes Sinnbild war. Die Ühnlichkeit des Bortes mit dem Griechischen "Aphros" der Schaum wurde Veransassung zu dem Wathus von der Entstehung der Göttin aus dem Merresschaume.

Entstehung, so auch der Kult des dort im höchsten Anschen stehenden Sonnengottes Ra oder Re-Harmachis. Ihn haben die Phönizier bei ihrer Bertreibung in ihren Glaubensfreis als Ba'al versetzt und ebenso die Osirislegende, welche von da aus später die Runde in der damals bekannten Welt gemacht hat.

An der Quelle des Adonisflusses, jest Nahr el Jbrahim, hoch oben im Libanon beim Dorfe Uffa finden sich noch jest die Trümmer eines Tempels der Aftarte, wohl des geheiligtsten von allen ihren Heiligtümern, da er über der Quelle errichtet war, an welcher sich die Borgänge der Adonissage abgespielt haben sollten. Sines ihrer gewaltigsten und größten lag aber in Ba'albek. Wenn auch nicht nach Aller, so sind doch nach Ansicht der meisten Forscher die gewaltigen Unterbauten des größten dortigen Tempels, vor deren Steinmassen wir uns trots aller technischen Errungenschaften ganz klein vorkommen, der Rest, das Fundament des einstigen Astarteions, des Größtempels der orientalischen Urgestalt der Liebesgöttin, welcher die Menschheit als Lebenssymbol huldigte, lange bevor hier der Name der goldenen Aphrodite oder der Benus erklang.

Zum Eingang des Tempels, der sich auf der Söhe einer mächtigen Plattform befand, führte eine viele Stufen zählende Freitreppe; ringsherum um das ungeheure Gebände lag ein großer, schattiger Hain von weißen Afazien, Oliven und Pinien, von kleinen Bächen und Kanälen durchzogen.

Alljährlich im Herbst, wenn die Quellwasser des Adonisssusses plößlich unter dem Tempelsundament des Heiligtums in Affa rot heraussslossen, die Sonnenglut in der Bekaa nachließ und Regengüsse die sast versengte Begetation neubelebten, da verkündete der Hierophant in Affa und allerorten die Priesterschaft: Ba'al, der große Gott, der Liebling der Aschteroth, ist verschwunden, ein wilder Eber hat ihn auf der Jagd getötet, sein Blut hat die Bellen des Flusses blutrot gefärbt. Wie mit einem Schlage war alle Fröhlichseit im Lande erstorben und tiese Trauer legte sich über Stadt und Land. Alle Arbeit ruhte, aus den Häusern erschallte Behklagen und Trauergesang und in den Straßen der Städte drängte die Menschenmenge, unaushörlich Ai linu! d. i. Bebe uns! in gellenden Tönen ausrusend, den Tempeln zu. So haben sich in jenen Zeiten auch vor den Tempelmauern Ba'albets Tausende und Abertausende

<sup>\*)</sup> Das Wasser der Suelle ninnnt noch heute die Farbe des Blutes an, so oft die starken Regengüsse oder die Schneewasser des Libanon über den tiefroten Sandstein, der neben einer Mergelschicht das Bett der Suelle bildet, hinwegsließen und sich mit ihr vers binden. So färben sich die Wasser des Flusses dies zur Mündung, und weit sogar noch in das blaue Meer hinein lassen sich oft seine roten Wellen versolgen. (Ebers u. Guthe, Palästina II. S. 26.)

flagend und trauernd tagelang gelagert, denn hinein in den heiligen Bezirk durfte das Bolk nicht eber, als bis die geheimnisvollen Myfterien durch die Auferstehung des Gottes ihr Ende gefunden hatten. Sie bestanden im Besentlichen, wie stets bei den Mysterien, aus der sich im Vorhof des Heiligtums oder im Tempelhain abspielenden dramatischen Darstellung des betreffenden Vorganges, hier also des dem Gotte an der Quelle Affa zugestoßenen Jagdunglücks. Die Darsteller waren Priefter und vor Allem die Hierodulen, Tempeldienerinnen, welche zu Sunderten in den großen Tempeln gehalten wurden. Mit der Totenflage um den Berschwundenen endeten die Feiern dieses ersten Tages. Am folgenden Tage fand das Suchen des Gottes gleichsam unter Führung der bekümmerten Göttin Ajchteroth statt. Es war dieses das Recht der Hierodulen. Wie ein wilder Bienenschwarm ergossen sie sich über den ganzen heiligen Bezirk, denn derjenigen, welcher es gelang, das von den Priestern gewöhnlich in ein irdenes, oben grün bepflanztes Gefäß verstedte, eherne Idol des Gottes zu finden, winkten besondere Ehren. Nach oft vielstündigem Suchen ertonte dann der Ruf: Jochu Adon! Jacho, Jacho! Adon ist gefunden, er lebt, er lebt! Der Jubelruf pflanzt sich bis zu der draußen harrenden Menge fort und an Stelle der Trauer tritt nun die höchste Freude. Der dritte Tag ist dieser geweiht. Das Bolf wird in die Vorhöfe eingelassen und nach feierlichen Opfern festlich gespeist. Dann beginnen die prächtigen, glänzenden Umzüge der Priesterschaft und der Hierodulen, an welche sich bis in die Nacht hinein unter Flötenspiel und Lautenklang die immer wilder und bacchantischer werdenden Tänze der Tempeldienerinnen schlichen. Der Schleier der Nacht verhüllte endlich die Liebesorgien, welche zu Ehren der großen Göttin die Wonnen derselben darstellen sollten, die sie empfand, als sie zum ersten Male in die Arme des Gottes am blumigen Rande der Quelle Affa gesunken war.

Die Erotif spielt in den alten Religionen eine hervorragende Kolle. Wie im phönizischen Kult vor 3000 Jahren, so sinden wir in Indien heute noch das Gleiche. Jedem, der Indien bereist hat, wird dies wohlbekannt sein, und ich will hier nur furz auf Warned verweisen, der ichreibt: Jeder Hindutempel von einiger Bedeutung besitzt eine Anzahl Nautches\*), d. h. Tanzmädchen, welche nächst den Opferern das höchste Ansehen im Tempelpersonal genießen. Es ist noch nicht lange her, daß diese Tempelmädchen fast die einzigen einigermaßen gebildeten Frauen in Indien waren. Sie wurden nämlich in Gesang und Tanz unterrichtet und auch besser gekleidet, als ihre Geschlechtsgenossinnen. Die Religion

<sup>\*)</sup> Nautch ift eine Korruption des hindostanischen natchna, tauzen. Die vulgare heutige Bezeichnung ist Nautch-girl.

sieht in der ichrankenlosen Hingabe ihres ganzen Seins bei diesen von ihrer Kindheit her den Göttern vermählten Priesterinnen nur eine unantastbare Berufspflicht, auch ist solche Preisgebung so weit entsernt als Schande zu gelten, daß selbst angesehene Familien es vielmehr für eine Ehre erachten, ihre Töchter dem Tempeldienst zu weihen.

Allein in der Präsidentschaft Madras giebt es gegen 12 000 solcher Hierodulen.

Dem uralten Baalsdienst, wie der Religion des Brahma, an dessen Stelle jett der Siwa-Kult hauptsächlich im südlichen Indien getreten ist, galt eben das Musterium der irdischen Liebe, aus der wir geboren sind, als etwas Hohes, Göttliches und das Gefäß derselben, der in der vollkommensten Form nach dem Ebenbild Gottes geschafsene menschliche Körper, als heilig.

Die Phönizier, die ja die damals gekannte Welt sogar weit über die Säulen des Herfules hinaus beherrschten, nahmen zu Hierodulen nicht etwa nur Töchter ihres Landes, sondern importirten dieselben, und man darf wohl annehmen nicht gerade die garstigsten, aus aller Herren Jahr für Jahr setten die Schiffe, welche den phonizischen Herrschern Geschenke der verbündeten und den Tribut der unterworfenen Bölkerschaften, welche rings um das Wittelmeer wohnten, brachten, auch Hunderte von geschenkten, gekauften und wohl meist auch an den Küsten geraubten Mädchen und Frauen ans Land. Es waren das Gallierinnen und Iberierinnen, Mädchen von den numidischen Kuften und den griechischen Inseln, von den Ufern des Nil, des Euphrat und von den Gestaden des heiligen Ganges, aus Ekbatana und Babylon — und merkwürdig und vielleicht nicht ohne Zusammenhang mit diesem Import, welcher Jahrhunderte hindurch angedauert hat, ist es, daß fast alle namhaften Reisenden und Forscher, die über jene Gegenden geschrieben haben, voll des Lobes sind über die Schönheit der Weiber Spriens. Ba'albek in dieser Beziehung anbetrifft, so fallen besonders die jungen Mädchen im Alter von 12 bis 16 Jahren durch wunderbar ebenmäßigen Wuchs und edle Züge, wahre Medaillengesichter, auf, und ich kann mich mit Karillon begnügen, das Faktum niederzuschreiben, daß es außer Aphroditens goldenem Hause auch noch andere sehenswerte Dinge giebt in der alten Heliopolis.

Doch nun weiter in der Geschichte! Rom hatte seine ländergierigen Hände ausgestreckt, Jerusalem war in Staub und Asche gesunken, und so war allmählich im ersten Jahrhundert nach Christus ganz Sprien zur römischen Kolonie geworden. In das Jahr 60 v. Chr. fällt die Kunde von der ersten Zerstörung des Ba'albeker Heiligtums, denn Ammianus Marcellinus, ein römischer Geschichtsschreiber des vierten Jahrhunderts, erzählt, das M. L. Crassus, jener seiner Habsucht wegen

berüchtigte römische Millionär, den Tempel zerstört und soviel Schätze fortgeschleppt habe, daß das Zählen und Verpacken viele Tage in Anspruch genommen hätte.

Der weise und milde Antoninus Kius (133 bis 161 n. Chr.), welcher als römischer Casar dem Reiche ruhige und glückliche Zeiten gab, denn fast unter allen Herrschern hat er allein ohne Bürger- und Feindesblut zu vergießen gelebt, stellte die Christenverfolgungen, wo er es vermochte, ab, hielt aber dennoch den alten Götterglauben in Ehren. Er hatte lange Jahre als Profonsul in Sprien geweilt und suchte nun dem Jahrtausende alten Ba'alsdienst überall im Lande damit ein Ende zu machen, daß er an Stelle der phönizischen Heiligtümer prachtvolle römische Tempel setze. Der Ba'al wurde zum Jupiter, die Astarte zur Benus. So auch hier in Ba'albek. Aber wenn auch die Namen der Götter andere wurden, das Wesen und die religiösen Bräuche blieben noch Jahrhunderte lang dieselben, denn griechische und spätlateinische Schriftsteller bezeugen speciell für Ba'albek die Mysterien eines ausschweisenden Dienstes der semitischen Benus.

Interessant ist, was einer derselben, Wacrobius (5. Jahrh. n. Chr.), über die Art des damaligen Kultus schreibt: Daß aber eben dieser Jupiter die Sonne (d. h. der alte phonizische Sonnengott) sei, kann man sowohl aus den gottesdienstlichen Gebräuchen, als auch aus seiner Abbildung schließen. Es ist ein goldenes Bild ohne Bart, es schwingt mit der rechten Sand eine Beißel, gleich einem Pferdelenker, in der linken Sand hält es einen Strahl und Achren, welche die vereinigte Macht Jupiters und der Sonne anzeigen. Der Gottesdienst in diesem Tempel ist auch der Orakel halber hochberühmt, welche dem Apollo zugeschrieben werden, der ebensoviel ift, als die Sonne felbst. Denn das Bild des heliopolitanischen Gottes wird in einem Seiligtum herumgeführt, wie man in den eircenfischen Spielen die Bilder der Götter pflegt herumzuführen; gemeiniglich führen es die Vornehmsten des Landes mit geschorenen Säuptern, nachdem sie sich eine lange Zeit vorher kasteiet haben. Sie geben aber nicht, wie es ihnen beliebt, sondern werden durch eine höhere Macht getrieben; wohin fie der Gott treibt, dahin gehen fie auch. Dieser Gott giebt felbst Abwesenden durch eingeschickte versiegelte Täfelchen Orakel u. s. w.

Die deutsche Ausgrabungskommission hat 1902 bei einer Wasserleitung in der Nähe Ba'albeks einen Cippus zu Tage befördert, welcher ein Bild des heliopolitanischen Sonnengottes trägt. Die Darstellung deckt sich mit der Beschreibung des Macrobius bezgl. der Attribute des im Relief gemeißelten Gottes. Zwischen seinen Füßen besindet sich die Figur einer Herme des Hermes, die beiden Seitenteile des Cippus find mit geflügelten Bligen, die aus einem Bündel nach oben und unten herausschießen — Sonnenstrahlen und Achrenbündel — sowie mit je einem Opferstier verziert.\*)



Es famen aber wieder andere Zeiten. Kaiser Konstantin der Große (306 bis 337), welcher das Christentum zur Staatsreligion erhob, nachdem ihm die Erscheinung des flammenden Kreuzes am Himmel — in hoc signo vinces — zur Offenbarung geworden, wollte wieder dem heidnischen Kultus Einhalt tun und Jupiter und Benus aus Ba'albek verbannen. Er schloß daher die Tempel und baute eine Basilika in den großen Borhof des Sonnentempels, auch machte er die Stadt zum Sitze eines christlichen Bischofs.\*\*) Die zahlreich mit dem Bischof erschienene Geistlichkeit wütete selbstverständlich nun mit heiligem, aber blindem Eiser gegen Alles, was an die alte Götterlehre erinnerte, die unzähligen herrlichen Statuen und Götterbilder, edelste Kunstwerke eines klassischen Zeitalters, wurden zertrümmert und in den Kalköfen verbrannt, die prächtigsten Säulen, Monolithe, einst auf Schiffen und Flößen von Negypten geholt, wurden überallhin verschleppt, besonders in die Kirchen des von Konstantin erbauten Konstantinopolis-Byzanz.

<sup>\*)</sup> Aus: Jahrbuch bes beutich, arch. Inft. Bb. XVII. (1902), S. 103.

<sup>\*\*)</sup> Gbers u. Guthe, Palästina I. S. 468.

Unter Julian aber übten die Anhänger der früheren Götterherrlichkeit furchtbare Rache, zerstörten die Basilika, daß kein Stein auf dem andern blieb, ermordeten die Geistlichkeit und Alles, was sich dem neuen Glauben zugekehrt hatte.

Wenn nun auch der Nachfolger Kaijer Julians, Theodosius der Große (379 bis 395), dafür wieder den Prachtbau des Antoninus Pius, den allen Göttern von Heliopolis geweihten Haupttempel, welcher zweifel-Ios damals ichon durch Erdbeben gelitten hatte, noch völlig in Trümmer legte, so gelang es doch eigentlich niemals dem Christentum hier festen Jug zu fassen, die Flamme des Beidentums glimmte unter der Asche fort, und noch im sechsten Jahrhundert fanden blutige Kämpfe zwischen Beiden und Christen statt. Endlich aber, als die Araber unter ihrem siegreichen Feldherrn Abu Obeida von Damaskus, welches ihnen ebenfalls in die Sande gefallen war, hier in Colesprien einbrachen, mußte das Areuz dem Halbmond endgiltig weichen, und der behauptet heute noch seinen officiellen Plat, wenn er sich auch die enge Gemeinschaft mit Maroniten, Drusen, Unirten, Katholiken, Anglikanern, Protestanten und Juden gefallen laffen muß. In blindem Sag und Religionseifer wüten alle dieje Seften gegeneinander, ein Schauspiel, welches die Anhänger Mahomeds nicht gerade zur Hochachtung und Wertschätzung des Christentums veranlassen fann.

Als der Halbmond seine Herrschaft über Sprien antrat, verschwanden alle Symbole der christlichen Herrschaft und mit ihnen der Rame Heliopolis. Der Ort erhielt jett seinen alten semitischen Ramen Ba'albet, d. i. der Ba'al der Bekaa wieder, aber der hohe Glanz der Beiligkeit, welcher seit grauer Vorzeit über der Stadt mit ihren ehrwürdigen Beiligtümern geschwebt, war dahingeschwunden.

In den Kämpfen der Omaijaden und Abbasiiden, den glanzvollen Zeiten Kurreddins und Saladins, in denen Ba'albek zum Chalifat und speciell zu Damaskus gehörte, wurde der ganze Tempelbezirk in eine Citadelle oder Festung verwandelt. Man zog einen Wassergraben ringsherum, in welchen der bei Ba'albek entspringende Bach und die Wasser des Orontes geleitet wurden, setzte auf die Tächer der Tempelkrenelirte Mauern, die gewöldten Gänge und Käume des Unterdaues waren so wie so school außerordentlich zu Kasematten geeignet.

Als die im 13. Jahrhundert in Sprien einbrechenden Wongolen auch die Bekaa durchzogen, fiel die Stadt in ihre Hände und ebenso nach längerer Bestiirmung die Tempelfestung. Da Sprien damals unter der Botmäßigkeit der ägyptischen Mamelukensultane stand, so eilte Sultan Bibars (1260 bis 1277) mit einem Herbei, und es gelang ihm die gefürchteten Gäste aus Sprien wieder zu vertreiben. Schlimmer aber erging es Damaskus und Ba'albek bei dem Raubzug des großen

Mongolenchans Timur, der 1399 Damaskus und 1401 Ba'albek durch Plünderung und Brand fast gänzlich zerstörte. Endlich fiel Sprien 1516 in die Hände der Türken, die es seitdem besitzen.

Man muß sich eigentlich bei all den Schicksläschlägen durch Krieg, Plünderung, Religionskämpse, zu denen noch drei größere Erdbeben in den Jahren 1158, 1203 und 1759 hinzutreten, wundern, daß so großartige Ueberreste der uralten Kultstätte heute noch vorhanden sind, denn was die Zerstörungswut der Wenschen nicht fertig brachte, das stürzte schließlich die Gewalt der Elemente in Trümmer. Noch ein solches heftiges Erdbeben, wie es ja eigentlich alle Jahrhunderte wenigstens einmal jene Gegenden heimjucht, und das heutige Bahrzeichen von Ba'albek, jene allein noch in imposanter Wajestät aufrecht stehenden sechs herrlichen Riesensäulen des großen Tempels, welche den Wanderer schon aus weiter/Ferne grüßen, werden auch im Staube liegen.

Glücklich der Reisende, dem es beschieden ist, Ba'albef noch in seinem jezigen Zustande zu sehen und die noch immer großartigen Ruinen zu bewundern, bevor die nimmerruhenden Naturkräfte das Werk der Zerstörung zu Ende geführt haben.

Betrachten wir nun die Tempelanlagen felbst näher. Der mächtige Unterbau, welcher viel Aehnlichkeit mit dem des Tempels von Jerusalem zeigt, darf mit Recht zu den Wunderwerken der Welt gezählt werden. Er ist gut 300 Meter lang, 180 Meter breit und noch 10 Meter hoch. Die Sandsteinquadern seiner Außenseiten, welche meist wie die der ältesten Zürme und Mauern Jerusalems einen eingemeißelten Rand ringsherum haben, zeigen Dimensionen, welche fast unglaublich erscheinen. Viele davon find 31/2 bis 9 Meter lang, 3 Meter hoch und 2 Meter breit, und an der Westseite finden wir die berühmten drei Riesensteine, Trilithon genannt, welche man als Bausteine bisher an irdischen Bauwerken nur einmal und zwar nur hier gefunden hat. Die gewaltigen Quadern der Pyramiden, selbst der von Sakkara, sind Spielerei dagegen. Jeder dieser Blöcke ist etwas über 19 Meter lang, Söhe und Breite beträgt 4 Meter. Aber der König unter diesen Quaderfürsten ist doch der große Edstein, welcher unter den dreien liegt. Dieser ungeheure Plod mißt in der Länge 201/, Meter, ist 51/, Meter breit und 3,90 Alle diese gigantischen Steine bilden nun nicht etwa die direkte Basisfläche des Unterbaues, jondern liegen mindestens in der Höhe eines ersten Stodwerks in der Mauer und sind so sein aneinandergefügt, daß die Juge kaum sichtbar ist. Ich habe mehrfach versucht mit der Messer-Klinge dazwischen zu kommen, aber meist vergeblich.

Wie man diese Blöde bewältigt hat, dafür giebt es nur eine Erklärung. Hebelwerke für ein Gewicht von 30000 Zentner gab es doch nicht. Man hat also von dem Steinbruch, aus welchem sie gebrochen wurden — dieser besindet sich etwa zehn Minuten südöstlich von Ba'albek — schiese Ebenen dis zu dem Bestimmungsort mit dem notwendigen Steigungsverhältniß bezgl. Fall angelegt, also mächtige Tämme, auf welchen die Steine auf Rollen an starken, von Tausenden von Menschen gezogenen Tauen ihrem Ziele zugeführt wurden. So hat man auch unzweiselhaft die Byramiden von Gizeh u. a. vom Mokkatamgebirge her in die Höhe wachsen lassen, so haben die Asspreichen, steinernen Stierbilder aus den Brüchen weiterbesördert; es beweist uns dies die Darstellung eines Basreließ, welches Layard in Kujundschif ausgegraben hat. Ob bei einem solchen Bau damals Tausende von Menschenleben zu Grunde gingen, machte nicht viel aus und bedrückte sicher nicht das Gewissen der damaligen Despoten. Sie wußten aber wohl, daß sie mit solchen Bauten ihre Namen mit unvergänglichen Lettern in das Buch der Weltgeschichte eintrugen.

In dem erwähnten Ba'albeker Steinbruch liegt übrigens noch ein ebensolcher Steinblock von 370 kbm Inhalt und 30 000 Zentner Schwere, vollständig herausgearbeitet aus dem Felsen, nur mit seiner Grundssläche noch mit diesem verwachsen. Jedenfalls ist in jenen fernen Zeiten, als die Fundamente des Ba'al-Tempels im Bau waren, irgend ein Krieg, eine Revolution oder eine das Volk dahinraffende Seuche über das Land und seine Bewohner, die Phönizier, hereingebrochen, welche den Bau unterbrach, denn sonst hätte man ein solches Werkstück, dessen sast vollendete Herstellung soviel Zeit und Wühe schon gekostet hatte, nicht unbenutzt liegen lassen. Dies sind Baureste, wie sie unsere Epigonen schwerlich von uns finden werden.

Unter der Plattform des Altarhofs, des Borhofs und der Propyläen ziehen sich nun gewölbte breite und hohe Gänge, welche Eisenbahntunnels gleichen, hin, ferner Kammern und weite Gemächer, die ihr Licht im Altertum durch fleine Oeffnungen im Scheitel der Gewölbe und sich nach unten erweiternde Schlitze am Fußboden der darüber liegenden Räume erhielten. Aehnliche unterirdische Hallen hat ja auch die Plattform des einstigen Tempels zu Ferusalem. Sier nun folgen diese Substruktionen genau den Linien der über und auf ihnen errichteten Bauten der Höfe und Propyläen, sind also römischen Ursprungs. Dagegen bestinden sich feine unter dem Platze, wo der Sonnentempel selbst gestanden hat, ein Beweis mehr dafür, daß sein Unterdau mit seinem Trilithon und auch an der Südseite erst 1902 freigelegten, riesigen Plöcken phönizischen Ursprungs ist.

Wie diese unterirdischen Räume zu den Zeiten, als die ganze Tempelanlage Festungszwecken diente, die sichersten und natürlichsten Kasematten abgaben, so bildeten sie unzweiselhaft im Altertum die besten Zusluchtsstätten und Verstecke, in welche die Priester die Tempelschätze bei jeder Umwälzung verborgen und gerettet haben. Leider find eine ganze Anzahl bon ihnen eingestürzt und mit, wohl nie ihrer Größe und Masse wegen zu ernirenden, Trümmern gefüllt. Es läßt sich daher der Gedanke nicht von der Hand weisen, daß da unten noch manche antike Kostbarkeit unter dem Schutt liegt oder in Räumen, deren geheimen Zugang man nicht kennt, verborgen ift.

Schen wir uns nun an der Hand des Grundrisses den Sonnentempel von dem Punkte aus an, wo auch im Altertum, als er noch in Glanz und Pracht daftand, der Beschauer seine geheiligten Sallen und Sofe betrat.

Der Grundriß des Sonnentempels nach Koldewey, Undrae u. Krencker. Jahrbuch des deutsch. arch. Instituts Bd. XVI. (1901), Cfl. IV.



#### Erläuterung.

- A Sonnentempel, Grundrif der Cella nicht refonstruirbar
  - 1 Tempelterraffe
  - 2 Tempelpodium

  - 3 große Freitreppe 4 Pronaos oder Borhalle

#### B Ultarhof

- 5 Brandopferaltar
- 6 Exedrae von rechteckiger und Rischenform, offen und geschlossen
- 7 Rolonnaden
- 8 Haupttor und rechts und links Rebentore zum Altarhof

- 9 Piscina, die füdliche zu einem Schwimmbad umgebaut 10 Bafilika
- 11 Freitreppe zur Bafilika 12 Aeltere Apfis in die Freitreppe hineingebaut 13 Neue umorientirte Apfis
- C Dorbof
  - 14 Haupttor zum Borhof mit 2 Rebentoren 15 Kolonnaden
  - 16 Eredrae offen und gefchloffen
- 1) Eingangshalle oder Propyläen
  - 17 Broße Freitreppe 18 Geitenhallen ber Propplaen

Aus dem schattigen Tempelhain, der von munteren Bächen durchrauscht war, stieg man eine etwa 30 Stufen haltende Freitreppe zu der mächtigen Eingangshalle empor. Die Treppenstufen sind von den Sarazenen, als fie das Gauze in eine Citadelle umwandelten, zum Bau der östlichen Festungsmauern verwendet worden. Die Säulenhalle ist 55 Meter breit und 11 Meter tief, ihre Vorderfront hatte 12 mächtige Säulen, deren inschriftenverzierte Sodel noch stehen. Rechts und links der Halle schließen sich je ein turmähnlicher Anbau von quadratischem Umriß, die äußeren Seiten mit Bilaftern verziert, an. 3m Unterbau derjelben hat jeder nahe am gewachsenen Boden einen Eingang in die unterirdischen Räume. Entsprechend dem in Sobe der Säulenhalle in jedem Anbau befindlichen Saal, lag unter diesem ein gleicher Raum im Kellergeschoß, welcher wahrscheinlich der Tempelwache als Aufenthaltsort diente; zu diesen Räumen bildeten die obenerwähnten Türen den Gingang. Die Rückwand der Mittelhalle war durch ein großartiges Portal von 15 Meter Breite und zwei fleinere Tore von 3 Meter Beite durchbrochen. Sie führten in den Borhof des Tempels, einen stattlichen, sechs= edigen Plat. Die diesem zugekehrten, großen Rischen in den Pfeilern des Mittelportals schmiickten jedenfalls einst überlebensgroße Statuen, in den Pfeisern führten Wendeltreppen zu dem Dache empor. Seiten des Borhofs, deffen Breite 76 und Länge 60 Meter betrug, zogen sich jäulengeschmückte und im Innern an den Wänden mit tabernakelähnlichen, von fleinen Säulen flanfirten Ausbauten verzierte Gemächer und Kammern, jogenannte Eredrae hin, und vor diesen, der seckseckigen Form des Ganzen sich anschließend, ein peristylartiger Säulenumgang. Diesen letteren hier und im Altarhof nachgewiesen zu haben, ist eine der Errungenichaften der letten deutschen Ausgrabung. Eredris, die im Innern durch die arabijche Befestigung — Bogengänge, Schieficarten — arg ruinirt sind, ist eine einzige leidlich noch erhalten.

Wiederum ein impojantes, dreiteiliges Portal, ganz ähnlich dem ersten, öffnet den Durchgang zu dem in Form eines Rechtecks 120:135 Wir begeben uns nach seinem Meter meffenden, großen Altarhof. Mittelpunkte, wo die gewaltigen Blode des neuentdeckten, heidnischen Brandopferaltars aufragen, über dem Konstantin und Theodosius ihre Von hier hat man einen umfassenden Rundblick Basilika errichteten. über den ganzen Sof. Roch teilweise 6 Meter hohe Wände umgeben ihn rings mit Ausnahme der Bestseite, wo der große Tempel gestanden Dies find die innern (Rud.) Wände von einer Reihe ebenfolder Sale und Gemächer, wie fie der Borhof aufweift. Sie zeigen, besonders die fich gegenüberliegenden Seiten, in ihrer Anlage völlige Symmetrie, es wechseln rechtectige und halbkreisförmige Hallen, solche mit Türen verjehene und offene, lettere von einer Säulenreihe begrenzt. Innere dieser Exedrae ist meift mit einer doppelten Reihe derselben

tabernakelartigen Ausbauten wie im Borhof versehen, muschelförmige Nijchen (Conchae), die in Ueberfülle mit kunstvollen Ornamenten, Rosetten und Friesen verziert sind, bildeten einst den Sintergrund für lebensgroße Broncestatuen. Der Fußboden bestand aus Mojaik. den Eredris nun lief ringsherum ein prächtiger Säulen-Bandelgang, von welchem einige Stufen in den Hof hinabführten. Die Hallen sowie den Säulengang bededte ein reichgegliedertes, fast flach gehaltenes Dach, von deffen schön ornamentirten Gebälk und Fries - Akanthusstauden mit Blätter- und Rankenwerk — viele Bruchstücke gefunden sind. bildlichen Darstellungen der erwähnten Conchae beziehen sich meist auf Scenen aus der griechischen Mythologie, doch kommen auch Andeutungen auf die phönizisch-ägyptische Vorzeit — Sonnenscheibe mit Uräusschlange --- vor. Von all den wundervollen Spenitsäulen, 130 waren es, welche aus der Gegend von Spene am ersten Nilkatarakt wahrscheinlich auf mächtigen Flößen über das Meer mit unendlicher Mühe hierhergeschafft waren, hat man noch einen einzigen ganzen Säulenschaft jett gefunden, alle übrigen sind verbaut und verschleppt worden.

Vor der großen Freitreppe, welche zum Sonnentempel an der westlichen Seite des Altarhofes hinaufführte, liegt im Mittelpunkt desselben der jett wieder freigelegte Brandopferaltar. Hier spielte sich für Bolt und Priefterschaft bei feierlichen, religiojen Gebrauchen die Saupthandlung ab nach israclitischer und ägyptischer Sitte. Daher der Tausende des Volkes fassende, große Hof um ihn herum mit seinen Hallen und Rolonnaden. Der Altar felbst bestand aus einer vieredigen Plattform, welche den Sockel für den oberen eigentlichen Altaraufbau bildete. Priefter stiegen auf diese Plattform auf einer sich rechts und links der Ditfront befindlichen Treppe zur Darbringung des Brandopfers hinauf und waren so allem Volk sichtbar. Gine Seite der Plattform und der Treppenanlage ist erhalten. Ueber die Form des oberen Aufbaues, des Opferherdes, kann man nur nach klassischen Vorbildern ichließen, da der Kußboden der Basilika seine Fortnahme bedingt hatte. Rechts und links des Altars lagen im Altertume je ein oblonges Wasserbecken oder Viscina. Dieselben find noch gut erhalten, und ist ein Teil ihrer einstigen Einfassungsplatten, welche reich mit Reliefs von allerlei Seegetier, Ranfen und Blätterwert, sowie mit von Eroten und Stierföpfen getragenen Guirlanden verziert sind, zu Tage gekommen. Das südlich gelegene Becken ist in byzantinischer Zeit zu einem Schwimmbad umgebaut worden.

Endlich sehen wir noch auf dem Atarhof den Grundriß der ehemaligen dreischiffigen Pfeilerbasilika. In ihrer ältesten Zeit war ihr Eingangsportal im Often, die große Apsis und der Altar im Westen, also dem Tempel zunächst. Später aber nahm man eine Umorientirung dahin vor, daß man das Hauptportal nach Westen legte und den mittleren Teil der früher zum Eingang der Kirche hinaufführenden,  $2^1/_2$  Meter hohen Freitreppe abbrach, um hier eine neue Apsis zu errichten. Der Grundriß der Basilika hat sich bei den deutschen Ausgrabungen volltändig an den unter dem Bauschutt zu Tage tretenden Mauer-, Pfeilerund Treppenresten der Kirche, sowie des Tempels seststellen lassen.

Wir kommen nun zu diesem letteren, einst dem Hauptbau der ganzen Anlage, von welchem aber leider das Wenigste außer seinen noch stehenden 6 grandiosen, korinthischen Riesensäulen erhalten ist. wenn man in maglojem Staunen am Juge diefer Säulenkoloffe, deren Basis und Sodel so groß ist, wie ein gut ausgewachsener Mann, steht, überwältigt einen förmlich der Gedanke, welche riesigen Dimensionen dieser römische Bau gehabt haben muß. Wohl ist da zu begreifen, daß man ihn im Altertum als ein Weltwunder gepriesen hat. An seinem Plate hat sicher einst das alte phönizische Beiligtum gestanden, denn hier liegen in der Westmauer alle die gigantischen Blode und Quadern, von denen schon früher die Rede war. In diesen 131/2 Meter über den gewachsenen Boden ragenden Unterbau, der also so hoch war, wie ein aweietagiges Wohnhaus von heute, und der terrassenförmig den Tempel umgab, haben die Römer die Fundamente ihres Tempels hincingebaut, den Größenverhältnissen des gleichsam Sockels des Ganzen entsprechend, ihn mit einem annähernd ebenso großartigen Bau befrönend. jene noch vorhandenen 6 Säulen bildeten im Ganzen 54 ebenjolche sein Peristyl, eine jede war 22 Meter hoch, dazu kommt noch Architrav, Fries und Sims mit 41/2 Meter Höhe, sodaß der Tempel bis zum Dachrand gut 40 Meter Sohe befag.

Aus dem Altarhof führte eine die ganze Oftfront deckende 7 Weter hohe Freitreppe zu seinem Eingang hinauf. Teile der Wangen derselben und viele Stufen sind jest wieder aufgedeckt worden. Den Grundriß hat man hier nicht mehr sestsstellen können. Man ist nur auf die Fundamente der Cella an der Nordseite gestoßen. Wir besitzen jedoch auf Münzen Abbildungen, die ein leidliches Bild geben und es als höchst wahrscheinlich gelten lassen, daß der neben dem großen Tempel stehende und verhältnismäßig vorzüglich erhaltene kleinere Inpitertempel eine getreue Kopie des großen ist.

In ganz Sprien giebt es keinen Tempel, der so allen Stürmen der Zeit getrott hat und den wir so vollständig rekonstruiren können, wie diesen. Auch zum Jupitertempel führte eine in drei Absätzen angelegte Freitreppe empor. Seine Länge betrug 70, seine Breite 30 Meter. 42 Säulen bildeten sein Peristyl, von ihnen stehen noch 18. Gine davon, an der Südwand, hat sich beim letzten Erdbeben 1759, wo auch drei Säulen des großen Tempels stürzten, im Fallen an die Tempelwand gelehnt, eine Luader hineingedrückt und sich nun schon sast anderthalb



Jupitertempel nach der Aufnahme der deutschen Ausgrabungs-Kommission. Rach Jahrbuch des deutsch. arch. Instituts. Bd. XVII. (1902), Tst. V.

Jahrhundert in dieser Stellung erhalten. Der Jupitertempel hat seinen eigenen, fast 5 Meter hohen Unterbau. Derselbe kann sich aber, wasdie Größe seiner Bauglieder anbetrifft, nicht mit den Substruktionen des Sonnentempels, die man heute auch gern den Römern zuschreiben möchte, messen.

Bon großer Wirfung muß für den die Freitreppe Hinaussteigenden der Blick auf den Pronaos, die Vorhalle der Cella, gewesen sein, einmal durch die doppelte Säulenreihe und dann durch das wundervoll gesichmücke Portal der Cella. Hier sind die 8 Säulen der Borhalle sein eiselrt und kannelirt, während die des Peristyls einsach glatte Obersläche haben. Das etwas über 12 Meter hohe und 6½ Meter breite Portal selbst nennen Ebers und Guthe den Edelstein unter allen Baulichkeiten Ba'albess. Jest zeigt es sich wieder in voller Symmetrie, seit man den 1759 um ½ Meter aus seinem Lager gesunkenen Schlußstein der Obersichwelle wieder gehoben hat. Auch ist mit dem Wegsall des ihn vordem stüßenden Pseilers der kunstvolle eiselirte, der Sonne geheiligte Adler, dessen Fänge einen Merkurstab halten, wieder sichtbar geworden. Der Portalrahmen in seinen Seitenpsosten und der Oberschwelle ist mit einer Uebersülle von Ornamentif in Weinlaub, künstlichem Kankenwerk, Trauben und Achren auss Feinste und Detaillirteste ausgearbeitet.

Es ist dies Portal ein sprechender Beweis für die Charafteristik der Ornamentik der spätrömischen Kaiserzeit, den römischen Barockstil. Wir sehen künstlerische Bollendung, sauberste und verständnisvollste Durchführung jeder Art ornamentalen Schmucks, aber bei aller Anmut auch eine gewisse schwulstige Ueberladung, keine Genialität im Bringen neuer, sondern eine oft einförmige Wiederholung architektonischer Formen und Glieder.

Die Cellawand im Pronaos trug einen, auch im Altertum nicht fertig gewordenen Fries mit der Darstellung eines Opferzuges.

Trat man nun in die Cella ein, so sah man zu beiden Seiten an den hohen Seitenwänden eine Reihe mächtiger korinthischer, kannelirter Halbsäulen und zwischen ihnen, wie in den Eredris der Höfe, jene doppelte Reihe von Tabernakeln; unten haben sie halbkreisförmige, oben dachförmige Giebel (aediculae). Jenseits der Mitte führte eine Freitreppe zu einem Podest und von da die Fortsetzung der Treppe zu dem Sanctuarium, wo in der Mitte unter einem dreisach durch Säulen geteilten Baldachin oder Art Tabernakel das Götterstandbild thronte. Das ganze Sanctuarium oder Adyton war ebenfalls dreiteilig. Der nach Süden liegende Raum war durch einen siebenstufigen Aufgang zugänglich, in ihm befand sich gleich rechts hinter der Halbsäule ein Opfertisch, der nach Rorden gelegene hatte unter seinem Fußboden zwei kryptaartige, durch schmale Schlize in der Wand erleuchtete Kammern. Vielleicht führte von ihnen aus ein geheimer Gang unter das meist hohl gearbeitete Götter-

bild, sodaß die Priester aus diesem heraus das Orakel verkünden konnten. Beide Seitenräume des Adyton waren je mit einem Bogen überwölbt und wahrscheinlich nach dem Witteltabernakel zu durch Schranken abgeschlossen. Un den Seitenwänden des oberen siebenstusigen Teils der Treppe zum Adyton befanden sich Reließ, welche Scenen aus dem Leben des Dionysos darstellten. Leider sind sie wenig gut erhalten.

Es ist eine besondere Eigentümlichkeit der sprischen Tempel, daß fast alle ein derartiges Adhton, wie das hier durch die deutsche Ausgrabungskommission aufgedeckte, besaßen. Ueber den Zweck eines solchen finden wir dei Lucian, de dea Syr. 31, folgendes gesagt: "In den vorderen großen Raum des Tempels darf Jedermann eintreten, in die zweite Abteilung aber nur die Priester, und nicht einmal alle Priester, sondern nur diezenigen unter ihnen, welche der Gottheit am nächsten stehen und denen der gesamte heilige Dienst obliegt. In diesem Raume stehen die Bilder der Götter."

Noch zu erwähnen ist der kleine, hochinteressante, der Benus-Aphrodite geweihte Rundtempel mit seinen barocken Formen. Er liegt etwa 200 Meter abseits der ganzen Tempelanlage im Stadtrevier und war bisher durch allerlei Häusergerümpel verdeckt.

# Rundtempel der Venus nach Aufnahme der deutschen Ausgrabungs-Kommission.

(Rekonstruktion von Krencker.) Rach Jahrbuch des deutsch, arch. Inst. 88. XVI. (1901), Afl. III.



#### Erläuterung.

- \ Unterbau des Tempels
- B Peristyl C Cella
- E Freitreppe

Auf die Frontseite seines Unterbaues gelangte man auf einer Freitreppe zu einer vor dem Portal des Tempels befindlichen Halle, die durch 8 Säulen gebildet wurde.

Ein Peristyl von 6 schönen Monolithen mit forinthischen Kapitälen umgiebt eine runde Eella, welche etwa 12 Meter im Durchmesser hat. Der Architrav dieses Peristyls zieht sich aber nicht gradlinig von Säule zu Säule, sondern biegt halbsreißförmig zwischen diesen nach der Cellawand ein. Letztere war bei den Einbiegungen mit Muschelnischen verziehen, in jeder derselben hatte sicher irgend ein kunstvolles Bronzestandbild seinen Plat. Auf hohem Postament thronte aber in der Mitte des reich an den Wänden mit Skulpturenschmuck versehenen Innern der Cella das Götterbild der unsterblichen Aphrodite, welche im Laufe der Jahratausende an diesem klassischen Orte die verschiedensten Wandlungen hat über sich ergehen lassen missen

Bon der Urmutter alles Entstehens und Wachstums, der Ba'altis-Ajchteroth wurde sie zur Astarte-Aphrodite der Griechen und Benus der Römer, und in christlichen Zeiten mußte sie es sich gesallen lassen, daß man ihren Kundtempel zur Kapelle und sie selbst zur heiligen Barbara machte. Heute noch nennen die Eingeborenen ihr Heiligen Warbara bara", gleichzeitig aber hat sich doch noch dabei im Bolse die Erinnerung an die einstige "Große Frau" oder "Große Göttin" der sprischen Urzeit als Rest des phönizischen Kultus lebendig erhalten. Der "Baum der Frau" (Schadscharat el Aschara), eine Art der weißen Asazie, die sich jett noch an einigen Stellen dort sindet, spielt bei Gelübden und Bitten eine große Rolle. As Zeichen für solche Anrufung der alten, als Genossin des Ba'al uns aus der Bibel — Richter 3, 7, Könige I. 18, 19, II. 21, 3 und 23, 4 — wohlbekannten Göttin Aschera hängt man Rachts in den Zweigen Lämpchen oder bunte Fäden und Lappen auf.

Der Aphrodite-Aundtempel in Ba'albek, der an und für sich in seinem Aufbau noch recht gut erhalten ist, hat durch die 1902 erfolgte Freilegung seines Unterbaues und der großen Freitreppe besonders gewonnen, und es ist nur zu wünschen, daß dieses eigenartige und anmutige Denkmal des römischen Barock noch recht lange der Nachwelt erhalten bleibt.

Wir haben damit unsere Umschau in den Ruinen der antisen Afropolis Ba'albess beendet. Die Schilderung, in welcher Weise die Araber und Türken die herrlichen Zeugen einer hohen Kultur durch Umbau in eine Citadelle, durch Zerstörung und Abbruch geschädigt haben, würde mich zu weit führen, ebenso wie ein detaillirtes Einzehen auf alle die interessanten architektonischen Einzelheiten. Eine Vetrachtung der letzteren müßte in dem Resultat ausklingen, daß, wenn auch die Großartigkeit der Tempelanlagen in ihren imposanten Dimensionen, die geniale Raumbenutzung und das wirkungsvolle Sineinziehen der landichaftlichen Umgebung ohne jede Einschränkung voll anerkannt werden muß, zuzugeben ist, daß die römischen Baumeister vielsach von den Regeln

der griechischen Baukunst abwichen und das nach Außen und Innen Deforative der edlen antiken Einfachheit opferten.

Mein letter, etwa 14 tägiger Aufenthalt in der alten Sprerstadt ist mir bei solchen hochinteressanten, fulturhistorischen und archäologischen Studien nur zu rasch dahingegangen und gab mir viele genufreiche Stunden und neue Anregung für weitere Forschungen. Durch manche Unbequemlichkeit, kleine Widerwärtigkeiten und Zufälle, denen kein Reisender im Orient entgeht, darf man sich freilich nicht stören lassen, wenn sie auch hier und da nicht ganz ungefährlich sind. So z. B. hatte ich mich einmal auf einer Wand des Jupitertempels derart verstiegen, daß es kein Vorwärts und Rudwärts mehr gab, indeg mit Hilfe gujammengebundener Leitern holte man mich aus meiner jewindelnden Böhe zwar unter viel Geschrei, aber mit völlig heilen Gliedern zum Erdboden herunter. Ein anderesmal faß ich ffizzirend auf einer Säulenbasis, da kommt plöglich von hinten her ein bräunliches, krebsartiges Tier herangekrochen, in welchem ich sofort mit gelindem Entsehen einen Storpion erkannte. Gin Stich mit dem Stachel dieser gräulichen und gefürchteten Insetten hat meist traurige Folgen, und ein Fall, den ich in Kairo mit erlebte, war mir noch in frischem Gedächtniß. armenische junge Frau, welche in dem zu unserem Hotel du Nil herabführenden Gäßchen wohnte, ichlüpft Morgens in ihre vor dem Bett stehenden Pantöffelchen, in deren einen sich während der Nacht ein Sforpion verfrochen hatte, wurde in die Zehe gestochen und war am Abend bereits eine Leiche. Als ich nicht gerade langfam meinen Six geräumt, frochen noch zwei kleinere aus dem für den ehemaligen Bronzediibel bestimmten Loch inmitten der Basis heraus, ich hatte also über einem Storpionnest gesessen. Wenig erfreulich war oft auch des Nachts der Gesang der Moskitos, die trot dichtester Vorhänge um das Bett doch durch die minimalste Ripe sich Eingang zu verschaffen wußten. trot alledem, ich fann nur Ebers und Guthe beistimmen, wenn sie in ihrem Prachtwerk "Baläftina in Wort und Bild" fagen: Man trennt sich schwer von dem alten Ba'albek mit seinen großartigen Trümmern, und stets unvergeglich wird Einem das Bild bleiben, wenn man vom großen Vorhof (Altarhof) durch die Ruinen hindurch gen Westen blickt. Bordergrund bilden die berühmten sechs Säulen, den Mittelgrund die grüne Ebene, im Sintergrunde aber fieht man die Echneegipfel des Libanon schimmern. Der tiefblaue Himmel, die unbeschreibliche Durchsichtigkeit der Luft, die feurige, orangegelbe Färbung der im Lichte der Morgenfonne glänzenden Ruinen und der leuchtende Schein der fernen Schneefelder -- dies Alles vereinigt sich zu einem Bilde, welches sich der Erinnerung mit unauslöschlichen Bügen einprägt.



## Jafob Caro †\*).

Rede, bei der Bestattungsfeier gehalten

pon

## Bef. Regierungsrat Professor Joseph Bartich.

— Breslau. —

Hochansehnliche Trauerversammlung.

ie Philosophische Fakultät der Universität Breslau geleitet heut einen wortbegabten, begeisterten, pflichttreuen Lehrer zur letten Ruhestatt. Die schmerzliche Ehrenpslicht, im Namen der Amtsgenossen ihm den letten Scheidegruß nachzurufen, ist dem zugefallen, der im Herbst 1869, da Caro in feuriger Vollkraft als Honorarprofessor an unsere Universität berusen wurde, als junger Student deren Hörsäle betrat und seither unzunterbrochen — erst als gespannter Zuhörer, dann als nachstrebender

<sup>\*)</sup> Jakob Caro, geb. am 2. Februar 1836 zu Gnejen, geft. am 10. Dezember 1904 zu Breslau. Er habilitirte fich 1863 als Privatbocent für Geschichte in Jena und war alsbann mehrere Jahre hindurch Begleiter ber Großfürstin Selene von Rugland auf ihren Reisen. 1869 als Honorarprofessor nach Breslau berufen, erhielt er 1882 baselbst eine orbentliche Professur. — Unter seinen Werken ist das bedeutendste die Fortsetzung der von Hopell begonnenen "Geschichte Bolens" in der Heeren-Ildert'ichen Sammlung der Staatengeschichte (1863—1888); Caro führte hier die polnische Geschichte in 4 Bänden (Bb. 2—5) vom Jahre 1300 bis jum Jahre 1506. — Weiter sind zu erwähnen: Das Interregnum Bolens im Jahre 1587 und die Barteifämpfe der Haufer Aborowski und Jamojski (1861). - Johannes Longinus. Gin Beitrag zur Litterärgeschichte bes 15. Jahrhunderts (1863). — Leffing und Swift (1869). — Die Herausgabe bes "Liber cancellariae Stanislai Ciolek," eines Formelbuches aus der Zeit der huffitischen Bewegung (2 Bde. 1871—1874). — Ratharina II. von Rußland, Ein Vortrag (1876). — Aus ber Manzlei Kaiser Sigismunds (1879). — Das Bündniß von Canterbury. Gine Gpisobe aus ber Geschichte bes Konstanzer Konzils (1880). — Beata und Halbzta. Gine polnisch-russische Geschichte aus bem 16. Jahrhundert (1883). D. Red.

Kollege — Zeuge seiner Wirtsamkeit gewesen ist und bes reichen Segens, ber auf seiner Arbeit ruhte.

Als Caro ben Ort seiner Wahl erreichte, mar seine Persönlichkeit voll ausgeprägt. Es war eine ber Gestalten, an benen die Jahre bann vorüberzieben, ohne ihr Wesen ober auch nur ihre äußere Erscheinung rasch und tiefgreifend zu anbern. Seine Entwicklung mar entschieden burch seine Jugend und durch seine Lehr- und Wanderjahre. Aufgewachsen in einem Grenzlande, wo deutsche und flavische Gigenart sich durchdringen und sich vertragen muffen, hatte er früh seine Lebensaufgabe erkannt: bem beutschen Volke bas Verständniß ber flavischen Kulturwelt zu erschließen burch bas Studium ihrer Geschichte. Auf Rahre ward er beimisch in Diteuropa, nicht nur in seinen Archiven und Bibliotheken, sondern unter seinen Bolkern und in ben Rreisen, die beren Geschide lenken. Seine Reisen machten ihn mit Italien vertraut. Auch das war eine Vorbedingung für das Studium der Italiener bes Oftens, aber auch ein selbstständiger Ginschlag in das Gewebe seiner Gebankenwelt. Dort erwachte und erwuchs in ihm die Freude an ben ihm kongenialen Gestalten ber Renaissance, auch ber Sinn für bie Schönheit, die ihm nicht nur wie eine außere Zierbe bes Lebens, sondern wie ein inneres Geset der eigenen Arbeit erschien, in der die Wissenschaft felbst ihm zur Kunft murbe.

Das lange Leben in der Freinde hatte nicht nur den Reichtum seines Getstes, die Weite seines Horizontes geschaffen, sondern auch die Abgeschlossenheit des Wesens, die ihm eigen war. Es ist ihm nie beschieden gewesen, in unbeschränktem Austausch von offenherzigem Geben und Nehmen mit einem Anderen zu enger Freundschaft zu verwachsen. Er ist, wenn auch die Hochschäung und das Wohlwollen Hochgestellter ihm manche Freude auf den Lebensweg streuten, diesen Weg doch einsam gegangen, dis das Glück des eigenen Herdes ihm erblühte. Sein Geist glich einem Kristall, der nach den Gesehen seines stofflichen Inhalts in sesten glatten Grenzssächen sich abgeschlossen hat, an denen die Strahlen der äußeren Eindrücke sich brechen, um zurückgeworfen zu werden in einem seurigen Farbenspiel, an dem jeder Beschauer bewundernd und verwundert sich erfreut.

Das Geschick hatte ihm viel gute Gaben für den Beruf als Historiker in die Wiege gelegt: einen scharfen Spürsinn, der auch verborgene Quellen und verborgene Motive aus dem Dunkel zog, eine frische Empfänglichkeit auch für fremdartige Zustände und Personen, vor Allem aber eine schöpferische Kraft der Phantasie, die allein es ihm möglich machte, das Vild vergangener Zeiten wiedererstehen zu lassen, den verblichenen Gestalten alter Ueberslieserung wahres Leben einzuhauchen, ihr Handeln und Reden uns verständlich zu machen, als wandelten sie heute noch neben uns. Caro lag essern, die geschichtlichen Bewegungen der Vergangenheit in unpersönliche Strömungen, in ein bloßes Wirken von Ideen und wirtschaftlichen Triedskräften aufzulösen; — das wäre ihm als eine Verslachung der Geschichte

erschienen. Ihn fesselte immer die Persönlickeit der historischen Gestalten, und in der Zeichnung ihres Charakters und ihrer Geistesart sah er eine Hauptaufgabe; hier lag auch ein großer Teil der in die Seele greifenden Gewalt seiner glänzenden Vortragskunst.

Eine äußere Gunst bes Schickals — bie einzige, die ihn vorwärts trug! — sei nicht vergessen. Sein Breslauer Wirken siel hinein in die große Zeit der Begründung des Deutschen Reiches. Ihr Sindruck beslügelte den Schwung der Seele für die Darstellung der Preußischen Geschickte, für den Vortrag der Geschichte des 19. Jahrhunderts. Wie anders hatten jene Stosse sich ausgenommen, ehe das Ziel der Sehnsucht des Laterlandes erreicht war. Unter der Sonne des Glücks, die dem Laterlande aufging, wuchs auch Caros Lehrerfolg.

Und das war wichtig. Denn nur die begeisterte Anhänglichkeit seiner Zuhdrerschaft, die wissenschaftliche Empfänglichkeit seiner Schüler hat ihn über die Enttäuschungen und Hindernisse, die ihm auch hier nicht erspart blieben, von Stufe zu Stufe emporgetragen an das in langsamem Ringen erreichte Ziel auf einen für seine Person neu errichteten ordentlichen Lehrzituhl der Geschichte. Wie würdig und wirksam er 22 Jahre lang ihn außzgefüllt, das wissen wir Me; das weiß auch die wissenschaftliche Welt auß der Reihe gediegener Schülerarbeiten, die er angeregt und zu erfolgreichem Abschluß geführt hat.

So konnte er in gehobener Stimmung auf die Schwelle des neuen Jahrhunderts treten, dessen Anbruch er als erkorener Sprecher der Hochsichule mit einer gehaltvollen, festlichen Ansprache voll tiefer historischer Blide und funkelnder Beredsamkeit begrüßte. Das war ein Höhepunkt seines Lebens. Die Frische, mit der er in das neue Zeitalter herübertrat, weckte die Hossmung, daß er lange an dessen Fortschritt noch an seinem Plaze werde mitwirken können. Das Geschick hat es anders beschlossen. Mitten aus freudigem Wirken, bis zur Neige der Kraft ausharrend auf seinem Katheber, ist er uns jäh entrissen worden.

Unter benen, die seine Leistung ermessen können, giebt es Keinen, der nicht die Lücke schwer empfände, die sein Hingang offen läßt; unter allen Mitgliedern der Fakultät keines, das nicht künstig die immer bereite Kraft, den selbstständigen Rat, auch den Widerspruch dieses treuen Mitarbeiters schwerzlich vermissen wird. So hat er selbst durch das, was er uns gewesen, dasür gesorgt, daß wir seiner ninmer vergessen werden. Nicht die schwache Stimme eines Einzelnen, sondern das einhellige Urteil des ganzen Kreises seines Wirkens rust:

Dank und Shre seinem Andenken!





## Messidoro.

#### Rudolf Seubner.

- Leipzig. -



olle d'Arci hieß das Dorf und es lag auf der fanften Sügelwelle. die den See von der ungeheuren Gbene schied. Auf der einen Seite die leuchtende blaue Flut, breit und herrlich wie ein Meer, und dahinter in großer Ferne die steinerne Mauer des Gebirges, -

auf der anderen das unermegliche Fruchtland mit feinen Maisfeldern und Bignen, seinen Obstbäumen und Pflanzungen, seinen endlosen Landstraßen und tiefen Kanalen.

Hochsommer war es und Erntezeit; die golbene Zeit bes Messiboro. In stummer Glut stand ber Azur, in stummer Glut lag die prangende Erbe. Un ben Sügeln wallte das gelbe Korn mit schweren, hangenden Aehren, soweit das Auge fah. Nie war ein Jahr so überschwänglich reich geweien an Fruchtbarkeit und Segen. Unerschöpflich schien die gebende Natur, es war, als müßten die Steine selbst Frucht tragen und Brot werben. Gine Zeit bes Ueberflusses wollte kommen, eine Zeit bes Gluck. das alle Buniche überstieg und von dem noch Niemand eine Borftellung hatte. Es waren nicht hande genug bereit, Alles zu bergen, und nicht Scheuern genug, ben foniglichen Schat aufzunehmen.

Noch war es früher Morgen, aber die dumpfe hite bes Tages lag schon brudend über bem reichen Lande. Es war eine große Mübigkeit in biefem glühenden Schweigen und eine Schwermut in all biefer Lichtfülle und Herrlichkeit . . .

Mus bem Dorfe tam ein Saufe Bauern, die jur Felbarbeit gingen; benn nun sollte das Korn geschnitten werben. — Gin Alter auf einem Siel voran, hinter ihm die Männer und Weiber mit dem Erntegerät und mit schweren Krügen. Auf dem hellen Stahl der Sensen und Sicheln funkelte die Sonne.

Nun bogen sie in den ausgebörrten, von Wagenspuren zerrissenen Hohlweg ein und trennten sich bald, um zu zweien und dreien ihre Felber aufzusuchen. Sie zogen durch das goldene Sewog, und ihre bunten Tücher leuchteten darüber hin wie große, seltsame Schmetterlinge, ferner und immer ferner.

Zulett war nur noch ein einziges Paar auf bem rauben Wege, ber nich jest durch die Felder gegen den See hinabwandte.

"Wie Alles glüht und schwer ist —" sagte das junge Beib und ließ ben Blick über die wogende Pracht schweifen.

"Wenn ich wieberkomme, wird Alles liegen und die Arbeit getan sein," erwiderte er leise. "Dein Feld ist das schönste, Angela, es soll uns Segen bringen."

Dann legte er ben Arm um ihren Leib.

"Hörst Du? Wenn ich zurücktomme —" sagte er, und es klang fast wie eine Drohung und nicht wie Liebe. "Aber ich will jetzt schon wissen, was ich von Dir hoffen soll."

"Du follst warten," sprach sie ausweichend und wollte fich abwenden.

Aber er zog sie nur näher an sich. Der jähe Trot und die uns gebuldigen Wünsche kamen über ihn in dieser heißen Stunde.

"Sprich," fagte er halblaut, "ich bin mube zu warten."

Sie legte die Fäuste auf seine Brust und sah ihn mit finsteren, starren Augen an. Und sie schwieg.

Da lachte er und schlang auch den anderen Arm um sie.

Aber sie stieß ihn mit plöglicher Gewalt zurud.

"Geh, Cecco," rief sie, — "ich fürchte mich vor Dir!" Und ihre Stimme zitterte von einer geheimen Angst.

Er sah sie verwundert an. Da lächelte sie ein wenig und kam von selbst zu ihm zurück.

"Du weißt es," sagte nie still und bemütig; "warum fragst Du noch?" —

Am Ufer lag eine große Barke. Dahin begleitete sie ihn. Und sie blieb noch stehen, als er schon hineingestiegen war und bas Ruber ergriff. Er sah über die Schulter guruck und nickte ihr zu.

"Wann fommft Du wieber?"

"Bur Hochzeit," scherzte er und stieß das Schiff vom User. — "Schon heute komme ich zurück," sprach er für sich, "schon heute." Und er schüttelte den Kopf und lachte.

Sie sah ihm eine kurze Weile nach, dann ging sie wieder den hügel hinauf, wo das Feld lag, das ihrer hände wartete.

Es war eine große Stille umber. Die Landleute waren so weit ver-

ftreut, daß man sie kaum mehr sehen konnte; nicht ein Laut ließ sich vernehmen.

Das Mädchen schurzte ben Rod, rudte bas leichte Kopftuch gegen bie Sonne vor und griff zur Sichel, die verlorene Zeit wieder einzubringen.

Sie beugte sich tief in die wogende goldene Flut und schnitt mit kräftiger Hand Schwaden um Schwaden. Langiam brang sie aufwärts, dem Gipfel des Hügels zu. Die rauschenden Aehren streiften ihr heißes Gesicht, und die Halme sanken vor dem Sichelschnitt über ihren braunen Arm zur Erde.

Nun war sie zum erstent Mal auf ber Höhe angelangt und hielt inne. Sie stand allein in der reichen Sommerfülle des Feldes und ruhte ein wenig. —

Dort ihr zu Füßen unter bem breiten gelben Gürtel bes Korngesildes schimmerte ber große See in leuchtender Bläue. Die Sonne lag grell darauf und übergoß seine stille Fläche mit einem Gestimmer von Licht. Schon weit vom User bewegte sich ein dunkler Punkt in der Helle und in kurzen, regelmäßigen Pausen gab es ein Aufblißen, wenn sich das Ruder hob und der Lichtschein blendend seine feuchte Schausel traf. In der äußersten Ferne aber, weit, weit darüber hinaus, — wo sich der See verlor —, standen die nacken Berge blau und verschwimmend gegen den Himmel, und in ihren letzen Höhen schimmerte dier und dort ein klares Stück Weiß aus dem Dämmer.

Sie wußte nicht, wie es geschah, — bei diesem Anblick voll Reichtum, Schönheit und Leben überkam sie ein leises Gesühl der Trauer. Sie ließ die Augen über die reisen Felder hingehen und wandte sich dort hinüber, wo auf der anderen Seite die riesige Sbene gegen Süden in einem weichen Duft verging. Es war Alles so weit, so unfaßdar mit einem Male; das Leben blickte sie mit großen schweigsamen Augen an, aber sie verstand seine stumme Sprache nicht. — Die Schwermut der Erfüllung war über ihr und in ihr. Sie dachte mit einem Lächeln ihrer nahen Zufunst, aber es war ein stilles, schwerzliches Lächeln. Sie dachte der Last der Liebe und der Seuszer des Glückes . . .

Eine Lerche stieg vor ihr aus dem Feld und hob sich singend in die blaue Höhe. Und der plögliche helle Schlag des Bogels in der großen heißen Stille erschreckte sie. Immer weiter flog die kleine Sängerin, dis ihr Leid den Blicken entschwand und ihr feiner Gesang in den Lüsten verzitterte, — es war, als ginge sie unter in dem tiefen Himmelsmeere und es verlöre sich ihre Seele in der Unendlickeit der Natur.

Die Schnitterin wandte sich ab und nahm die Sichel zur Hand. Als sie wieder am unteren Ende des Feldes angelangt war und den See näher zu Füßen sah, lag ein zarter Dunsthauch über dem Wasser. Das Schiff war nicht niehr zu erkennen.

Diesmal hielt fie fich nicht lange auf. Tiefgebuckt ging fie ihren

Weg zurück, eine neue Neihe goldener Schwaden neben die ersten hinftreckend. Es machte ihr Mühe, sie wurde heiß und mußte ihre Kräfte gewaltsam anspannen, ihre Brust atmete rasch in der schweren, brennenden Luft. Und nur langsam kam sie vorwärts. Aber sie schwang rastlos den blinkenden Stahl durch die raschelnden Halme, ohne auszusehen, und freute sich insgeheim darauf, wie sie oben würde Rast halten können. Es war ein wunderlicher Ueberschwang von Glück und Schmerzen in ihr, eine dunkle, wehe Sehnsucht, die in der Vorstellung dieser kleinen, so bald erreichbaren Erquickung Gestalt annahm. Sie fühlte eine Mübigkeit, vor der ihr heimlich bangte und die doch schmeichelnd wohltat . . .

Da lichtete sich der Wald der Aehren. Sie war auf dem hügel angelangt und richtete sich erhitzt auf. Ein Schatten siel vor ihre Füße, und wie sie die Augen hob, sah sie mit leichtem Schrecken einen Fremden vor sich.

Er saß auf dem niederen Grenzstein an dem Rain, der im wallenden Korn hinlief, wo die roten Mohnblumen flammten, und er sah sie aus seinen grauen Augen ruhig an, als hätte er sie erwartet.

Sie ließ einen leisen Ausruf bes Erstaunens hören.

"Laß mich hier auch eine kleine Weile ausruhen," sprach er.

"Du bist nicht auf bem rechten Bege," entgegnete sie; "die Straße ins Dorf geht ba brüben."

"Ich bin schon recht," sagte er, "ich. komme wohl noch früh genug ins Dorf, es ist jetzt still bort, Niemand zu Hause als Kinder und alte Weiber."

Sie sah ihn an und wußte nichts zu erwidern. Furcht und Bertrauen zugleich bewegten ihr seltsam die Seele.

"Du wolltest raften. Setze Dich zu mir, wenn es Dir lieb ift," sagte er gleichgiltig.

Sie gehorchte, ohne es doch zu wollen und zu wissen. Schüchtern zog nie die braunen Füße aus ihren schweren Holzschuhen und setze sich ein wenig seitwärts von ihm auf den Rain.

"Bist Du burch die Felber gegangen?" fragte sie dann mit Zögern. "Ich habe meine Lust an dem, was reif ist," antwortete er, "und breisach an solcher Kraft und solchen Ueberfluß."

Sie schwiegen Beide und ruhten so in der starren, sengenden Glut bes großen Sommertags.

Dann hob sie die Augen zu ihm auf und sah mit einem stillen Grauen, wie die seinen kihl und unbeweglich auf sie gerichtet waren.

"Warum fürchteft Du Dich?" fprach er rubig.

Sie fühlte mit einem seligen Entsetzen, daß er in ihre Seele blickte. Und geduldig kam fie naber.

"Habe Zutrauen zu mir," sagte er und legte leise ben Arm um sie. Es war so schwül und schwer und einsam. Sie sah über die leuchtenben Felber und auf ben ruhenden See und bachte an den, der dort braußen war. Aber sie gebachte seiner wie eines Bergangenen, längst Ent= rudten.

Ihr war, als mache erst die Segenwart und die Näbe dieses Fremden alle Dinge groß und wertvoll, Schrecken und Wonnen waren in ihr, als müsse sie in diesem Augenblick zugleich Alles gewinnen und verlieren.

Aber da fühlte sie mit einer plötlichen Qual ben Druck des Arms, ber sie hielt. Sie versuchte, sich zu befreien, und ihre Angst ward laut in bem törichten Ruse: — "Cecco!"

"Hab' ich Dir webe getan?" sprach ber Fremde freundlich, ohne ne boch loszulassen, und legte beschwichtigend seine Hand auf die ihre.

Sie schüttelte ben Kopf. "Laß mich," flüsterte sie hastig, — "ich will an das Ufer, nach ihm zu sehen . . ."

"Rein," fagte er, "bleibe hier, er ist weit und kommt nicht wieber."

Da ließ sie die Arme sinken und glaubte ihm. Eine schwere Ers mattung löste ihr die Glieber, sanft und unwiderstehlich.

"Du bist mube," sprach er zu ihr. "Komm, lehne Dich ein wenig an meine Seite, es wird vorübergehen."

Sie gab nach und fentte ben Ropf.

"Ich barf nicht ruhen," wibersprach sie sich boch selbst mit einem flüchtigen Lächeln. "Sieh, ber Tag ist noch im Aufsteigen und von meiner Arbeit kaum erst ein wenig getan."

"Du hast einen Blick in diese Herrlichkeit geworfen," sprach er rasch, "und all diese Schönheit und Fülle war Dein. Wer sagt Dir, daß der große Reichtum geerntet und genossen werden soll? Sieh' die goldene Pracht! Nicht Alles, was reif und prangend sieht, soll unter den Mühlsteinen langsam zerrieden werden. Seliger stand das in der Sonne, was in dem Unwetter einer Stunde untergeht. Ruhe Du, ehe die langen Jahre der Teuerung kommen, die das süße Lachen nicht mehr kennen."

Eine kleine graue Wolke mit weißen, gezackten Rändern ftand fern in der blauen Luft, über ben ftillen Bergen . . .

Die Nuhende zuckte zusammen. Sie fühlte, wie seine Hand auf ihrem Herzen lag und wie daraus ein kühler Schauer durch ihre Glieder ging. "Was tust Du?" fragte sie bang.

Er sah sie mit seinen tiefen Augen an, die so mild und grausam zusgleich waren.

Ein Fieberschauer burchbebte ihren Leib. "Mich friert," sprach sie matt.

Dann raffte sie sich plötlich angswoll auf: "Die Wolke," rief sie, "siehst Du die Wolke? Laß mich an die Arbeit, ich will eilen —"

Aber die große Erschöpfung war mächtiger als ihr Wille: nie schwankte, die Füße versagten den Dienst.

Der Fremde hatte sich auch erhoben und ftand bicht hinter ibr.

"Still!" sprach er, indem er sie mit seinem starken Arme auffing. Und er ließ sie sanft niedergleiten, während sie die Augen schloß. Er beugte sich weit herab über sie und bettete ihren Leib in das hohe Korn und den roten Mohn. Dort lag sie ruhig, als ob sie schliefe. Dann wandte er sich fort, dem Dorfe zu.

Die Schnitter, die am Mittag heimgingen, fanden sie. —

Am späten Tag zog ein wildes Gewitter vom Gebirge in das ebene Land und vernichtete die Ernte, die geschnitten war und die sich noch auf ben Halmen wiegte, in Hagelschlag und Blizen.

Der dunkle Flügel des Todes streifte tief über das Land. Es kam ein großes Sterben über die Gegend, das viele Hunderte hinraffte. Und seltsam war es, daß die gebrechliche Kindheit und die welkende Kraft versschont blieben und nur die starke, kaum erst gereiste Jugend sank, in wunders barer Schönheit und ohne die Spuren eines verheerenden Siechtums.





# Ibsens Peer Gynt.

Don

### Sans Larson\*).

Mus dem Schwedischen übersetzt von Coni Klein-Stocholm.

n Peer Gynt wird uns die Lebensgeschichte eines Menschen vorgeführt, der sein Leben versehlt hat. Will man nun in kurzen Worten die Ursache dafür ausdrücken, so muß man sagen: Sein Unglück besteht darin, daß er die Wirklichkeit scheut.

Er hat äußere Veranlassung bazu, ist aber außerbem ein Phantasiesmensch von Natur. Von den Reichtümern seines Vaters bleibt nichts übrig für ihn. Peer und seine Mutter müssen nicht nur die Bürde der Armut tragen, sondern auch die Sticke der Geringachtung fühlen. Darum sliehen sie aus dem wirklichen Leben sort zu Märchen und Dichtung, wie dies seine Mutter einmal Solveig erzählt:

\*\*),,Wir wußten nichts Bess'res als zu vergessen. — Mit dem Manne zu kämpsen sehlte der Mut; Bielleicht war ich auch zu schwach, zu gut.
Mit dem Schicksal zu ringen ist gar zu vermessen, Man sinnt nur die Sorgen abzuschütteln lind von den Gedanken sich zu befrei'n, Die an dem gequälten Herzen rütteln.
Der Eine betäubt sich mit Branntewein, Der Andere ligt. — Wir erzählten uns Märchen Von Prinzen und Zauberern, manchem Pärchen, Auch wohl von einer gerandten Brant."

<sup>\*)</sup> Mus Studier och Meditationer. Lund, C. W. K. Gleerups Förlag.

<sup>\*\*)</sup> Alle Citate find aus ber bei Reclam erichiemenen Nebersetzung von S. Paffarge genommen.

Und Peer Gynt ist der Prinz des Märchens. Ueber Alles, mit dem er in Berührung kommt, legt er die Spinnenweben der Phantasie. Diese breiten sich wie ein Schleier über die Dinge, die Wirklichkeit schimmert nur in schwachen Umrissen aus dem Nebel hervor. Es ist ihm so "als stände man im Zuge und ließe sich fortsühren von leuchtenden Wogen".

Das Phantafieleben ertötet die Willenskraft. Aber will man biesen Schlußsatz aus ber Dichtung ziehen, so muß man boch einen Unterschied machen, zwischen einem unechten Phantasieleben wie bieses, und einem, bas echt und nur eigentlich ein erhöhtes Wirklichkeitsleben ift. Es giebt eine Phantasie, die trocknen Staub über das Leben schüttet, und eine andere, die frischen Tau darüber hinabfallen läßt: eine Phantasie, die rührig in ihrem Fluge wie die Raben Obins ift, bestimmt auch wie diese, uns Dienste zu Sie hilft uns, die Wirklichkeit zusammen zuhalten; sie bringt uns, wie die Raben Odins, von Morgen bis Abend Runde von den entlegensten Orten; sie besucht mit uns einen verborgenen Winkel, der in Vergessenheit zu verfinken brobt; fie hilft uns babei, Faben ber Erinnerung, bie unferen handen entglitten, zu sammeln, Bieles, bas nur ein Wirrwar ift, gusammenzufnüpfen, fo daß wir es als ein Banges begreifen; sie ergänzt uns bas, was das Auge nicht zu schauen vermag, und läßt uns größere Strecken des wahren Lebens überblicken, die sonst außerhalb unseres Gesichtskreises liegen. Phantasie, die sich in dieser Bogelperspektive bewegt, ift es, die die Dichtung Und diese flieht nicht vor der Wirklichkeit, sie ist im Gegenteil eine größere Kraft, diese zu durchdringen, und ein erhöhter Mut. ber Mut, geradeaus dem ins Auge bliden zu wollen, was schwer auszubenken ist, und bem wir am liebsten aus dem Wege gingen, um allmählich Bergeffenheit darüber fallen ju laffen, ift eine ber Forberungen für ein Bhantasieleben im richtigen Sinne. Aber bei Veer Gnnt wird ber Flug ber Ginbilbungsfraft nicht angewendet, um die vergangenen Erlebniffe beffer vor seinem Blick zu sammeln, sondern im Gegenteil, um von diesen hinwegzuschweben und die Gedanken von sich abzuschütteln.

Er handelt nicht, er wehrt sich nicht, überwindet keine Hindernisse, sondern träumt sie fort. Er kann sich wohl vorstellen, daß er handeln muß, er will es gewissermaßen auch, aber es wirklich tun, das kann er nicht. Gerade solche Menschen begehen jedoch zuweilen ungeheuer dreiste Handlungen. Sie überspringen eine Klust, vor der eine gesunde, mutige Natur zurückschrecken würde. Sie tun es in Blindheit. Die Phantasie hindert sie daran deutlich zu sehen, um was es sich handelt. So wirst der tatenlose, wankelmütige Peer Gynt sich in ein wahnwiziges Abenteuer, zum Schrecken seiner Mutter und Aller, die ihn als einen Menschen, "der kühn nur mit dem Munde ist", kannten. Auf diese Weise raubt er die Braut vom Säzstadshose und eilt mit ihrer Einwilligung mit ihr zum Walde.

Lon dieser Handlung spinnen sich die Ereignisse des Dramas ab. Beer Gunt fühlt keine Neigung für Ingrid von Hägstad. Er handelt nur in einem Augenblide ber Ueberreiztheit, unter bem Einflusse bes Rausches, ber Stickeleien ber Hochzeitsgäste und endlich ber Bitterkeit und Betrübniß barüber, daß Solveig nicht mit ihm zu tanzen wagt. Er verstößt Ingrid auch wieber und streift einsam in den Bergen umber, während die Leute ihn auf allen Wegen versolgen.

Er befindet sich in einem überreizten Zustande, taumelt in Einbildungen dahin, irrt zulett wie im Schwindel unther, sinkt zur Erde und bleibt in Fieberphantasien liegen. Und in die Schattenwelt dieser werden wir nun eingeführt.

Träume können zuweilen ihre eigentumliche Bedeutung haben. Die Bilber bes Tages schweben uns in biesen vor, aber selbst ba, wo sie am beutlichsten hervortreten, ruht über ber Traumwelt ein gespensisches Licht, bas uns ängstigt und bewirkt, daß wir uns wie befreit fühlen, wenn wir wieder zum flaren Bewuftfein erwachen. Und bennoch, so phantastisch ber Traum auch ist, so kann er eine Wahrheit in sich schließen, die bas wirkliche Leben uns nie offenbart hatte. In den Greignissen des Traumes sehen wir etwas Tieferes als in benen der Wirklichkeit. Wir bekommen gleichsam Fühlung mit dem, mas im Grunde unseres Wesens schlummert, das Innerste unserer Berhältnisse schlägt und entgegen wie ein Hauch, erfüllt von Dunft ober von Duft und Frische. Wir vernehmen tief innen im Dunfel ber Seele ein Spiel von Gebanken, von undeutlichen Gestalten, die wir bei Tageslicht in den klaren Bildern der Wirklichkeit nicht erfvähen können. — In ben folgenden Scenen erkennen wir die Umriffe ber Greignisse, die Beer Gnnt fürzlich erlebt hat, wieder.

Peer Gynt trifft im Walbe die Tochter des Dovrekonigs. weber freundlich noch lieblich, aber er macht ihr den Hof und folgt der Prinzeffin nach dem Schlosse ihres Baters, freit um sie und erhält die Bustimmung bes Königs und beffen Verfprechen, ihm bas halbe Königreich zu schenken. Er soll nun naturalisiert werden in der Welt der Unholde. Dies ift ihm in manchen Studen unangenehm, aber er läßt mit fich reben. Er nimmt die Gebräuche bes Dovrevolkes an, entjagt bem Wahlspruche bes Menschen "sei dir selbst treu" und macht sich statt dessen ben der Trolls zu eigen, "fei dir felbit genug". Er geht barauf ein, daß fie ihm einen Schwanz anbinden, und mehrere solche Dinge. Aber noch sieht er alles mit bem Blide bes Menschen an. Der Tang ber Unholbe und seiner Braut erscheinen ihm unbeschreiblich häßlich. Dieser Rest ber Menschennatur muß ausgerottet werben. Deshalb will ihm der Dovrekönig einen Schnitt ins Auge machen, damit ihm Alles schön und rein erscheinen möge. Auch giebt er ihm, um ihn zu überreben, zu bebenken, bag bas Auge bie Quelle ber bittren Tränen sei. Peer Gunt gandert bennoch. Er will wiffen.

wann er sein menschliches Schauen wieder bekommen kann. Niemals — lautet die Antwort. Nun, dann will er sich dem nicht unterwerfen.

"Für 'ne Braut und ein Königreich obenbrein Fragt man nach Sofen nicht ober Ritteln. Doch für Alles mug auch ein Enbe fein! 's ift mahr, ich ließ ben Schwang mir knupfen, Doch braucht man nicht immer mit ihm zu hüpfen. Ablegt' ich bie Jacke, fie war voll Flicken; Doch gieh' ich fie spater wohl auf ben Hücken. Und was ben schenflichen Trant betrifft, So finbet fich wohl ein Begengift. 3d will schwören, die Ruh sei eine Maid, -Gin verschluckter Gib läßt sich auch verbau'n. Doch zu wiffen, es währt in bie Ewigkeit, -3ch foll wie ein Chriftenmenich nicht schau'n, Soll geh'n als Bergtroll mit schielendem Blid, Befeffelt, niemals treten guriid: -Da dank' ich für Guren bequemen Wollfack Der Teufel hole bas gange Trollpack!"

Peer Gynt flieht aus der Halle des Doprekönigs, fort von den ichimpfenden und beißenden kleinen Unholden und läft die Prinzesin und bas Reich fahren — das Mädchen von Hägstad und ihren Hof, — die Bersonen, mit benen er sich vorher beschäftigt hatte und die jest in phantastischen Schattenbildern vor seinem Geiste schweben. Dazu kommen seine stillen Gebanken, die Stimmen in seinem Innern, die Gestalt und Sprache angenommen haben. In dieser Traumscene ist ein Kaktum hervorzuheben. bas bezeichnend für Peer Gynt fein ganges Leben hindurch ist. Er will fein Roeal und feine Lebensanschauungen beibehalten. Er kann bieselben vergessen, sie zur Seite ichieben, sein besseres Ich heute verleugnen, auch morgen, ja für unberechenbare Zeiten, aber fie vollständig aufzugeben, eine Bestimmung zu faffen fürs Leben und mit vollem Bewuftsein, aus eignem Entschluß bavon abzustehen zum Menschenadel zu gehören und sich selbst eine Stufe in der Reihe der Wejen herabzusehen — darauf will er niemals eingehen. Er konnte wohl in die Welt der Unholde eintreten, ihre Sitten annehmen, aber für immer wie sie zu werben, wie sie zu sehen, niemals ben lichten Tag mehr schauen zu können, und niemals sich nach ihm zu sehnen — nein, das will er nimmer. Lieber sein Auge, die Quelle bittrer Tranen behalten. — Man muß auch felbst zur Sunde Energie haben. —

Peer Gynt entstieht ben Unholden. Der eine Traum löst ben andern ab. Er reißt einen großen Zweig ab und schlägt mit ihm um sich. Er glaubt mit Jemandem zu kämpfen, von etwas Unbestimmtem verfolgt zu werden. Ist es eine Person ober nur eine Nebelgestalt ober ein Nebel ohne Gestalt? Er weiß nicht, was es ist, aber er hat das Gesühl, daß ihn etwas umgiebt, durch das er sich durchschlagen muß. Er ruft es an; es antwortet aus dem Nebel hervor: Es ist der Krunnne, der große Krumme.

"Geh außen herum" — ist sein Gebot. Peer Gynt schlägt zu, der Unbekannte scheint zu fallen, aber sesart ist er wieder da, er steht immer auf's Neue wieder auf, er ist rings um ihn berum. Er vertheidigt sich nicht und ist unverwundbar. "Schlage wieder," ruft Peer Gynt; aber der Unbekannte will nicht: "Der Krumme ist nicht toll. Der große Krumme siegt allmählich." "Es ist gerade, als käme man in einen Hausen brummender, halbwacher Bären. Sie können nicht erweckt werden, man bringt sie nicht dazu, mit den Tahen loszuschlagen." Lieber wollte er doch mit Jemandem kämpfen, von etwas gepeinigt werden:

"Bär' nur ein Niffe hier, ber mich prickelte! Ein einziger Kobold, jung ober alt, Es wär' bach Einer, den man zerftückelte! — Nun schnarcht er! — Krummer! —

Peer Gynt ruft ihn abermals. Er will, daß er Gewalt brauchen soll. Aber bieselbe Antwort: "Der große Krumme siegt auch ohne Kamps." — — Da hört man plöglich aus der Entsernung Glockenläuten und Psalmengesang. Solveigs und der Mutter Gestalten nähern sich. Der Unbekannte löst sich in ein Richts auf, indem er gähnend sagt: "Er war zu stark, es standen Weiber hinter ihm."

Wer war der Krumme?

Er ist - um damit anzufangen, welchen Namen er auch später bekommen mag, — die Stimme in uns, die uns einladet zu schlafen, zu warten, vorbei und herum zu gehen, die Tat- und Machtlosigkeit. sinken in deren Arme, wie wir in Schlaf versinken. Er ist der Nebel, der Halbschlummer, die bosen Träume. Wir wollen daraus erwachen, aber wir können es nicht. Wir wollen unsere Muskeln spannen, unsern Arm erheben, aber Reiner leiftet und Wiberstand, Reiner kampft mit und - wir find machtlos. Wir wollen uns herausreißen, Borfage faffen, und nicht die Versuchung ist es, die uns daran verhindert, diese zu halten, nein, sie vernichten sich selbit, sie werden kaum gefaßt, unsere Gedanken haben sie gar nicht vollkommen in sich aufgenommen, unsere Aufmerksamkeit wird nie auf fie gelenkt. Unfere Erinnerung baran erwacht wohl einmal gelegentlich, erhebt sich, fällt aber wieder in sich zusammen und vergißt sich fort, erlischt zulett. Dieses, nicht einen Gebanken benken zu können, wenn man es auch wollte, ist ebenso, als den Arm nicht erheben zu können, obwohl man es will, ift dasselbe, wie sein Leben in einem bosen Traum hinleben zu muffen, - mit bem Unbekannten, bem Krummen zu kampfen. Diefer ift es, ber bes Menschen Leben vernichtet. Das Wort, das bas Herz vorschreibt, stirbt auf den Lippen, die Handlung, in der die Wärme der Seele sich Ausdruck geben möchte, geschieht nicht — wir vergessen sie. Wenn wir am Ende des Lebens stehen, so ist unfer Leben nur ein Bruchstud, ein Studchen Leben dann und wann, einige Stunden nur, wo die Seele vollgelebt hat bazwischen weite, trockene Wuften. Unfer Weg hat uns an teuren Statten

vorbeigeführt, an Menschen, die wir lieben, an einer Welt von reinen Freuden, die wir eine kurze Minute zu eigen hatten, und wir haben unsere Zeit verschlafen. So viele Gedanken, die nie gedacht, Worte, die niemals ausgesprochen wurden, Tränen, die nie sließen, so viel Freude, die nie ausklingen durste. Das ist der Krumme, der unsern Geist im Schlafgefangen hält.

Ach sehe die wimmelnde Masse der Menschheit, sehe die Menschen sich bewegen wie auf einem Markt, in bem Haften bes Tages aufgeben, wie die Ameisen in ihrem Haufen. Ich sehe über die Masse hinweg, weit weg. Dort erstreckt sich ein Weg, auf bent bie Schaar hinschreitet. Geschlecht ist auf der Wanderschaft. Ich sehe den Weg sich nach vorwärts erweitern, in die Unendlichkeit sich verlaufen. Dann und wann halt Giner in ber Menge an. Er steht ftille, mahrend die Masse weiterbrangt. finnt nach, er laufcht. Er hört gleichsam eine Glode läuten — eine Abnung. eine Erinnerung steigt in ihm auf! Andere lauschen gleichfalls, es wird einen Augenblick stille in dem Menschengewinnnel, andachtsvoll still. seben es Alle: es schimmert ein Land in der Märchenluft, eine Stätte, die zu suchen sie ausgezogen waren und bann vergaßen. Und bas brausende Leben steht eine Sekunde regungslos, die kleinen Interessen, die nichtigen Gedanken, das ganze Streben erscheint ihnen eitel und ohne 3med, und klar vor aller Sinnen steht nur Gins, - bas große Ziel . . . Aber was bebeutet bies? Sie brechen nicht auf, dahin zu gelangen! Das Handeln und Keilschen beginnt aufs Neue, das Geräusch, der Lärm, das planlose Umberirren bes Lebens. Sie suchen bas Ziel nicht. Haben sie es etwa verworfen? Nein. fie haben es veraeffen. Sie waren im Beariff einen Gedanken zu benten. aber der Schlaf befiel sie, ihr Bewußtsein wurde unklar, sie erinnern sich wohl bunkel, daß sie etwas sahen, etwas suchten, etwas wollten - aber was war es? Vielleicht fällt es ihnen später wieder ein, ein anderes Mal, ein anderes Sahr, in einem anderen Sahrhundert — wenn die große Glocke ein anderes Mal schlägt und die Menge verstummt und die Seele erwacht. Aber bis dahin ruht über den Massen ein Nebelschleier und aus dem Stimmengewirr hört man einen Laut, wie ein Gähnen, zuweilen auch wie einen Seufzer im Schlafe. Und du siehst eine Nebelgestalt sich über der Menge erheben. Doch siehst du wieder hin, so verschwindet sie, du siehst nichts mehr, aber du hörst, du fühlst etwas, es ist da, überall. Und die Menschen bewegen sich wie im Schlafe und selbst bei bem, ber spricht, lacht, lebhaft ist, siehst du auf einmal doch im Auge bieses schlafende Etwas. Alles ichläft. Das Unneunbare, der Krumme herrscht, das Unnennbare, das die Welt erfüllt.

In bieser Gestalt hat sich für Ibsen Alles das vereinigt und personissicitt, was dem Leben, der Freiheit seindlich ist. Der Krumme ist das Bose in der Welt; aber nicht das mephistophelische, schadenfrohe, tatkräftige, sondern das Bose in Gestalt von Passivität, Trächeit, das negative Princip

bes Seins, bas Tote in unserem Wesen. Peer Gynt trifft den Krummen auf seinem Lebenswege, als er sich losgerissen und dem Qualm im Reiche des Dovrekönigs entslohen war. Dies war ein Leichtes. Es liegt Lust und Freude darin, sich loszureißen aus peinlichen Verhältnissen. Aber dann kommt der sichwere Kampf des Alltagslebens, wo das Vergessen sich über die Sinne lagern will, und die Ohnmacht und der Schlaf die Seele bindet. Dann kommt der Streit mit dem Krummen.

Beer Gynt steht im Walbe und zimmert seine Butte.

Es ist andächtig still um ihn herum, nichts als das Säuseln der Fichten hört man. Er ist als friedlos von seinem Dorse verbannt, weit ab von andern Menschenwohnungen soll er sein Nest bauen. Seine Artz hiebe fallen auf die Bäume, während seine Gedanken kommen und geben. Die Fichte wird zu einem Känipfer, den er besiegen muß. Seine Gedanken wollen in Phantasien fortschweisen, aber er kommt zur Einsicht und schlägt die Träume aus dem Sinn.

"Das geht nicht weiter, so barfit Du nicht leben, Nicht träumend im Nebel Bisber weben,"

Das Kreisen der Phantasie hält inne. Das Spinnengewebe der Träume fängt an, durchsichtig zu werden; die Welt liegt im klaren Tageslichte vor ihm, Erinnerungen des wirklichen Lebens erwachen, die Gegend strahlt im Sonnenschein, und vor ihm liegen sonnenbeschienene Wege.

Dann kommt Solveig.

Sie hat in seinen Blicken sein wahres Ich gelesen; er hat etwas Gemeinsames mit ihr, das die Andern drunten im Dorfe nicht besihen. Er hat Verständnis für das, was sie war; Keinem erschien sie so rein und weiß als ihm. In keines Menschen Gedanken wurde sie so zart und heilig gehalten, als in den seinen. Er gewinnt sie, weil er sie versteht. Und nun kommt sie — kommt wie Ibsens Frauen immer kommen, wenn das Schicksal sie ruft. Die Welt und ihre Rücksichten verschwinden; sie gleiten wie Geisterwesen hinein in andere Sphären, wo slüsternde Stimmen sie locken. "Ich ward gerufen und din nun hier," sagt sie zu ihm.

"Erst kam mir Botschaft durch Helga, das Kind; Doch andere brachte der kosende Wind.
Ich jah Tich, ich hört' Tich in meinen Gedanken; Wenn die Mutter von Tir Geschickten erzählte, Wenn Nachts auf nich die Träume sanken, War's die eine Botschaft, die immer mich qualke, Die frohe Botschaft: Nun darft Tu kommen!—Da wollt' Alltägliches länger nicht frommen; Mir war es, der Tag hört' auf zu scheinen, Ich wußte nicht, od Tu gut mir bist, Ich wußte nur, daß ich kommen müßt'!"

Und so hat sie die Heimat und die Ihren verlassen. "Auf Schneeschuh'n kan ich durch Sturm und Grauß; Sie fragten: Wohin? — Ich sagte: Nach Haus."

Aber auf der Schwelle der Hütte, die Solveig durch ihre Gegenwart heiligt, diegt seine Bahn seitwärts und fort in die Weite. Während er mit seiner Art in den Wald geht, kommt all das Alte wieder vor seine Sinne. Er fühlt die Tochter des Dovrekönigs ihm zur Seite gehen. Er kann mit diesen Erinnerungen nicht zu Solveig hineingehen. Wohl schwebt es ihm vor, daß es einen Weg gerade hindurch geben müßte: sich zusammennehmen und in sich selbst gehen; aber dies ist nur ein unklarer Gedanke, den er nicht festhalten kann. Er geht hin zur Hütte, aber hält wieder an. Solveig ruft ihn von der Türe aus, und er antwortet ihr, daß sie warten solle; es sei schweres zu holen . . .

Peer Gynt geht fort — geht "von außen berum". Er hat die Kraft nicht, mit einem Male die Schwelle zu überschreiten. Aber er geht, um wiederzukehren, seinen Weg Schritt für Schritt nach innen zu bahnen, um eines Tages, nicht mehr um sein Riel herumgebend, sondern endlich auf geradem Wege hindurch, fein heim zu erreichen. Nach hause, zu Solveig — aber hauptfächlich im Grunde genommen: nach Saufe zu sich selbst. Denn die Sage bes Lebens erweitert sich, mahrend sie fortschreitet, und bas, was einst als bas einzige Endziel von Allem bastand, tritt zurück und erscheint nun unbedeutender, während ein anderes und höheres Ziel uns porschwebt. Es ist so, als ob in der Stunde unserer Geburt aleichsam ein Raum geschaffen wurde, ein Heim, nach dem wir uns sehnen, eine Tür, die für uns offen steht, burch welche wir jedoch vielleicht niemals eintreten; unser innerster Herzensraum, wo sich all das Herrlichste befindet, das Lichte, Sute, Frohe in uns, ein Heiligtum mit Licht und Rube. In uns selbst zu geben, ift schließlich unser Aller sehnlichster Wunsch. Und bies ist auch bas große Gebot, das jedem Einzelnen gegeben ift. Es fällt zusammen mit ienem andern Hauptgebot, bem der Liebe. Denn sich felbst zu finden und sich selbst treu zu sein, bedeutet Alles, Alles in unserem Bergen zu erweden, mas tot liegt, alles Erstarrte zu schmelzen, alles Gute und Warme hervorfprießen zu lassen, die Liebe in unserem Wesen zu weden; Allem, was wir lieben, uns zu nähern. Die zwei Gebote sind also nur eins, und jebes trägt bas andere in sich, aber indem wir das eine annehmen wollen, ohne das andere darin zu verschmelzen, schaben wir unserer Seele.

Peer Gynt hat noch einen Abschied zu nehmen, ehe er in die Welt zieht, den von seiner sterbenden Mutter. Dann geht sein Weg über das Meer fort oder — heim?

Peer Gynt bleibt lange fort. Wenn wir ihn das nächste Mal treffen, ist er schon ein Mann von reifen Jahren, und ein vieljähriges Vergessen hat sich über die Begebenheiten seiner Jugend gelegt. Er ist in Amerika gewesen, es ist ihm gut gegangen, und als ein reicher Mann macht er auf eigenem Fahrzeug die Reise um die Welt. Wir sinden ihn zu Land, irgendwo an der Küste von Marosto, in einem kleinen Kreise von Freunden ungleicher Nationen, die Käucherwerf vor seinem goldenen Kalbe entzünden, und vor denen er bei Champagner seine Philosophie entwickelt. Es ist ungefähr in den Jahren, während deren Griechenland seinen Freiheitskampf mit der Türkei auskämpst. Peer Gynt wird aber von seinen Freunden betrogen; diese legen Beschlag auf sein Schiff und dessen Schäße, und er wird allein und aller Mittel entblößt in der Wüste zurückgelassen und wirft sich nun in eine Reihe phantastisch wechselnder Begebenheiten hinein.

Wir sehen sogleich, daß er das noch nicht gefunden hat, was zu holen ihm im Sinne lag, als er fortzog. Er ift, wie ber Krumme ihm gebot, "außen herum" gegangen und das Loos, das Glud zu gewinnen, das darin besteht, sich selbst treu zu sein, voll und gang zu leben, ist ihm nicht beschieden worben. Er hat jedoch während dieser Zeit nicht wie ein Träumer gelebt. Er hat gearbeitet und all' seine Energie im Leben eingesett, hat danach gestrebt, ein unabhängiger Mann zu werben, seine eignen Wege geben zu können, sich felbst genug ju fein: Sir Peter Gynt. Und bies ift ibm gewissermaßen geglückt. Es giebt Menschen, die immer auf der Wacht für ihre Selbstständigkeit sind, sie lernen auch sowohl zu urteilen als zu bandeln, sie lassen sich in nichts von andern bestimmen, sondern übernehmen selbit bie Leitung und wollen über andere herrschen. Dennoch merkt man weber in ihren Arbeiten noch in ihrer Wirksamkeit etwas von diesem besonderen Wesen, der Individualität, die Jedem angeboren ist und die geltend zu machen Jebermanns größte Aufgabe ist; im Großen sowohl als im Kleinen, im Getriebe der Welt oder in einem verborgenen Winkel oder auch nur in seinem eignen Innern, in der Eigenart, die sich zuweilen nur in einem Tonfall oder Blid äußert. Ihre Perfönlichkeit bleibt weit unten in der Tiefe liegen, wie ein Samenkorn, das nie Keime treibt. So ist es mit Beer Gnnt gegangen. Er ist nicht sich selbst treu gewesen, sondern nur sich felbst genug. Er hat Energie genug besessen, sich mit bem äußeren Leben abzufinden und fich bei den Menschen geltend zu machen, aber sich zu sammeln oder in sich selbst zu gehen, den Schritt mitten hindurch zu lenken, bazu reichte sein Mut nicht aus. Denn gerade vor diesem Schritte war er so bange, wie man es ist, Feuer anzurühren. Und während seines rastlosen Lebens hat sein wahres Ich ihn in der Tiefe seines Herzens erwartet. Aber er kam niemals, und es klingt wie eine Rlage aus feiner eignen Seele, wenn wir während seiner labyrinthischen Arrfahrten Solveigs Gesang wie aus halbvergeffner Ferne hören:

> "Bohl vergeht der Winter, die Sommerzeit, Dann das Jahr, und Du bist noch immer weit — Doch endlich kommst Du und bleibst dann hier, Ich warte so lang, das versprach ich Dir. —"

Nun sollten wir benken können, daß Peer Gynt boch zulett noch den Schnitt ins Auge vom Dovrekönig ausführen läßt, daß er für immer seine Lebensanschauungen verändert, allen Joealen Lebewohl gesagt und desinitiv in eine niedriger stehende Menschenklasse überzegangen ist. — Aber dies ist nicht der Fall. Er läßt seine Ideale in einem Winkel liegen, beschimpft sie zuweilen, aber hat sie nicht über Bord geworsen, denn für immer seine Menschenwürde verlieren; seinen persönlichen Abel verkausen, hat er für alle Gaben der Welt nicht wollen. Er hat auch eigentlich immer zu der Sorte Menschen gehört, für die das Glück innerlich und geistig ist, und wieviel er auch immer von den Gütern des Lebens gewonnen hat, so waren diese nur Surrogat für ihn. Er ist für's Erste darin ausgegangen, aber tief im Innern trug er die Sehnsucht nach dem großen Glück, das über Alles geht, das Glück, das aus dem eigensten Innern der Seele quillt. Dennoch hat er niemals gewagt diese Sehnsucht zu befriedigen, er ist vor sich selbst gestohen.

Er sammelt seine Seele niemals zu einer Handlung. Er hat den Mut nicht, daran zu rühren, sie zu wecken. Er scheut jeden entscheidenden Schritt, hat nicht die Kraft zum Guten noch zum Bösen. Darum gleitet er immer den Mittelweg vorwärts, den schlechten Mittelweg, der sich zwischen den Klippen des Lebens hinschlängelt, auf den wir geraten, wenn wir nicht versuchen, nach Recht und Gewissen zu handeln und wenn wir, einmal gestrauchelt, nicht die Berantwortung unserer Bergehen auf uns nehmen und uns den Folgen entziehen; nicht den goldenen Mittelweg, den alle diesenigen einschlagen, die freimütig sind, der als Resultat aus den Kämpsen der verschiedenen Ansprüche hervorgeht, dei denen die Seele ehrlich jeder Rücksicht ins Auge sieht, zu Gerichte sitzt über diese und die Pflicht der Pflichten erfüllt — die Pflichtfollisionen zu vernichten. Peer Gynt enthebt sich dieser Pflicht. Er wagt es nicht, seine Seele in Spannung gegen das Leben zu versehen, nicht sein Ich in eine Handlung einzulegen. Und darum bleibt sein Ich tot und begraden liegen, und er verliert sich selbst.

Wir sehen dies gerade jett, da das Unglück über ihn hereinbricht, wie er vor jeder Berührung seines Innersten zurückschreckt. Wir merken, daß die schweren Gedanken sich seiner Sinne zu bemächtigen beginnen, und erwarten, daß seine Seele einen Ton echten Kummers oder der Entrüstung von sich geben würde. Aber wir bekommen ihn nicht zu hören. Seine Seele nimmt die Gedanken nicht auf. Er spottet sie fort und sitzt stupid und gefühllos da, wie die Schildkröte in ihrer Schale. Er gehört nicht zu benen, die unmittelbar und voll ergriffen werden von dem, was sie ersleben, nicht zu benen, die, wie Solveig sagt, "herzerfüllt lächeln oder weinen", deren Seele stets lebendig ist und bereit zu reagiren. Sorgen entgegenzunehmen, von Freuden erfüllt zu werden und Handlungen zu erwidern. Andere giedt's, über welche die Sorge kommt wie ein Regen im Walde, sie werden erst allmählich davon ergriffen. Sie haben gleichsam ein Dach

über sich, worin die Eindrücke des Lebens aufgefangen und bewahrt werden. Aber nachher kommen sie wie ein Tropfregen, in stillen Stunden, und die Erinnerungen sickern hernieder und fallen in schweren Tropfen über ihre Gefühle. Und ihre Seele nimmt Alles, was disher ausgeschlossen war, in sich auf, verarbeitet es, geht ganz darin auf, bewahrt es und rettet sich selbst dadurch. Doch auch zu diesen gehört Peer Gynt nicht. Er erlebt niemals die Stunde, wo der Regen die Herzenswurzeln tränkt. Und darum durstet seine Seele, vertrocknet und verdorrt.

Sein Inneres wird für ihn bas heim, nach dem er sich fehnt und bas zu betreten er nicht wagt. Will man bort hinein eintreten, muß so Vieles heraus; ein Leib, das uns ins Auge sehen will, ober eine Freude, bie ausklingen möchte, ein Wort vom herzen kommend in jedem Fall, das wir mit uns herumtragen und das zu sagen uns so unendlich schwer fallen Beer Gynt bebt por all biesem zurück, bas aufgerissen werden muß bei diesem Schritte. Darum kehrt er immer wieder um, wie er es auf Solveigs Schwelle tat, geht von außen herum, um etwas zu holen, das er niemals mit sich bringt. Und der Schritt hindurch ist ihm immer schwerer geworden. Er ist wie ber Heimatlose, bem die Scholle ber Heimat unter den Fussohlen brennt und der nirgends Rube findet. Er wagt nicht, bie ernsten Gebanken aufzunehmen, er brängt sie immer zurud, jedes Mal, wenn sie versuchen, sich einen Weg in sein Herz zu bahnen, flüchtet er zu Svott ober Träumen ober wirft sich in die Arbeit, welche es auch fein mag, nur um dem Zwiegespräch mit sich selbst, bas jo schwer und schmerzlich ware, zu entgehen. Er wagt es nicht, die Feuertaufe bes großen Schmerzes ober der reichen Freude entgegenzunehmen. Und dies heißt, dem Reichtum und bem Abel bes Menschen entsagen, aus ber Gemeinschaft ber Menschen austreten und in der dämmerigen Welt der Unholde wandern. Krumme hat gesiegt. Beer Gynt hat nicht die Macht besessen, den Schritt hindurch zu lenken, und damit den Geist aufzulösen. Er ist in Halbschlummer aefallen, in sich zusammengesunken und hat sich vergeffen vor diefer Sphing biefem Etwas, das nichts und boch so undurchdringlich ist, das den Borhang zu allen lichten Sphären bildet und bennnoch ein Nichts ist, ein Phantom, durch das ein Schwert wie durch die Luft fahren kann, und doch eine Mauer, die unfer Arm nicht sturzen fann, eine Erschlaffung nur, die über das Leben fällt — die qualvolle Beklemmung eines Traumes, der vergeht und in nichts verschwindet, sobald der Geist sein Auge öffnet, sobald ber Mensch in sich geht.

Wir wollen nun nicht Peer Gynt burch all die phantastischen Ereignisse, die den vierten Aft des Dramas ausfüllen, folgen. Er ist der allerdizarrite Teil dieses Gedichts — Symbole der Jrrenhausspiele der Gynt'schen Phantasie. Er slieht in immer wilderer Unruhe vor sich selbst — "die Flucht vor dem

Nachbenken, die Scheu vor der Neue" — hinaus in die Wüste, ohne Duellen, wo die Luft mit den unheimlichsten Aengsten des Lebens erfüllt ist. Furcht und Reue sind vielleicht nur das Gefühl, nicht bei sich selbst zu Haus zu sein, und jeder Angstschrei und jedes Beben ist nur eine Bewegung vorwärts, etwas zu ergreisen, eine Stelle, wo wir Fuß fassen können, zu erreichen; wir eilen heim und suchen unseren eignen Wittelpunkt, unser innerstes Ich, erholen uns und kommen wieder zu uns selbst. Ze länger aber Peer Gynt umher irrt, besto dichter legt sich die Angst über ihn, und desto schwerer wird es für ihn umzuwenden. Er windet sich in Schmerzen bei dem Gedanken umzukehren und das ganze Weh des versehlten Lebens fällt über ihn in der Stunde, wo er den Schritt endlich tun will:

"Nein! — wie eine wilde, unendliche Klage Bft es hinein und heimzugeh'n und zurück."

Wir sehen ihn weiter und weiter fortwanken, bis er schließlich anhält und in Aengsten zusammenschauernd umkehrt. Sein Herz war nahe baran, zu brechen.

Noch einmal sollen wir Peer Gynt treffen, als er als alter Mann nach Rorwegen zurückfehrt. Er ist berselbe, der er war, als er fortzog, nur mehr Ruhe liegt auf seinen Zügen, auch mehr Hate, ein alter einssamer Egoist. Er hat soviel von den Gütern des Lebens gesammelt, daß er ein gemachter Mann ist, und während er sich nun dem heimatlichen Strande nähert, macht er in Gedanken dei sich ab, daß er den Hof seiner Väter zurückfausen und ihn als ein Schloß wieder ausbauen lassen wolle. Man soll es in der Umgegend gewahr werden, daß Veer Gynt wiedergeskommen ist. Aber das Schickal gönnt ihm dies nicht. Das Schiss geht in einem Sturm auf den Grund und Peer Gynt rettet nur das nackte Leben, er ist so arm, als er war, wie er von dannen ging.

Sein Gemüt jedoch bleibt unberührt von diesem Schlage, er spottet bei sich selbst über den Gang des Lebens und sucht sein' Loos mit Gleichmut zu tragen. Sine Zwiedel fällt ihm in die Hand, er entblättert sie. Sie ist ein Bild von ihm selbst, meint er, mit den vielen Schalen, die eine über der andern. Die äußerste, beschädigte ist Peer Gynt in Seenot, dann kommt er zu dem Goldgräber-Ich, zum Pelzwerkjäger u. s. Er will sich selbst recht genau nachspüren und versuchen den innersten Kern des Peer Gynt zu erreichen. Zuletzt löst er ungeduldig mehrere Schalen auf einmal ab:

"Bahrhastig nein! Bis in's innerste Inn're Blos lauter Häutchen, nur dünn're und bünn're! — Die Natur ist witig."

Er kann sich nicht von dem Grübeln losreißen. Die Stätte erweckte wohl so sonderbare Gedanken in ihm, es ist ihm, als sollte sich ihm hier etwas offenbaren, aber noch weiß er nicht, was es sein könnte. "Das Leben hätt" 'nen Fuchs hinterm Ohr. Greift zu, und Reinede fpringt bavon; Man bekommt was Andres, auch nichts zum Lohn."

Dustre Gebanken befallen unterbessen ben Greis. Die eine Erinnerung nach ber anbern tritt schmerzlich hervor, mahrend er auf ben Stegen seiner Beimat umberwankt, und er stößt auf Bieles, das jahrelang verborgen und vergessen geruht hat. Er kann es nicht lassen, auf sein Leben zurückzubliden und sich Rechenschaft abzulegen, sein Gehirn fängt an sich bamit abzuguälen, zu erforichen, welche Absicht bas Schickfal mit ihm gehabt baben kann und mas schließlich aus ihm geworben ist. Und bas Resultat seines Nachbenkens ist die Wahrnehmung, wie toricht fein Leben verflossen ist. Run ist es vergeubet, vorbei. - Er fängt an, wie aus einem Traume zu erwachen, und schaut hinein in das Trügerische, das sein Leben verstört hat. ba sein Blid verkehrt wurde, als er leichtsinnig ben Trunk ber Vergessenheit leerte. Weiter und weiter führen seine Gedanken ihn ben Weg, den seine Ruße immer scheuten zu geben, als brenne ber Boben unter ihnen. Auf einmal zuckt er in Schmerz zusammen, und das spöttische Lächeln verschwindet unter bem Ausbruck ber Reue und bes unfäglichen Rummers. Er hat die Schwelle berührt, um die sich das menschliche Sehnen und Rämpfen dreht und von der der Krumme ihn bisher guruckgehalten bat. Sein ganzes Leben steht wie ein Moment vor ihm, die Schuppen fallen von seinen Augen, und er begreift nun, daß er außen herum gegangen ift. porbei an bem, das er einzig ersehnte. In unerbittlicher Klarheit zieht Alles in einem Augenblick an ihm vorüber, und seine Seele sinkt in ihrer Armut in sich zusammen.

> "O Grauen! — Und niemals wandt' ich's um! O Gott — hier war mein Kaisertum!

Die Angst treibt ihn rastlos auf ben Waldwegen umher. Schatten umschweben ihn, seine Seele ist im äußersten Aufruhr und seine Gebanken tummeln wild durcheinander, während er sie, wie in Fieberphantasien, fest=halten möchte.

"Wir find Gebanken, Du mußtest ums benken; Füßchen ben schwanken Mußtest bu schenken,"

flüstert es um ihn herum. Und die verwelkten Blätter klagen, während ber Wind sie auswirbelt:

"Wir find ein Wort, Du solltest es künden; Haltlos, verdorrt Mußten wir schwinden. Wir wurden nicht Kränze, Nicht Früchtebeschirmer; Im blühenden Lenze Fraßen uns Würmer." Und im Spiel bes Windes seufzt es:

"Bir sind die Lieber, — Du solltest sie singen; — Du zwangst uns nieber; — O durften wir klingen!"

Die Tropfen träufeln von den Zweigen:

"Wir sind die Tränen, Du mußtest sie weinen; Hassen und Sehnen Konnten wir einen. Nun sitzet Dir heiser Im Halse die Schuld; Du wardst nicht weiser, Du, ohne Gebuld!"

Und die zerknickten Halme klagen ihn an:

"Wir sind die Werte, Du mußtest sie üben. Dahin die Stärke, Du wolltest nicht lieben."

Nun hört er auch die Stimme seiner alten Mutter, die sich mit den Klagen der andern vermischt. Entsetz und ohne Ruh' irrt er in der Nacht umber.

Beer Gnnts Leben neigt sich seinem Ende zu, und wir sind Zeugen ber Schattenspiele seiner erlöschenden Sinne und des Kampfes seiner Seele mit bem Sensenmanne. Denn am Kreuzwege trifft er diesen, in Gestalt eines Knopfgießers, ber mit dem Gußlöffel in der Hand umbergeht und die Seelen auflieft, um sie umzuschmelzen, so daß sie zu anderen Knöpfen umgeschaffen werden können, so wie Beer Gynt als Kind es seinen Bater hat tun sehen. Jedoch nicht alle Seelen nimmt er auf, nicht folche, die ihr Gepräge, das ihnen Gott verlieben, bewahrt haben, folche, die sich felbst treu geblieben, benn diese follen bestehen und selig werben; auch die Bosen nicht, die auf ihre Weise doch sich selbst treu waren, die ihr Bild behalten haben. — obwohl sie es, wie die Photographen sagen, negativ taten, so daß Alles das schwarz ist, was bell sein follte — auch diese sollen fortleben, aber in Pein geläutert werben. Aber alle die anderen, die Halben, die Lauen, die sich in der Mitte hielten, die niemals auf ihre Art ihr Ich im Leben einsetzten, die ihr Pfund vergraben haben und im Schlafe hingingen, die ihr Bild auslöschen ließen und nie fich felbst treu waren, die sollen in ben Schmels= löffel und in der großen Masse aufgeben. Und zu biesen gehört Beer Gynt, benn er war nie sich felber treu. Aber er glaubt es gewesen zu sein, und beshalb versucht er Zeugen herbeizuschaffen, weil es gerade diese Eigenschaft ift, die er am eifrigsten angestrebt hat. Aber er findet Reinen, der für ihn zeugen kann. Der Dovrekönig, ber auch braußen umberwandert, macht ihm tlar, daß er mit dem Wahlspruch des Dovrevolkes durchs Leben gegangen ist. Sich felbst — genug — sein! Und nun erst geht ihm ein Licht auf barüber, was es bedeutet: sich selbst zu sein.

"Sich felbst zu sein — ift sich selbst zu töten. Doch für Dich eine andre Erkärung gilt: Um den Hals zu tragen ohne Erröten Des Meisters Absicht als Aushängeschisb. Doch wer nun niemals die Absicht verstanden? So mußt' er sie ahnen."

Peer Gynt verzichtet nach dieser Erklärung darauf, er selbst zu sein in dem Sinne, wie Gott ihn haben wollte. Aber er will nun zu denen gerechnet werden, die gepeinigt und geläutert werden sollen. Lieber dies, als verschwinden und vergehen. Er will beweisen, daß er ein großer Sünder gewesen. Allein auch dies vermag er nicht, sein Sündenregister ist ihm abhanden gekommen; auch zur Sünde gehört Willenskraft und Ernst. Nun giedt es für ihn wirklich keine andere Aussicht mehr als in der Masse umgeschmolzen zu werden, vermischt mit Peter und Paul. Er sindet sich endlich darein, und allnühlich kommt Ruhe über ihn; sein Auge schaut still vor sich hin und blickt in eine unermessliche Tiese, hinein in die Armut und Leere seines Lebens:

"Ift's möglich? Darf eine Seele schau'n So untäglich arm in's Todesgrau'n! — Du schöne Erbe, trag' mir nicht Haß, Daß ich zertrat bein junges Gras. Du schöne Sonne, du mußtest verschwenden Dein freundliches Licht in leeren Wänden."

Beer Gnnt hat sich selbst verloren und kann sich nicht wiederfinden. Sein 3ch löst sich in ein Nichts vor feinen Bliden auf, es ift ihm, als märe er nie gewesen. Alles, mas er erlebt und durchgemacht hat, ist; als wäre es nur ein Traum, etwas, bas im nächsten Augenblick verblaffen, verschwinden, spurlos verlöschen kann. Das, mas ben wirren Bilbern ber Erinnerung Wirklichkeit verleiht, das uns Zeuge ift, daß unfer Leben nicht nur Blendwerk mar, ben festen Punkt, an bem unfer Sein hängt, hat er perloren. Das Gefühl, sein Leben voll und ganz gelebt zu haben, fehlt ihm. Es giebt Erinnerungen, die das Kriterium der Wirklichkeit in sich tragen, fie find so burchbrungen von ehrlichen Gefühlen, daß wir uns unbedingt sagen mussen, dies ist Wahrheit, ist echtes Leben und kein Traum. Wir haben gelebt, unsere Wesentlichkeit ist einmal geweckt worden und hat Wiberhall gefunden. Und in der Zeiten Unenblichkeit wird dieses Atom der Wirklichkeit niemals vernichtet werden können. Peer Gynt hat sich solche Erinnerungen nicht vorbereitet, folche, die einen Anklang nur von feinem eigenen Ich bewahren, die sein Wesen in sich aufgenommen haben, die auf ihn herabbliden können mit seinem eignen Blid. Nirgend findet er fich selbst wieder, und deshalb hat er das Gefühl, als ob er nie existiert hätte. Sein Leben flackert wie ein schwebender Traum, der bald in nichts zus sammensinken soll. Und der Knopfgießer wird seine Seele nehmen!

Aber da, im letten Moment, indem er in die Leere versinkt, findet er endlich festen Ankergrund. Die beste Erinnerung seines Lebens steigt aus der Tiefe, wo sie geschlummert, herauf. Solveigs Bild steht vor ihm. An sie richtet er die reuevolle Frage:

> "Beißt Du, wo ich war, da wir sah'n uns zulett? Mit der Marke auf meiner Stirn; Mit dem Gottesfunken in meinem Hirn! Kannst Du es sagen ? Kannst Du's entwirr'n? — Wenn nicht, versink' ich zum tiefsten Grund."

Und von ihr erhält er das Zeugniß, daß er gelebt, daß es einen Peer Gynt gab, daß er einmal er selbst war. Die ehrlichsten und wahrsten Erinnerungen sind mit ihr verknüpft. Sein bestes Ich hat einstmals uns verstellt aus seinem Auge geschaut, sich in ihrer Seele gespiegelt und sein Bild dort hinterlassen.

Es wird still um ihn herum, er hört den Strom seines Lebens in der Stille verrinnen, er hört sein Herz ertönen und klagen und seine Seele menschliche Laute reden. Er findet den Adelsbrief wieder, mit dem jede Seele geboren wird, die Menschenwürde erwacht in ihm, die große Reue, die sich stolz über Tod und Gericht erhebt.





## Bedichte.

Don

## A. A. T. Tielo.

— Cilsit. —

#### Cleopatra.

Frau Life Katsch in Charlottenburg zugeeignet. Sie siegelte das schwere Pergament: Un Octavian! Er möchte sie, von Ketten Befreit, am Sarge des Untonius betten, Tu lange schon von seinem Cod getrennt, Ju lange schon umraunt von seinem Erben, Dem bleichen Elend!

Stumm ihr Wächter ging Und schloß die Cür'. Dom Meer ein Nachthauch hing In ihres Cockendunkels goldnem King Wie wehmutzitternd — fort, in Schönheit sterben, Eh' hinter'm römischen Siegeswagen schlich Ihr Fuß im Stanb! Fort Spizenssor und Spangen! Wie einst Untonius glühend sie umfangen, So sterben, sterben klar und königlich In Rausch und Kosen! Fort! —

Und volle Feigen Süßtropfend sie aus kühlem Korbe hob — Da gierte das Verderben. Giftig schnob Ein Vipernkopf sahlgelb ins blasse Schweigen Und wiegte sich und schwoll — ein Sprung, ein Biß, Gedämpft ein Schrei . . .

Schon führten Purpurtraume Sanft ihre Seele in die Sehnsuchtsschäume Jungrofiger Seligfeiten. Schon gerriß Ihr Dammer. Und ihr mar es, schaukelnd biete Sich ihrem Nacken bunt die Rubebank Der schönften Barte - Duft und flotenklana Ihr Ohr in nekturschwillen Schauern trank, Uls ware sie luftatmend Uphrodite Wie einst, als sie nach Carsus licht gerauscht, Um Dionys-Untonius zu befrangen für Ufiens Beil. Doch hoher mar das Blangen Der Scharlachsegel noch, im flug gebauscht, Noch heller ichwebten feuchte Mereiden Im Cauwert muschelblasend in den Caa Doll trunfner Bläue. Und der Ruderschlag Trug freier noch der Chore Jubelfrieden, Und Jauchgen scholl! Mur ihrem Glück beschieden, Kam Er, Untonius fam! Und lautlos fant, Unbetend, ihr der Berrlichfte gu füßen, Uls wollte fie mit feinen Augen grufen Derzückt die Erde - felig sie umschlang Sein heißgeliebtes haupt in namenlosen, Derklärten Wonnen - Welt, wie warft Du leer! -Und Licht, nur Licht und mundersam ein Meer Don girrender Musit und roten Rosen, Ciefdunkelroten Rosen . . .

Plötzlich fraß
Die Stille Botenlärm. Nur ein Gestatter
Don Abendglut und wutgereckt die Natter
Dom triiben Diadem Cleopatras
Auffuhr, daß taumelnd Sklav' und Römer schrie.
Sie ruhte. Noch der starren Schläse lieh Ein Wunder Klarheit. Und durch Palmenkronen
Sang noch dem letzten Sproß der Pharaonen
Das Meer, das Meer in seiner monotonen
Ciesdunkelschönen Melodie.

## Heller Ubend.

17

Dalle Wunden dieser Abend heilt, Auf unsre Dächer kühlend hingebreitet. Der frühe Mond ein Dustgewölk verteilt, Das durch die schwimmend zarte Bläne gleitet, Die zarte Bläne. Aur Kinderstimmenschall. Wir lauschen noch, Als immer reicher sich der Vollmond rundet Wie über einem klaren Alpensoch — So köstlich uns die reine Stille mundet, Die reine Stille.

Ein Hauch, ein milder Hall — wir feiern nur Und fühlen uns tiefinnerst umgestaltet: Uuf unsrer Herzen müde flammenspur Der friede seine weißen Händen faltet, Die weißen Kände! —

#### Weite Wiese.

Brüner, sommergrüner Rasen Schaufelt mich so warm und weit, Wie umflutet von Copasen In die blauste Ewigkeit.

Kleine, feine Heimdenklänge Cäuten fröhlich mir ins Ohr, Weißer falter feftgepränge Klammt um fernen Blütenflor.

Und ein Kächeln wird mein Leben In dem Hauch der reichen flur, Und mein Wandern wie ein Schweben Durch den träumenden Uzur . . .





# Canroberts Erinnerungen

Don

#### Hans Lindan.

- Berlin. -

Reich ift an Binmen die Fiur; boch einige find nur bem Auge, Anbre bem Gerzen nur schön; wähle Dir, Lefer, nun felbit! Goetbe.

britte Band ber Erinnerungen bes Marichall Canrobert\*) ift nun erfchienen. Die beiben erften Banbe 🛮 bes umfangreichen Werkes wurden im September 1902 an biefer Stelle besprochen. Germain Bapft hat inzwischen bie treue Mubewaltung mit Fleiß und Gifer fortgesett, und als Frucht dieser forgfältigen Borarbeiten giebt er uns nunmehr ben intereffanten britten Band, ber vor Allem ben italienischen Feldzug behandelt, in die Bande. Die Jahrhundertserinnerungen find bamit um ein beträchtliches Stud vorwarts gerudt, aber die Arbeit ift noch nicht zu Ende. Noch immer wird bes Lefers Erwartung auf kommende Zeiten in Spannung gehalten. Die Schilberung ber geschichtlichen Vorgänge, die sozusagen noch in ber Sehweite bes zeitgenössischen Gebächtnisses liegen, wird vermutlich mit gesteigerter Teilnahme begrüßt werben. Gerabe je näher die Berichte Bapsts an die Gegenwart beran vorbringen, umso lebhafter regt sich in unseren Bergen ein Sang ju gefühlvollerer Stellungnahme bem Betrachteten gegenüber, als fie sich für ben unbeirrbar hinmanbelnben historiker geziemen burfte. Da wird es schwerer, gerecht und sachlich zu sein, aber auch umfo verbienstvoller, wenn

<sup>\*)</sup> Le Maréchal Canrobert. Souvenirs d'un siècle. Par Germain Bapst. Tome troisième, Paris, Plon 1904.

es gelingt, zum Schweigen zu bringen, was im inneren Rate des Geschichte Schreibenden keine Stimme haben soll, und umso schöner, wenn es glückt, zur friedlichen Erfassung des Geschehenen in edler Wahrheitsliebe sein Teil beizutragen. Für den Darsteller der Vergangenheit wird dabei das scheindar Unabänderliche noch einmal zum beweglichen und gefährlichen Problem, an dem er seine Kräfte erproben muß. Was er sagen will, wie er etwas sagen will, wie laut oder leise und in welchem Zusammenhange, das muß er jetzt mit sich selber ausmachen, und auch hier giebt es Dinge zu erringen, die vielleicht wieder ihre Geschichtsschreiber sinden könnten.

Germain Bapft scheint nicht ben Lorbeer eines Siftorifers im engfien und strengsten Wortsinn zu erstreben. Sein liebenswürdiges Plaubertalent hat ihn zu etwas Anderem bestimmt, das dem geschichtlichen Berichte nabe verwandt ift, ohne damit zusammenzufallen. Während die strengere Clio, wie der Logifer Rickert es zum reinlichen Ausdruck bringt, in allgemeinailtiger Weise das Wesentliche vom Unwesentlichen zu scheiden und nur von bem zu berichten sucht, mas zu einem allgemeinen Werte in Beziehung steht, - bringt Bapits minder rigorose Muse ein gut Teil leichter, flüchtig vergänglicher Angelegenheiten mit zur Sprache. "Souvenirs d'un siècle" steht auf biesen Bänden zu lesen. Erinnerungen individueller Kärbung burfen biefem Nahrhunderts-Gemälde ihren Reiz verleihen, burfen mit dem anmutigen Gefräusel frei sich ergehender künstlerischer Laune das gerabe Liniensostem des wissenschaftlichen Erzählers heiter ablösen und für Unterhaltuna soraen. Nur ber feste Stanim, um ben die oft unhistorischen Reminiscenzen flattern, bleibt eine geschichtliche Berfönlichkeit. Sein Unblick sichert benn auch ber ganzen Darbietung in ben Augen bes Betrachters ben Charafter dieses freundlichen Uebergangsgebiets zwischen Geschichte und Belletristik. Aber so nahe die hier eifrig gepflegte Form der geschicht= lichen Anekbote auch ber schöngeistigen Litteratur kommen mag, gang hinein in's Land ber freien Kunstbetätigung wird sie Niemand nehmen. Man wird die Memoiren doch auch immer ben Geschichtsbüchern zugesellen; und nur manchmal scheint es, als neigen sich die blütenschweren Baumes: wipfel ber Erinnerung, gelinde und gleichsam unwiderstehlicher künftlerischer Schaffensnot gehorchend, in bichterische Regionen hinüber.

Bielleicht verdrängt so allmählich die Memoirenschriftstellerei mehr und mehr den sogenannten historischen Roman; kann man doch auch aus manchen sonstigen Anzeichen entnehmen, daß der Wirklichkeitssinn des Publikums beständig fortschreitet, und daß daher seinem Geschmack auf manchem Boden heute nicht mehr Genüge tut, was dereinst alle Ansprüche vollauf befriedigen konnte. Es liegt wohl eben in der Natur der Dinge, daß die Gewohnheit, sich überhaupt mit einem größeren Umkreis realer Verhältnisse, als dies früher der Fall war, zu beschäftigen, nun auch in der Kunst eine reichlichere Menge dieser Nahrung zum Bedürfniß werden läßt.

Der Zeitungsleser von heute wird zum Freund einer realistischen Dar-

stellung. Er verlangt, scheint es, ein stärkeres Quantum glaubwürdiger Tatsächlichkeit in jeber Speisenmischung, die ihm Behagen bereiten soll.

Unter ben Gestalten, die wir in dem neuen Bande der Erinnerungen Canroberts näher kennen lernen, nimmt wohl keine unsere Aufmerksamkeit in so hohem Grade in Anspruch wie die des Franzosenkaisers, Napoleon III. Die geschickte Feder Germain Bapits hat von Napoleon III. ein sehr lebendiges Bildniß entworfen. (Siehe befonders S. 293, 308, 333, 354, 365, 384, 387 f. 435, 443.) Alles in Allem erscheint der Herrscher uns da bebeutend liebenswürdiger, vornehmer und menschenfreundlicher veranlagt als fein großer Borganger, ber welterobernbe Rorfe, aber Biktor Sugos Berspottung Napoleons "bes Rleinen" hat boch auch nicht so unrecht. Er war ein kleiner Mensch. Und ein kleiner Mensch in einer verantwortungs: vollen, wichtigen Stellung ift natürlich ein Unglud für Biele. Er kann nicht regieren, die Dinge herrschen über ihn. Er läßt die Rügel schießen und schließt die Augen, wenn es ihm zu bunt wird; aber bem Manne an ber Spite eines Volkes barf es eben niemals zu bunt werben, er muß bie Augen offen behalten. Man konnte freilich einwenden, daß es suber Menschenkräfte geht, einen Staat als Alleinherrscher zu leiten; und die Geschichte lehrt uns, wie selten einmal Alles zusammentraf, um einen guten Regenten zu erzeugen. Bei ber Mannigfaltigkeit ber hier möglichen Gesichtspunkte wird sich ja übrigens auch manche Tat als fehlerhaft und anfechtbar hinstellen laffen, die mit anderen Gründen wiederum zu verteidigen wo nicht gar zu rühmen wäre. -

Napoleon III. scheint klein, da ihm die zähe Willenskraft abgeht, etwas ganz und voll zu betreiben. Das "koste es, was es wolle", das "durch Did und Dünn", was die mächtige Handlungsweise Napoleons I. auszeichnet, ist hier durchaus zu vermissen. Napoleon III. will Alles nur halb. Seine Hand zittert. Seine Seele ist von des Gedankens Blässe angekränkelt. Ihm sehlt das frische Drauslos, die unbedenkliche Entschlossens heit des Oheims, und die Kriegsfanfaren-Musik, die er gelegentlich erklingen lassen möchte, wirkt schwach und traurig. So wird er recht zum Ambos in der Geschichte und ist nicht dazu befähigt, Hammer zu sein.

Sollen wir das tadeln? Der Beurteiler befindet sich in einer eigentümlichen Lage. Eigentlich ist doch die brutale Gestalt des ersten Napoleon durchaus nicht sittlich erfreulich. Und dennoch — schön ohne alle Frage! — Schön und unsittlich? Wie reint sich aber dies zusammen? — Das, was schön an Napoleon I. ist, darf nicht unsittlich sein, oder wir können nur gleich den Zusammenbruch unserer ganzen Sittenlehre verkünden.

Offenbar giebt es, trop aller Unsittlichkeit im Einzelnen, doch etwas im Ganzen moralisch Erfreuliches bei diesem ungeheuren Manne zu rühmen, und offenbar ist, trop aller Liebenswürdigkeit im Einzelnen, doch etwas moralisch Unerfreuliches bei Napoleon III. festzustellen. Der Mensch ver-

ehrt die erfolgreichen Helben. Er liebt und bewundert die großen Sieger. Sie reißen ihn begeisternd mit sich fort, mit einer Gewalt, die in ben Kräften ber Natur ihren tiefen Grund hat. Wer wird sich einen Mann, ber nicht erreicht, was er will, zum Vorbild erwählen! Die strahlenben Namen ber Geschichte banken ben Erfolgen ihren Glanz, und lange, lange wird es wohl noch mähren, ehe die innere Würdigung der guten Gesinnung biefe politische Erfolgsbewunderung völlig verbrängt. Gewiß ist es sittlich bebenklich und nicht reinlich gebacht, wenn man ausschließlich nach Erfolgen urteilt, aber fragen wir uns boch einmal ernstlich: hat dies Urteilen nicht aleichwohl so etwas wie seine provisorische Notwendiakeit und Berechtiaung? Ist boch auch alle Gesinnungsreinheit um ihrer Erfolge willen von so fruchtbarer, weittragender Wichtigkeit. Ja, man kann reine Gesinnung und ein ehrliches, volles Herzensstreben nach guten, erfreulichen Wirkungen als ein und basselbe bezeichnen. Der Mensch, ber fich mit seinem guten Billen, ohne jeden Erfolg, völlig begnügt, ist kein wirklicher Mensch, sondern ein logisches Kunsterzeugniß. Der aute Wille ist, wie Goethe einmal schreibt. höher als aller Erfolg. Warum? Weil er in nichts anderem besteht, als bem unaufhörlichen, innigften Verlangen, Gutes in ber Welt zu erzielen.

So kommt es, daß wir den Mann verehren, der Großes erreicht. Der erfolgreiche Mann hat in der Regel den Erfolg auch verdient. Er faßt die Gelegenheit deim Schopfe, die ein Anderer an sich vorübereilen läßt. Er ist den verschiedensten Lebenslagen gewachsen und gehört somit zu den Lebewesen, die des Daseins nach dem Machtspruch der natürlichen Verhältnisse in hohem Grade wert sind, die lange leben sollen und ihre starke Art fortpslanzen. Sehen wir ab von gewissen sollen und ihre starke Art fortpslanzen. Sehen wir ab von gewissen sofort in's Auge springenden, unsittlichen, egoistischen Eigenschaften, so erscheint und Napoeleon I. in seiner herrlichen Arbeitskraft und gesunden, urkräftigen Energie als ein schönes, ruhmwürdiges Erdengeschöpf. Wo gewaltige Wirkungen zu spüren sind, da giebt es auch gewaltige Ursachen, und nur Torheit will nicht begreisen, wie sich Verdenst und Glück verketten.

Und so mag es auch ungescholten bleiben, wenn die Lebensweisheit andererseits die Unglücklichen mit schuldsuchenden Augen prüft. Es gilt eben, allgemeingiltige Warnungszeichen zu sinden. Wundervoll unterrichtet die Geschichte ohne ausbringliche Moralpredigt, still und unbeirrbar, die Schüler, die von ihr zu lernen begehren. Napoleon III. gehört zu den Unglückzgestalten, die bei aller persönlichen Klugheit und Anmut der Lebensstührung ihrem Schicksal nicht als reise, gerüstete Männer, nicht gewachsen den Pslichten, die sie sich ausgeladen haben, gegenübertreten. Das zeigt sich in dem von Germain Bapst nach eigener Duellenforschung sehr gründlich dargestellten italienischen Feldzuge. Den Kaiser überkommt zu Zeiten eine wahrhafte Lähmung. Er ist, wenn die Schlangenaugen der Gesahr ihn anstarren, nicht mehr seiner Gaben mächtig. Wie ein armes Vögelchen flattert er hilssos ängstlich hin und her und würde dem Verderben anheims

fallen, wenn nicht statt seiner noch wacker Helser eingriffen. Beim Anblick bes unermeßlichen Kriegsjammers, ben die Schlachten anrichten, verzagt das Herz des gutartigen Menschenkindes. Er ist aus edlerem Stoff, als aus dem man Soldatenschlächter macht. Er sieht, welches entsetzliche Elend, auf dem blutgetränkten Boden, der Politik am grünen Tische solgen kann, und das bringt ihn um alle Fassung. Wie manche Reisende auf heftig wogendem Weere von den Qualen der Seekrankheit ergriffen und in einen schier dem Tode nahen Schmerzenszustand versetzt werden, so erfast diesen Kriegsführer, dei starkem Wellenschlage der kriegerischen Ereignisse, eine unübermindlich schienende Kriegskrankheit. Er ist nicht mehr er selbst, läßt Alles gehen, wie es geht, und wünscht nur das Ende dieses leidvollen, unseligen Zustandes herbei, in den ihn der Schrgeiz — vielleicht auch noch Bessers als Ehrgeiz — getrieben hat.

Ein festerer Seefahrer bei friegerischem Sturm und Unwetter ist ber Marschall Canrobert felbst. Nur selten läßt Bapft ihn heller hervortreten. Der Darsteller ber Memoiren Canroberts beobachtet mit Takt und feinem Geschmad ein zurüchaltendes Verfahren, bas ben Einbruck erwedt, als wenn Canrobert eben nicht viel von sich selber spräche. Nur hier und da jeben wir gleichsam im Spiegel ber allgemeinen Begeisterung bas Bild bes helben (S. 74 f.), bem die väterliche Fürforge für ben Solbaten, neben bem fühleren Affekt ber Bewunderung und Verehrung gegenüber dem tüchtigen Heerführer, auch warme, bankbare Liebe sichert (S. 132, 459). gemeinen aber hören wir nicht viel über Canrobert, sondern alles mögliche Interessante und Belehrende über Andere aus Canroberts Munde. außerorbentlicher Schärfe ber Rleinmalerei wird uns Bilb auf Bilb von ihm entworfen. Höchst greifbar und lebendig treten die geschilderten Gestalten por uns hin. Die Ausführlichkeit bes Berichts erstreckt sich meist jogar bis auf die genaue Wiedergabe irgendwie charafterisirender Kleidungs: stude, Uniformen wie Damentoiletten. Anetooten, wie sie wohl ein rede: gewandter älterer Berr, bem man mit Achtung und Juneigung laufcht, in ansprucheloser Schlichtheit aus seinen Erinnerungen heraus zum Besten giebt, murgen ben Bortrag.

Bisweilen scheint es, als befäßen diese kleinen Züge auch noch eine Art symbolisch malender Bedeutung. Allein es kann höchstens vorübergehend so scheinen. Verstimmende Absichtlichkeit ist in dieser Beziehung dem künstlichen Gemälde keineswegs vorzuwersen. Im Gegenteil. In der frischen, unverzagten Art und Weise und in der reichen Fülle der Darbietung beruht ein Hauptreiz des Buches. Es weht ein gesunder, von Resserionen unverdorbener Lebensodem durch seine Blätter. Die Resserionen mag der Leser selbst hinzubringen, und der Leser kann vielleicht über eine gewisse Symbolik grübeln, wenn er etwa bei der Absahrt Napoleons III. von seinem italienischen Freunde eine kleine Begebenheit berichtet sindet, die an und für sich wenig auf sich hat. Die Räder des Wagens, in dem

Napoleon fährt, laufen sich nämlich heiß; und man hat zur Kühlung keine andere Flüssigkeit zur Stelle als das edle Naß des Shampagners, das denn auch hierzu verwendet werden muß. Diese nebenbei erzählte, ganz und gar unwichtige Materialverschwendung zaubert doch, will mich dünken, einen tiesen Hintergrund seelischer Analogien herauf. Wan denkt an die rollenden Räder des Kriegswagens, die den unglücklichen Fürsten viel weiter tragen, als er gewollt hatte, an die zu späten Wünsche seines Herzens, das Leid zu lindern, an die unerquickliche Unzweckmäßigkeit seiner unbedachten Handlungsweise.

Ueber die Mikstände ber militärischen Berwaltung wird mit Umsicht bisweilen auch belehrende Rechenschaft gegeben (S. 137 f., 144, 153).

Rrantheit, heißt es einmal (S. 150), ist mörberischer als Rugelregen. Le chiffre des pertes durant la guerre s'éleva à cent cinq mille morts, dont seulement dix mille morts sur le champ de bataille. C'est le cas de constater une fois de plus que le feu est moins meurtrier que la maladie, et si l'on assimile les travaux de la guerre à ceux de l'industrie on verra également que les accidents de travail causent bien moins de décès que les conditions mêmes où s'exécute le travail: c'est-à-dire le manque d'hygiène, l'insalubrité, les abus et l'épuisement. —

Von zahlreichen sog. schönen Stellen könnte ich wohl noch berichten. Manchmal wird Naturschilberung in die Darstellung poetisch eingewoben. (Vgl. z. V. S. 252. 460.) Der schwedische Hof, der Pariser Kongreß, die Persönlichkeiten des italienischen Feldzuges werden mit ergöslichen Sinzels heiten vor uns hingemalt. Da findet sich so vielerlei, so verschiedenartig Amüsantes und flott Wiedergegebenes, daß man glauben kann, Germain Bapit hält es mit Goethes Direktorweisheit: "Wer Vieles bringt, wird Manchem etwas bringen."





# Bauernhochzeit in Kurland vor dreißig Jahren und jetzt.

Eine Plauderei.

Don

### Freifrau T. b. Meericheidt-Dulleffem.

- Mitan (Kurland). -



ir sitzen in einem Luftkurort Tirols auf einer Bank an der Bromenade, die Baronin A. und ich. Die Kurkapelle spiekt gerade ein russisches Volkslied. Wie wunderbar die bekannten

Mange hier in der Fremde mich berühren!

Dieses Lied habe ich daheim so oft gesungen, an lauen Sommerabenden; die weichen wehmütigen Klänge zaubern mir das Bild der Heimat vor die Seele!

Wir kommen auf russische Musik zu sprechen, und die Baronin K. bemerkt, wie gern man die russischen Bolkslieder spielt und singt, wie sie sich mit ihren weichen Melodien Einem in's Herz stehlen.

"Ja, sie sind wunderhübsch, die russischen Lieder, aber wir haben auch reizende lettische Volkslieder."

"Lettische Volkslieder! Ich bitte Sie, was ist denn das? Sie leben doch in Rußland! — Was ist denn lettisch?"

"Ja, Sie haben Recht, wir leben in Rußland, im weiteren Sinne des Worts. Wir Balten sind russische Reichsangehörige, aber der Adel unserer baltischen Provinzen, sowie der Wittelstand sind deutsch; die bäuerliche Bevölkerung dagegen besteht aus Letten und Esten und spricht

ihre besondere Sprache, lettisch und estnisch. Die Abelsgeschlechter, zum größten Teile mit den Ordensrittern in's Land gekommen, sind deutsch gewesen und geblieben, deutsch ist ihre Wuttersprache, deutsch ihre Treue, deutsch ihr Idealismus. Sie lächeln, Baronin! Ja, man hat auch mir gesagt, daß letterer bei den Reichsdeutschen immer mehr schwinde und als nicht modern zu dem alten Gerümpel geworsen werde. Nun, wir in unserem Gottesländchen haben ihn uns noch bewahrt, teilweise noch, den lieben, schönen, deutschen Idealismus und wollen ihn festhalten. Ein Flügelpaar nuß die Seele haben, sonst bleibt sie am Boden kleben."

"Da sind wohl die baltischen Frauen die Hüterinnen dieses heiligen Feuers, zeichnen sie sich doch, wie bekannt, durch ihre ideale, geistvolle Lebensauffassung und ihre reizvolle Eigenart vorteilhaft vor uns aus."

"Aber, Baronin, ich finde keine Worte —"

"Bitte, lassen wir das und erzählen Sie mir lieber noch von Ihrem "Gottesländchen", von dem wir Reichsdeutschen nur eine sehr unflare und — wie mir scheint — oft falsche Vorstellung haben. Es lebt sich da ganz anders als bei uns. Wie sonderbar, daß die bäuerliche Bevölkerung in Kurland — nicht wahr? Letten nannten Sie sie doch — eine andere Sprache redet und wohl auch nationale Sitten und Gebräuche hat!"

"D, davon ließe sich jo Manches erzählen, namentlich von den Sitten und Gebräuchen der Letten aus früherer Zeit, sagen wir vor zwanzig oder gar dreißig Jahren. Jest streben fie darnach, in Bildung und Sitten zū tun, halten den Deutschen gleich aber fest ihrer an Sprache, von deren Fortentwickelungsfähigkeit sie überzeugt sind. Shakespeare, die deutschen Klassiker und — die Modernen, namentlich Sudermann, sind ins Lettische übersett. Sehlen die Ausdrucke für die Abstrakta, jo werden flugs neue gebildet; man muß sich in das neue Lettisch hineinarbeiten, um es verstehen zu können. Die Umgangssprache ist mir vollkommen geläufig; doch in Buchern und Zeitungen verstehe ich Vieles nicht, weil es eben zu viel neue, nicht etwa den Rultursprachen entlehnte, sondern selbständig erfundene Wortbildungen giebt, die auch nur die gebildeten Jungletten verstehen. Die lettische Litteratur fängt an fich zu regen, wir haben Dichter und Schriftsteller, die in lettischer Sprache schreiben, ein lettisches Theater in Riga, das sehr aut sein soll. Auch die Künste fangen an Vertreter zu finden, wir haben lettische Musiker und begabte lettische Maler."

"Wie lebhaft mich das Alles interessirt! Bitte, trinken Sie heute Abend den Tee bei mir und erzählen Sie mir von Ihrer baltischen Heimat. Russischen Tee kann ich Ihnen leider nicht vorsetzen."

"Wenn Sie erlauben, bringe ich welchen mit, liebste Baronin, das hiesige Gebrän, .Tee' benamiet, kann ich beim besten Willen nicht herunterkriegen."

"Also abgemacht, heute Abend um sieben Uhr ein baltisches Plauderstündchen und — russischer Tee, auf Wiedersehen bis dahin."

Wir trennten uns, und ich wanderte langsam meinem Hotel zu. Dort angekommen, lege ich mich auf die bequeme Couchette, schließe die Augen und lasse die Bilder der Bergangenheit an mir vorüberziehen.

Vor dreißig Jahren!

Es kommt mir garnicht so lange vor, daß ich kurze Kleider und Höngeloden trug und unser Diener Mahtis uns zu seiner Hochzeit einlud.

Wie mir das Herz warm wird, wenn ich der Heimat gedenke, meiner lieben baltischen Heimat.

Was, sogar eine Träne? Fort damit! Rasch Toilette gemacht, Cau de Cologne ins Taschentuch gegossen, die verräterische Spur des Heimswehs damit fortgewischt und frohgemut zu der Baronin K. geeilt. Was, schon nach sieden Uhr? Und den Tee hätte ich beinahe vergessen. Das kommt davon, wenn man dem Seinweh Audienz giebt.

Endlich bin ich fertig und trete meine Wanderung an. Einzelne Sterne lugen hervor und blinzeln mir ermutigend zu. "Menschenkind, trübselig werden und nicht frisch erzählen können, das darf nicht sein. Schön war es doch in Deiner baltischen Heimat, wenn die hellen Schlittenglocken durch den dichtverschneiten Wald klangen und ihr so warm verpackt im Schlitten sagte und fragend und zugleich so glückselig mit den hellen Kinderaugen zum sternenbesäten Hinaufschautet."

Ja, schön war es, und wie gern werde ich erzählen.

Die Baronin kommt mir mit einem herzlichen Willkommen entgegen, und wir betreten zusammen den kleinen, gemütlichen Salon, wo auf einem niedrigen Tischchen der Kessel mit heißem Basser dampft. Ich hole meinen russischen Tee hervor, bereite denselben auf altgewohnte Beise, und während die Baronin den duftenden Trank mit Behagen schlürft, lehne ich mich bequem in den weichen Sessel zurück und erzähle.

"Es war ein Sonntag im December, ein von uns Kindern heißersehnter Tag — der Hochzeitstag unseres Dieners Mahtis. Sein Bater ein Gesindewirt (Bächter eines Bauernhoses), war früh gestorben. Er hinterließ seiner jungen Wittwe außer viclen Schulden einen kleinen Jungen, Mahtis. Mein Bater, der die Familie selbstredend gut kannte und die junge, tüchtige Wirtin schätzte, bot ihr die Stelle als Hosmutter (Viehpslegerin) bei uns an, da sie nicht die nötigen Geldmittel besaß, sich auf dem Gesinde halten zu können, bis Mahtis erwachsen war. Sie nahm die Stelle mit Dank an und bekleidete sie zur Bufriedenheit meiner Eltern bis zu ihrem Tode. Mahtis wuchs zu ihrer Freude heran, ein strammer hibscher Junge, wurde in die Volksschule geschickt und nachber zu unserem Diener angelernt, was in den damaligen Zeiten als Auszeichnung galt. Er war ein uns treu ergebener, anstelliger und dabei herzensguter Mensch, außerdem ein gewandter Diener. Er machte eine für seine Verhältnisse glänzende Partie. Er heiratete eine reiche und dabei hübsche Wirtstochter aus einem Nachbargut und sollte nach seiner Hochzeit das elterliche Gesinde antreten, da sie die einzige Tochter war. Er hatte unsere Eltern so lange gebeten, dis sie uns endlich die Erlaubniss erteilten, seine Hochzeit mitmachen zu dürsen. Wie wir zubelten! Das war die erste, richtige Bauernhochzeit, die wir Jüngsten mitmachen sollten. Unser sämmtliches Dienstpersonal, sogar der Koch, war beurlaubt worden, meine Eltern mußten sich mit kalter Küche und der Bedienung unserer alten Faselmagd Madde begnügen, einem Original, schon dreißig Jahre in unsern Dienst.

Unsere Gouvernante sollte uns begleiten, dem Hauslehrer wurden die unbändigen Buben anvertraut. Es sah fast aus wie der Auszug der Kinder Järael, nur daß die es etwas unbequemer hatten als wir, die wir fest verpackt und vermummt in den Schlitten saßen, froh wie die Schnee-könige.

Die Fahrt von ungefähr 14 Werst war herrlich. Leicht glitten die Schlitten auf gut eingefahrenen Landwegen dahin, die Pferde griffen tapser aus, die Schlittenglocken klangen. Dicht verschneit war Alles rings umher, jeder Zaunpfosten trug ein weißes Käppchen, und auf den Fichtenbäumen im Walde lag eine dichte weiße Decke, unter der die Bäume wie verträumt leise ihre Zweige schüttelten — und weiter schliefen.

Aus den Gesinden, an denen wir vorüberfuhren, liefen zottige Köter kläffend heraus und verfolgten die Schlitten längere Zeit, ohne sich von den Beitschendichen zurückschrecken zu lassen, die unsere Rosselenker ihnen freigebig austeilten.

Unsere Erwartung stieg von Minute zu Minute! Endlich saben wir unser Reiseziel, den stattlichen Bauernhof vor uns liegen. An der Grenze desselben erwarteten uns der junge Ehemann Mahtis, die Marschälle und die gesammte männliche Jugend. Drei Schüsse wurden abgeseuert, was unsere Pferde übel nahmen, wir aber sehr seierlich sanden, dann ertönte Musik des ländlichen Orchesters, das später zum Tanzspielen sollte. Wir ließen Schritt sahren und wurden im Triumph hineingeleitet.

Der Weg bis zum Gesinde war mit gehadten Tannenreisern bestreut, die Türe des Wohnhauses mit Kränzen aus Tannenzweigen und Strickbeerfraut (Preiselbeeren) geschmückt; vor derselben erwarteten uns die junge Frau und deren Eltern, stattliche, behäbige Wirtsleute, die uns mit den obligaten Handküssen herzlich willkommen hießen. Mahtis strahlte förmlich vor Glück und Stolz.

Wir wurden in ein Zimmer zu ebener Erde geführt, das Schlafzimmer der Wirtsleute. Es war gedielt und machte einen wohnlichen Eindruck. Um Fenster standen Blumentöpse, der Tisch vor demselben war

mit einem weißen Tuch bedeckt, das große, mit bunter, wollener, eigengewebter Decke bedeckte Bett der Wirte nahm eine ganze Wand ein.

Wir entledigten uns unserer winterlichen Siillen, ordneten vor einem winzigen Spiegel, der von Hand zu Hand ging, Haar und Anzug; wir hatten natürlich Sonntagsfleider an. Bis wir unsere Toilette in Ordnung brachten, drängte sich die weibliche Hochzeitsgesellschaft an die Tür, um sich die "Herrschaften" anzuseben. Die kleinen Bauernmädchen jahen jo drollig in ihrem Staat aus und fühlten sich nicht recht gemütlich darin. Sie trugen lange Rode aus Wadmal (einem jelbstgewebten Wollenstoff), dazu eine Art Taille oder Spencer vorn zugeknöpft, mit kleinen Schößen hinten, bunte Kopftiicher aus Seide, Wolle oder Baumwolle und neue, ziemlich plumpe Schuhe, die sie ab und zu mit Stolz betrachteten. Für gewöhnlich tragen die Letten Bafteln, eine selbstgefertigte sandalenartige Fußbekleidung aus Leder, mit Schnüren um die Anöchel befestigt, Schuhe und Stiefel jedoch nur zu festlichen Gelegenheiten. Die Unbequemlichkeit erhöht die festliche Stimmung! Die ganze Hochzeitsgesell= ichaft, Braut und Bräutigam ausgenommen, war in Wadmal gefleidet, die Frauen und Mädchen hatten meistens seidene bunte Kopftiicher und bunte, seidene Bandschleisen vorn am Halse, was ihre graue, eintönige Kleidung belebte. Die Braut trug ein hellgrau wollenes Kleid, aus leichterem Stoff, in der Stadt gefauft, auf dem Ropf die wunderhübsche Jungfrauenkrone. Diese Krone besteht aus einem ungefähr zwei Finger breiten Streifen cchter Silbertresse, der den Kopf fest umschließt. Am oberen Rande derselben ist ein dichter Aranz von Blüten und Blättchen aus Silberfiligran angebracht, hier und da von bunten Glasperlen durchwoben, die an beweglichen Stielen sitzen, so daß sie bei jeder Bewegung schwanken und zittern; breite, bunte, seidene Bänder, je mehr, desto besser, fallen von der Krone über den Rücken bis weit über die Taille herab. Dieje Kronen, ein teurer und fleidsamer Schmuck, sind meistens im Besitz der Bauernaristokratie und vererben sich von Mutter auf Tochter, werden nicht nur zur Hochzeit, sondern auch an Sonntagen und Festtagen von Jungfrauen getragen. Die Brautschwestern waren mit ebensolchen Kronen geschmückt, da sie gleich der Braut oder richtiger jungen Frau, Töchter von Gesindewirten waren.

Die Trauung findet immer Worgens in der Kirche statt, mögen Beg und Better noch so unmöglich und die Entsernung keine unbedeutende, sein; sie war auch bei diesem Brautpaar in unserer Kirche seierlich vollzogen worden.

Mahtis sah in seinem neuen, schwarzen Anzug, einem Geschenk meiner Eltern, mit dem Myrtensträußchen an der Brust sehr stattlich und vornehm aus. Die Marschälle hatten weiße Seidenschleisen mit Sträußchen von möglichst bunten Papierblumen.

Nun erschien die Brautmutter und bat die Serrschaften in's "Zimmer" zu kommen, wie man auf lettisch eine größere Stube nennt. Dies Zimmer, sonst Wohn- und Schlafstätte von vier die fünf Anechtsfamilien, mit einem Riesenosen, einer Diele aus Lehmschlag, war ganz ausgeräumt, die Wände mit Guirlanden von Strickbeerkraut geschmickt, in deren Festons primitive, weiße Holzleuchter mit Lichten darin angebracht waren, in den Ecken standen Tannenbäumchen, in der Mitte war eine lange Tasel gedeckt, weiße Holzbänke standen herum. Wir wurden gebeten Platz zu nehmen.

Das Brautpaar saß in der Mitte, wir "Herrschaften" alle zusammen am oberen Ende der Tafel; zwischen uns und den übrigen Hochzeitsgästen befand sich ein leerer Raum — um den schuldigen Respekt zu wahren.

Nun wurde das Essen aufgetragen. Zuerst dicker Reis mit Rosinen darin, den ich gern aß, meine Schwestern aber nur berührten, was die Brautmutter zu fränken schien, weil diese Speise damals für großen Luxus und seltene Telikatesse bei den Bauern galt. Darauf wurde Rindsleisch mit Gemüse gereicht, dann nacheinander drei verschiedene Braten, nachher, als seinstes Gericht für uns allein, junge hilhner mit Kartoffeln und schließlich Pfannkuchen mit Saft.

Mahtis bat uns Kinder leise, nur so viel zu essen, wie wir ohne Schaden könnten, das hatte ihm wohl meine Mutter eingeschärft, denn es galt für höflich, sich auf Bauernhochzeiten beinahe tot zu essen. Wir wurden mit süßem Wein traftirt, Lünel, der uns köstlich schmeckte und die festliche Stimmung erhöhte; zu Hause gab es für uns Kinder nie dergleichen. Die andern Hochzeitsgäste tranken seine Schnäpse und eigenzebrantes Vier, das recht gut schmeckt und zu keinem Fest sehlen durste, ebenso wenig wie Grobweizenbrot, das "Hochzeitsbrot", "Kahin maije" genannt wird.

Anr die nächsten Berwandten von Braut und Bräutigam, befreundete Gesindewirte und sonstige ländliche Würdenträger sanden an der Hochzeitstafel Plat. Die Jugend beiderlei Geschlechts saß auf Holzbänken längs den Wänden oder stand und wurde von den Anechtsweibern reichlich mit Essen versehen.

Die Brauteltern gingen während der Mahlzeit umher, um sich zu überzeugen, ob alle Gäste mit Essen und Trinken versorgt wären; auch die Braut nußte ab und zu aufstehen und zum Essen nötigen, das erforderte die gute, alte Sitte.

Ansangs wurde während des Essens wenig und leise gesprochen, meine erwachsenen Schwestern flößten den Leuten Respekt ein, Lehrer und Gouvernante weniger; damals standen die Lehrenden in keinem großen Ansehen bei den Bauern, sie hielten sie für wenig mehr als sich selbst, "sie sind ja auch nur Dienende wie wir", sagten sie.

Allmählich belebte sich die Unterhaltung. Die Letten sind flug,

lebhaft, drücken sich bezeichnend und draftisch aus und haben viel Sinn für Humor.

Als die Mahlzeit beendet war — sie hatte fast zwei Stunden gedauert — erschienen drei alte Weiber, eine Vorfängerin an der Spite, ein Handtuch nebst einem Baar wollener, selbstgestrickter Sandschuhe auf dem Arm. Sie trat auf Mahtis zu, hing ihm das Handtuch um den Hals, und nun begannen die Beiden einen Rundgang auf den Bänken, die der Wand entlang liefen, wozu die andern Weiber einen monotonen Gesang an-Die Worte wurden jedes Mal selbst erfunden, schilderten den Lebenslauf von Braut und Bräutiganı, die Vorzüge und Fehler derselben, und die jungen Cheleute bekamen manchen guten Rat auf den Weg, der die junge Frau erröten machte. Dann nahm die junge Frau aus einer großen, buntbemalten Trube ein feines Bandtuch, an deffen zusammengehefteten Enden ein Baar feiner wollener Sandschuhe befestigt war, hing es meiner ältesten Schwester um den Hals und nun begann derselbe Rundgang auf der Bank wie vorhin. Die alten Weiber sangen dazu, und sehr amüsant war es, wie sie die kleinen Angewohnheiten der "Herrschaften" bemerkt hatten und ihre Beobachtungen mit Humor und gutmittigem Spott zum Ausdruck brachten. Meinen Schwestern wurde eine kleine Rüge nicht erspart, weil sie den schönen Reis kaum geschmeckt hatten, und es wurde ihnen geraten, ja keine Gottesgabe zu verachten, das brächte Unglück in die Ehe, auch bei den Adligen; sonst aber wurde ihnen ein glänzendes Loos prophezeit, sogar ein Majoratsherr als Gemahl!

Nun kam die Reihe an mich, vor unserer Gouvernante, weil ich das Herrenkind war. Wir tanzten nur so auf der Bank herum, von allgemeinem Jubel begleitet. Ich war der Liebling unserer Bauern, ich teilte Freud und Leid mit ihnen, ich verstand ihre Interessen, ich sang ihre Lieder, ich paukte den Kindern in der Bolksschule ihren Katechismus ein. Die Alten sangen und sagten, ich wäre ihre Sonne, so leuchtend und so wärmend sir Alte und Junge, meine Locken glänzten wie Sonnenstrahlen, meine Augen so hell wie die eines Finken, mein Lied erschalle so froh und schmetternd wie Lerchengesang, und mein Schritt wäre so leicht wie der eines jungen Rehleins im Bald. "Gott beschütze unser kleines Fräulein," so schlossen sieden von selbst; dabei hat es klugen Kat wie der "gnädige Bater" (so wurde der Gutscherr genannt). Gott schiütze es vor zu viel Lernen und zu viel Büchern."

Mir traten die Tränen in die Augen. Ich wußte es ja, daß sie mich liebten, es war mir wohltuend und zu gleicher Zeit beschämend, mein Lob so vor der ganzen Hochzeitsgesellschaft anhören zu müssen. Die junge Frau füßte mir die Hand, da siel ich ihr um den Hals und küßte sie. Wein kleines Herz war übervoll! Weine Schwestern und die Gou-

vernante warfen mir mißbilligende Blicke zu, sie fanden es unpassend. "Mais, ma chere!" Was fragte ich darnach! Ich blinzelte nur schelmisch zu unserer Gouvernante hinüber: "Gott schütze mich vor zu viel Lernen und Büchern! Fräulein Müllerchen, bitte, denken Sie in der nächsten Rechenstunde daran!" Sie mußte lachen, wider Willen. Rechnen war nicht gerade meine starke Seite!

Feder Hochzeitsgaft bekam nun ein Handtuch nehst Handschuhen umgehängt und wurde von der jungen Frau ein Mal auf der Bank herumgeführt, für Jeden und Jede hatten die alten Weiber eine passende Bemerkung, die oft mit wahren Lachsalven begleitet wurde, die sestliche Stimmung wuchs. Es dauerte lange, bis alle Gäste ihr obligates Handtuch bekommen hatten, sogar die Kinder wurden bedacht, soweit der Borrat reichte.

Die reichen Bauernwirte sesten ihren Stolz darin, nicht an Handtüchern zu kurz zu kommen, wenn auch, wie hier, weit über hundert Hochzeitsgäste da waren, die Knechte und deren Familien nicht mit eingerechnet. Sowie bei den Bauernwirten ein Mägdlein das Licht der Welt erblickt, fängt die Wirtin und ihr weibliches Tienstpersonal an, Flachs zu Handtüchern für die Hochzeit zu spinnen und zu weben, und diese Handtücher werden in einem großen, mit bunten Blumen bemalten Kasten, "Puhre" genannt, aufbewahrt.

Jede Tochter hat einen ihr gehörigen Kasten für Leinenzeug zur Aussteuer, einen zweiten zur Ausbewahrung von Wadmal, wollenen Bettdecen, Kissen, Strümpfen, Handschuhen und Wollengarn; ehe beide Kasten
nicht bis zum Rande gefüllt sind, darf kein Wädchen heiraten.

Nachdem die Verteilung der Handtücher beendet war, wurden die Tische fortgeräumt. Die nächste, ältere Verwandte der Braut ging mit einem Teller herum, und alle Hochzeitsgäste legten ein größeres oder kleineres Geldgeschenk, je nach ihren Mitteln, für den jungen Haushalt darauf; der Inhalt des Tellers wurde dann der jungen Frau in den Schoß geschüttet, und sie verwahrte denselben in ihrer Aussteuertrube.

Das Musiforchester hatte sich unterdessen aufgestellt, eine getragene, seierliche Weise erklang, und der Tanz wurde mit einer Art Polonaise eröffnet, wobei Alle so seierliche Gesichter machten, als wären sie auf einer Beerdigung. Meine älteste Schwester tanzte mit Mahtis, mein ältester Bruder mit der jungen Frau, wir jüngern Schwestern mit dem Brautvater und den nächsten Verwandten von Mahtis, dabei wird ein strenges Ceremoniell eingehalten. Nach Beendigung dieser in langsam seierlichem Schritt getanzten Polonaise erklang eine lustige Polka. Mahtis tanzte der Reihe nach mit uns, die Braut mit meinen Brüdern und dem Haussehrer, die sie selbst aufsordern mußte, das galt als Ehrenbezeigung.

Run wird ein Stuhl in die Mitte des Zimmers gestellt, die Braut

jeste sich darauf, die Brautschwestern schlossen Kreis um sie, die eine derselben nahm ihr die Jungfrauenkrone vom Kopf und jeste ihr ein Frauenhäubchen auf, das aus Spisen gesertigt und mit knallroten Rosen garnirt war. Die weiblichen Hochzeirsgäste begannen — a tempo — zu weinen, die junge Frau mußte sekundiren, ob sie wollke oder nicht. Wieder erklang die getragene Musik der Polonaise, und diesmal tanzte Mahtis mit seiner jungen Frau, wobei sie möglichst erust und gleichgiltig aussahen, das erforderte die strenge, bäuerliche Sitte.

Run folgte ein Tanz dem andern, die Hochzeitsgesellschaft wurde erst nach und nach belebter, wir Herrschaften legten ihnen, obgleich wir nur zusahen, doch einen leichten Zwang auf, der sich durch die Freude am Tanzen und durch den Biergenuß allmählich verlor.

Die Letten haben zwei Nationaltänze. Der eine, "tscherr engeliti" (vier Engel) genannt, wird von vier Paaren getanzt, ersordert Gewandtheit, ja Grazie, hat viele komplicirte Touren und die besten Tänzer und Tänzerinnen werden dazu gewählt. Es bildet sich ein Kreis um die tanzenden Paare, und mit Kundgebungen der Freude oder des Tadels, aber stets mit gespanntem Interesse, sehen Alle zu, klatschen in die Hände und summen die Tanzmelodie mit. Dieser Tanz bildet gleichsam den Höhepunkt des Festes und war uns zu Ehren früher als sonst üblich angesetzt worden. Der zweite Nationaltanz ist eine Art Quadrille, von zwölf dis sechzehn Paaren getanzt, auch mit hübschen eigenartigen Touren, aber allgemeiner bekannt als der erste.

Gouvernante und Lehrer mahnten zum Aufbruch. Der kurze Wintertag war zu Ende und damit unser elterlicher Urlaub. Wir wurden aber noch nicht fortgelassen.

Im Schlafzimmer der Wirtsleute stand einladend der Kasseetisch gedeckt (Kassee war damals ein seltener Luxus bei den Letten), frisches dustendes Gebäck, Honig und Butter waren ausgetragen, in mächtigen, geblümten Tassen dampste der Kassee, und in der Mitte stand eine Kanne mit dickem Schmand. Wir wurden freundlichst genötigt Platz zu nehmen; wer konnte da widerstehen? Wie köstlich der Kassee uns Allen mundete, sür uns Kinder sonst nur eine Sonntagsserude, an Wochentagen gab es Milch, und hier so große Tassen Kassee! — Aber anch die wurden ausgetrunken und Fräulein Müller mahnte immer dringender zum Ausgetrunken und Fräulein Müller mahnte immer dringender zum Aufbruch, in der mehr als berechtigten Befürchtung, unsere Rosselanker würden dem Bier und Schnaps zu lebhaft zugesprochen haben. Mahtis wurde gebeten, anspannen zu lassen, und nach allseitigem, herzlichem Abschied wurde uns von der Brautmutter noch ein großes Tuch voll Gebäck, Kahsu maise und Wilchkäse für unsere Eltern mitgegeben, das war so Sitte und mußte dankend angenommen werden.

Die Hochzeit wurde auch hier drei Tage geseiert. Je vornehmer und reicher die Brauteltern, je länger die Feier.

Zuweilen ist eine Bauernhochzeit auch acht Tage geseiert worden. fünf Tage bei den Brauteltern und drei Tage in dem neuen Heim des jungen Paares, wenn der junge Chemann schon ein eigenes Gesinde besaß. Gegessen und getrunken wird dabei nach Möglichkeit, ja es klingt uns jest unglaublich, wieviel an Lebensmitteln, Bier und Schnaps auf einer Bauernhochzeit damals vertilgt wurde. Jeder Arme und Bettler von weit und breit hatte das Necht, sich zur Hochzeit einzufinden, erhielt seine reichliche Mahlzeit und Lebensmittel mit auf den Weg.

Unsere Schlitten fuhren vor, man hillte sich in Pelze und Kappen, unser guter Mahtis half uns noch zum letten Male hinein und verpacte uns sorglich, was er so meisterlich verstand, wie kein anderer Diener; nie ging eine Pelzdecke los, die er einem um die Füße gewickelt hatte. Wie wurde der Abschied uns schwer, — Mahtis standen die hellen Tränen in den Augen. "Gott behitte Sie Alle!" — mehr konnte er nicht sagen. Ich weinte still in meinen Muff hinein, Fräulein Müller sollte es nicht jehen.

Der gute, treue Mahtis! Er war ein Stück unserer Kindheit, hatten wir doch jahrelang Freude und Leid mit ihm geteilt, ihn stets hilfbereit und gefällig gefunden, stets freundlich und höflich. Und nun dieser neue Diener Jurre, blond mit struppigem Haar und stets grinsend, dabei ein Lempe (Tollpatsch), dem Alkes aus der Hand fiel, nein, der gefiel mir garnicht.

Meine Schwestern hatten sich das sonst übliche Schießen und Hinausbegleiten verbeten, Gottlob, denn unser Autscher schwankte bedenklich auf dem Bocke hin und her und schien die mutigen Pferde nicht in seiner Gewalt zu haben.

"Das wird nett werden," stöhnte Fräulein Müller, sie war sehr ängstlicher Natur. Ich lachte und suchte sie zu beruhigen.

"Wenn wir fallen, so fallen wir wenigstens weich, Fräulein Müllerchen, auch ein Trost."

"Ein schöner Trost," jammerte sie; "ach, wären wir doch schon zu Hause."

Die Sache fing wirklich an, ernft zu werden.

Die Brüder, die uns mit den älteren Schwestern in einspännigen Schlitten folgten, riefen uns zu, sie vorbeifahren und den Zug eröffnen zu lassen, das würde sicherer sein. Ich befehle dem Kutscher zu halten. Er reißt die Pferde mit einem Rud zurud, - sie baumen fich, drängen zur Seite — und bums, — da fliegen wir mit mächtigem Schwunge über den Graben, auf's Feld.

Weich kamen wir nicht zu liegen, wie ich es Fräulein Müller veriprochen hatte, der Schnee war abgeblasen und ein hartgefrorenes Brachfeld ist gerade kein Daunenkissen, aber wir hatten uns Gottlob nicht beschädigt und das war die Hauptsache.

Der zweispännige Schlitten und die Pferde lagen im tiefen Graben, der Kutscher irgendwo unter ihnen. Der Lehrer, die Brüder und Jurre eilten erschreckt herbei (die Schwestern hielten inzwischen die andern Pferde), und mit ihrer Silfe gelang es, Schlitten und Gäule ziemlich unbeschädigt aus dem Graben herauszubefördern. Tief unten rappelte sich der unterdeß nüchtern gewordene Kutscher aus dem Schnee, ihm war kein Härchen gekrümmt.

Die Deichsel war gebrochen, konnte aber notdürftig mit einem Endchen Schnur, das der Kutscher immer in seiner Tasche steden hatte, zugebunden werden.

Auf dem Felde stand zitternd Fräulein Müller und jammerte:

"Wie soll ich über den tiefen Graben kommen?"

"Borwärts, Jurre," befahl meine Schwester, "hebe das Schulfräulein über den Graben und hilf ihr in den Schlitten."

Jurre gehorchte, wir stiegen ein und ließen uns in die warmen Decken hüllen. Der Kutscher sah nach dem Pferdegeschirr, er wollte sich noch einmal überzeugen, ob Alles in Ordnung wäre, dann trat er zu mir und bat und flehte, wir möchten nichts von dem Unfall zu Hause erzählen, sonst würde er auf der Stelle fortgesagt werden. Er war ein nüchterner, zuverlässiger Mensch, diente schon mehrere Jahre bei uns und war sonst ein gewandter Kutscher. Wir berieten auf Französisch, was zu tun sei.

"Einmal kann es ja Jedem passieren, daß er über den Durst trinkt, und noch dazu auf einer Hochzeit," meinten die Brüder, und so beschloß man einstimmig, diesmal Gnade für Recht ergehen zu lassen und den Eltern den Vorsall zu verschweigen. Dieser unser Beschluß wurde dem Kutscher mitgeteilt. Glückselig ging er von einem zum Andern und küßte uns dankend die Hand oder den Aermel.

"Wie bin ich froh, daß der arme Indrif nun seine Angst los ist," sagte ich zu Fräulein Müller und seufzte erleichtert auf.

"Vous gatez les gens, ma chère, voilà tout," antwortete sie grimmig. Müllerchen hatte der Schreck gallig gemacht, und es besaß doch sonst das beste Herz von der Welt.

Verträumt liegt die Winterlandschaft vor uns, melodisch klingen die Schlittenglocken, ein köstliches Gefühl von Ruhe, ja von Schläfrigkeit kommt über einen.

Frisch weht die klare Frostluft um unsere Wangen, leise knirschend, aber wie im Fluge, gleiten die Schlitten über den festgefrorenen Weg, bell leuchten die Sterne am Himmel. Indrik hält die dampfenden Pferde an und rückt verlegen an seiner Pelzmüße.

"Bitte, nichts erzählen, gnädige Herrschaften."

 "Wie rasch die Zeit entflogen ist! Ich danke Ihnen herzlich."

Ich sehe nach der Uhr. "Was, schon so spät! Weit über die kurgemäße Schlafensstunde hinaus. Bas wird der Doktor jagen? Gute Nacht, liebste Baronin, und gute Ruh. Wenn wir Beide morgen kein Ropfweh haben, dann trinken Sie, bitte, den Tee bei mir und ich erzähle Ihnen von einer modernen Bauernhochzeit aus dem Jahre des Heils 1901."

"Abgemacht, das ist charmant, gute Nacht und nochmals herzlichen Dank. Ich für meinen Teil werde köstlich schlafen, gute Nacht." — Und auch ich schlief föstlich. Ich hörte beim Einschlafen die heimischen Fichten rauschen, wie in meiner Kindheit, und so wie damals hielt mich fester, traumloser Schlaf umfangen.

Am anderen Morgen war ich frisch und munter; ich freute mich auf den Abend. Um 6 Uhr war mein Teetisch gedeckt, eine behagliche Wärme durchströmte das kleine Wohnzimmer, die Abende wurden ichon fühl; in den Basen hatte ich einige späte Rosen und Reseda geordnet, ein feiner Duft durchzog den Raum.

Ich jaß am brennenden Kamin, so recht zum Plaudern aufgelegt, da hörte ich Schritte, die Baronin K. trat herein und begrüßte mich mit ihrem sonnigen Lächeln, das mich gleich an sie gefesselt.

"Wie reizend gemütlich," rief sie aus, "wie neugierig ich auf Ihre Beschreibung der modernen Hochzeit bin."

Wir setzten uns an den Teetisch, und ich goß den duftenden Trank in die Taffen, dann begann ich.

"Wie ich Ihnen früher sagte, liebste Baronin, lebe ich seit meiner Berheiratung in der Stadt, in unserer Provinzialhauptstadt Mitau. Nun ist das Stadtleben bei uns auch ganz anders als in Deutschland. Wir zum Beispiel bewohnen ein ganzes Haus und sind daher genötigt, viele Dienstboten zu halten; tüchtig tummeln müssen sie sich dessenungeachtet, um mit ihrer Arbeit fertig zu werden. Unfer Stubenmädchen (wir halten keinen Diener) hat den Löwenanteil an der Hausarbeit.

Bei einem vorzunehmenden Wechsel in dieser Charge nahm ich ein achtzehnjähriges Mädchen vom Lande und richtete es mir zum Stubenmädchen ab, was brillant gelang. Sie hieß Anne Karkling, war ein großes üppiges blondes Mädchen, eine Bauernschönheit. Sie war die Tochter eines Knechts, nur durch die Mutter mit der Bauernaristokratie verwandt und gleich ihr hochkonservativ, den neuen Ideen und dem Junglettentum total abgeneigt. Anne gefiel uns Allen, war zuverläsig, von tadelloser Moral und einer gewissen vornehmen Ruhe bei ihrer Arbeit. Sie war fünf Jahre bei uns und hielt in leichten, wie in schweren Tagen getreulich bei uns aus. Wir hatten in dieser Zeit viel Sorge und Krankheit im Hause, da war Anne unschätzbar und geradezu unentbehrlich, von einer unbedingten Willigkeit, zu jeder Hikseleistung bei der Krankenpflege bereit. Selbstverständlich bekam sie große Geschenke, und wir erhöhten ihren Lohn, ja ich legte von ihren Ersparnissen ein hübsches Sümnichen in die Sparkasse, was sie besonders beglückte.

Anne hatte viel Beifall bei der männlichen Lettenjugend, doch verhielt sie sich ihr gegenüber sehr kühl und meinte, dieselbe tauge nicht viel, es lohne sich garnicht zu heiraten. Mir war diese Auffassung erfreulich, ja ich fand sie sogar sehr berechtigt. Die Letten von heutzutage sind vielfach genuße und vergnügungssüchtig in hohem Grade, trinken gern und viel, spielen mit Pajjion Karten und Billard und vernachläjfigen oft darüber Arbeit und Beruf. Die arme Frau hat oft kein Stud Brot im Sause oder muß es sich muhsam selbst verdienen, mahrend der Mann mit seinen Freunden "schmort", d. h. sich amüsirt. Natürlich bezieht sich das Alles auf die in den Städten wohnenden Letten und deren giebt es sehr viele, der Zuzug wird jährlich größer, und während es auf dem Lande öfters an den nötigen Arbeitsfräften mangelt, ist das Angebot in der Stadt größer als die Nachfrage, sie drängen sich förmlich zur Fabrikarbeit, sowohl Männer, wie Mädchen. Es lockt sie, ihren Sonntag frei zu haben und ihn ungehindert dem Bergnügen widmen zu können, das lettische Theater oder einen Ball zu besuchen oder möglichst modern gefleidet spazieren zu gehen, natürlich in Begleitung ihrer Liebsten. Tafür wird die Woche über gespart und gehungert, am Sonntag muß es nobel hergehen, aber, fragt mich nur nicht wie?

Modern sind jest die Chescheidungen unter den Letten! Sie halten die ehesiche Treue und das eheliche Glück für einen überwundenen Standpunft, der alten Zeit angehörend. Sind sie ihrer Frau überdrüssig geworden oder ist das Geld ausgegeben, das sie in die Ehe gebracht, so suchen und finden sie meistens einen Scheidungsgrund und schließen flugs neue Bande. Diese ersahrungsmäßige Tatsache schreckte Anne von einer Verlobung ab, obgleich sie mehrere scheinbar gute Freier hatte.

Endlich fam aber doch der rechte!

Eines ichönen Sonnabend Abends im April wird mir von dem anderen Stubenmädchen gemeldet, ein "Menich" (wie die Letten sagen) wünsche mich zu iprechen, aber allein. Ich bin gespannt und gebe die Erlandniß, ihn eintreten zu lassen. Bald darauf kommt ein gut aussehender elegant gekleideter Mann ins Zimmer, macht mir eine tiese Bersbengung, tritt dann näher und küßt mir die Hände.

"Inädigste Fran Baronin, ich komme um die Hand Ihrer Dienerin Anne Karkling bei Ihnen anzuhalten," jagt er errötend und mit bebender Stimme in lettischer Sprache. Dann giebt er mir in wohlgesetzter fließender Rede über seine Stellung und Familienverhältnisse Auskunft, jum Schluß fagt er, daß er Anne feit einem halben Jahre kenne und liebe, sie ihm aber bisher wenig Hoffnung gegeben, endlich jedoch eingewilligt habe, die Seine zu werden. Er hieß David Ofoling (Eiche) und gehörte der höchsten Bauernaristokratie an, sein ältester Bruder war Gefindebesiter und bekleidete außerdem einen bauerlichen Berwaltungsposten, der andere Bruder war Buchhalter in Riga. Er selbst hatte die Elementarschule in Mitau besucht, doch war sein Bater gestorben, und die Brüder wollten nicht mehr so viel an seine Bildung wenden, da wäre ihm denn nichts anderes übrig geblieben, als in die Wachstuchsabrik einzutreten, wo er anfangs als Arbeiter und jest als Aufseher sein reichliches Auskommen habe und seiner Frau eine gesicherte Existenz bieten fönne.

"Das ift Alles schön und gut, lieber Osoling," antwortete ich, "aber lieben Sie Anne aufrichtig und wollen Sie ihr wirklich in guten und bösen Tagen treu zur Seite stehen? Die Ehen, die allsonntäglich in der Kirche eingesegnet werden, wie oft sind sie nach wenigen Monaten schon getrennt; vor diesem traurigen Schickfal möchte ich Anne bewahrt seben."

David Osoling beruhigt mich über diesen Punkt und spricht mir offen und dabei bescheiden seine Lebensauffassung und seine Principien aus. Er macht den Eindruck, wahr und zuverlässig zu sein. Ich lasse Anne rufen. Sie erscheint, sehr verlegen, bricht in Tränen aus und füßt nur immer meine Hände, ohne ein Wort hervorbringen zu können. Djoling wischt sich die Augen, und ich werde von der allgemeinen Rührung angestedt. Gine lange Pause. -

"Nun, Anning," fage ich, "liebst du Dfoling, hast du Bertrauen zu ihm, soviel, daß du seine Frau werden möchtest?"

Schluchzend bringt sie ein "Ja" heraus. Pause.

Endlich fagt Osoling, ein Verwandter von Anne habe ihn in unser Haus geführt, derselbe marte in der Rüche und sei bereit, mir jede gewünschte Ausfunft über seine bisherige Lebensführung zu geben. laffe den Biedermann holen. Er stellt Ofoling ein glänzendes Leumundszeugniß aus, lobt seine Nüchternheit, Sparsamkeit und Moral, jagt, jolch' ein Mensch wäre unter Tausenden nicht zu finden, Anne fönne sich gliidlich schätzen, daß er sie gewählt.

Was blieb mir anders übrig als meinen Segen zu geben, im Beheimen forgenvoll überlegend, wo einen baffenden Erfat für Anne finden! Egoistisch bleibt man trot seines Vischens Nächstenliebe, — ich konnte mir das Haus ohne Anne garnicht deuten.

Das glückliche Brautpaar zog in die Küche ab. Ich suchte die Kinder auf und teilte ihnen Annes Verlobung mit. Allgemeines Staunen und Mein Mann kommt von einem Geschäftsgange zurud und wird von den Kindern gleich mit der wichtigen Nachricht empfangen. Er äußert troden: "Das wird jest ein netter Zustand im Hause werden,

nichts zur rechten Zeit! Dem muß ein Ende gemacht werden. Sobald als möglich Hochzeit und bafta!"

In den nächsten Tagen wird die Sache eingehend beraten. Osoling stimmt meinem Mann lebhaft bei, ich sinde schneller, als ich gedacht, ein neues Mädchen, und es wird beschlossen, die Hochzeit in vier Wochen zu seiern. Anne hatte die Absicht, für den Sommer noch an den Strand mit uns zu gehen und erst im Herbst zu heiraten, doch stößt sie auf lebhaften Widerspruch seitens ihres Bräutigams und muß schließlich seinen Bitten nachgeben.

Es wird mit Energie an die Beschaffung der Aussteuer gegangen, ich muß überall raten und meistens auch taten. Anne ist sehr in Anspruch genommen. Bald muß sie auf's Land sahren, um sich den Verwandten ihres Bräutigams vorzustellen, dann wird sie Sonntags von ihnen abgeholt zu einem Fest ihr zu Ehren, kurz, für uns ein unerquicklicher Zustand; Anne ist strahlend vor Glück. Sie wünscht im Hause getraut zu werden, sie sindet das vornehmer; in der Kirche, meint sie, sei ein zu großes Gedränge, sürchterliche Size und zu viel Neugierige, wir würden die schlechte Lust dort nicht vertragen. Was bleibt mir anders übrig als einzuwilligen, obgleich mir die Trauung in der Kirche in mancher Hinsicht bequemer gewesen wäre.

Der Hochzeitstag, ein Sonntag im Mai, bricht an.

In aller Herrgottsfrühe versammeln sich Annes Verwandte vom Lande. Es herrscht ein reges, buntes Treiben auf unserm Hose. Begrüßen, Lachen und Sprechen. Viele kommen meilenweit her, haben sich lange nicht gesehen, was giebt es da nicht Alles zu fragen und zu erzählen.

Das neue Stubenmädchen ist den Tag vorher eingetreten, weiß von Himmel und Erde nichts! Ein schwerer Tag steht mir bevor, — also frisch an's Werk. Gottlob, das Wetter ist herrlich, ein warmer, föstlicher Maientag! Die Hochzeitsgäste können sich in Hof und Garten aufhalten, Küche und Mädchenzimmer würden sie ohnehin nicht fassen.

Zuerst bekommen Alle Kaffee, mit eigengebackenem Beigbrot und Speckkuchen dazu, nachher Mittag. Meine Köchin und ihre Aushülfe haben alle Sände voll zu tun.

Unterdessen sind wir beschäftigt, den Saal für die sestliche Gelegenheit herzurichten. Um Mittelfenster wird der Altar aufgeschlagen, silberne Leuchter und eine lettische Bibel darauf gelegt, ein geschmackvolles Blumenarrangement umgiebt das Ganze, duftende Blumen in Basen werden überall verteilt, es sieht hübsch und seierlich aus. Auf Annens Bunsch sind unsere in Mitau wohnenden Verwandten und ein Paar Freundinnen meiner Töchter zur Trauung gebeten worden, damit wir einen Kreis für uns bilden können und nicht unter lauter Bauern zu sein brauchen, meint Anne. Ich hatte eigenhändig Annes Brautkranz

gewunden, die Brautschwestern müssen die Myrten dazu geben, das ist so Sitte. Obgleich Annes Mutter anwesend ist, muß ich die Pflichten der Brautmutter ausüben, als ihre bisherige Brotmutter. Mir fällt die Aufgabe zu, die Braut ankleiden zu helfen, ihr den Brautkranz aufzusetzen und den Brautschleier zu stecken, letteren sowie das mit Spiten besetzte Taschentuch und das Brauthäubchen mußte ich geben, das Brautkleid hatte der Bräutigam geschenkt.

Die Brauttoilette ist beendet. Unne sieht sehr aut aus, man könnte sie nie für ein Bauernmädchen halten. Das freme Wollenkleid mit langer Schleppe sitt tadellos, die grüne Myrtenkrone auf dem welligen Blondhaar und der duftige, weiße Schleier, der in leichten Falten bis auf die Schleppe fällt, stehen so gut zu ihrem rosigen Teint, nur die Hände, die in weiße Glacees eingezwängt find, verraten die Abstammung.

Ich hülle mich rasch in ein seidenes Gewand, denn Seide muß es durchaus sein, sonst ist die Feier nicht vollständig. Gine der Brautschwestern erscheint und bringt das weiße Brantbouquet mit Spitzenmanchette; fie meldet, daß der Paftor gekommen und die Hochzeitsgesellschaft vollzählig im Saal versammelt sei. Es ist vier Uhr Nachmittags. Ich führe Anne, mein Mann den Bräutigam bis zu dem improvisirten Altar. Die Brautschwestern in weißwollenen Kleidern stellen sich in der Nähe des Brautvaares auf, die Marschälle in einiger Entfernung.

Osoling sieht in seinem funkelnagelneuen schwarzen Tuchanzug, langem Gehrod nach neuester Mode und dem Myrtensträußchen an der Bruft, geradezu vornehm aus, die Marschälle haben gleichfalls schwarze Gesellschaftsanzüge, Wadmal ift ein übermundener Standpunkt zu folder Feier.

Ich sein mich an's Klavier, und wir singen auf lettisch "Jesu, geh' voran". Es klingt gut und voll, die Letten find fast alle musikalisch und haben Gehör; die meisten Kirchenlieder singen sie auswendig, und was mehr fagen will, richtig.

Der Oberpastor an unserer städtischen lettischen Kirche, selbst Lette von Geburt, hat in Dorpat Theologie studirt. Er hält eine sehr gute Rede, in hübschem, feinem Lettisch, und spricht so deutlich, daß wir jedes Wort verstehen und uns daran erbauen. Annes Mutter weint die ganze Zeit über, obgleich sie höchst zufrieden, begliickt und geehrt ist, das gehört sich so dazu. Nach der Trauung wird noch ein Lied gesungen, der Pastor singt fräftig mit, dann reicht er dem jungen Chepaar die Sand und spricht demselben seinen Glüdwunsch aus. Djoling füßt seiner jungen Frau die Sand, was meinem Bacfischen sehr gefällt, dann kommen die iiblichen Beglückwünschungen mit der Familie und alten Hochzeitsgäften. Mein Töchterchen amufirt sich föstlich auf dieser Hochzeit. Es hat mit dem Bruder des Bräutigams aus einem Gesangbuch gefungen und unterhält fich nun fehr nett mit jedem Baft, natürlich in

lettischer Sprache, Alle durch seine holde Freundlichkeit für sich einnehmend.

Champagner (russisscher natürlich) und Torte werden herumgereicht, der Pastor und wir Alle trinken auf das Wohl des jungen Shepaares und ziehen uns dann in meinen kleinen Salon zurück, die Hochzeitsgesellschaft sich selbst überlassend. Der Pastor, ein jovialer, gemütlicher Herr, erzählt uns, er habe noch vier Trauungen im Hause vorzunehmen, müsse daher im Weingenuß mäßig sein und bitte, sich bald empfehlen zu dürfen.

Im Saal wird unterdessen blühend konversirt. Anne und ihr Gemahl sitzen auf einem kleinen Plüschsopha, er hält ihr den Kuchenteller und sie nippt aus dem Champagnerglase! Ich kann ein leises Lächeln nicht unterdrücken! Wie oft hat sie dieses Plüschsopha zum zweiten Wale bürsten müssen, wenn sie es Worgens nicht sorgsam getan hatte!

Die Hochzeitsgäste werden mir vorgestellt, und oh Wunder! Osolings vornehme Verwandte küssen mir die Hand, wie in der guten, alten Zeit, sich in warmen Worten für die Ehre bedankend, daß die Hochzeit bei uns im Hause gesciert wird. Ich unterhalte mich mit den älteren Frauen, darunter Osolings Schwester, einer behäbigen, reichen Gesindewirtin, die sich voll Dank und Anerkennung uns gegenüber ausspricht, ein seltenes Vorkommniß in der Zetzeit, wo die Ansprücke an die Herrichaft von Jahr zu Jahr steigen.

Die Frauen sind städtisch und modern gekleidet, tragen goldene Broschen, Uhr und Kette, manche sogar goldene Armbänder, auf dem Kopf ein Händchen mit Blumen. Nun wird die Hochzeitsgesellschaft zum Kaffee gebeten, in zwei Zimmern sind lange Tische gedeckt, mit Bergen von eigengebackenem Beißbrot und Konditorkuchen darauf. Bir begeben uns in den Garten, wo für uns der Tee servirt wird. Meine Dienstmäden gehören selbstredend auch zu den Gästen, sind höchst modern gekleidet und frisirt. Ich habe mir für den Tag eine Aushülse nehmen müssen, die uns ab und zu über das Treiben der Hochzeitsgäste Bericht erstattet. Wir haben ihnen die ganze Ensilade des Hauses eingeräumt, die Herren rauchen im Schreibzimmer meines Wannes, benehmen sich ganz eivilisiert.

Um sieben Uhr erscheint das junge Chepaar im Garten, um sich mit herzlichem Dank und vielen Handsüssen von uns zu verabschieden. Anne hat Tränen in den Augen und ist sehr bewegt. Mein Töchterchen scherzt und lacht und hilft ihr so über die Abschiedsstimmung hinweg. Die Hochzeitsgäste lassen sich uns empschlen, sie wollen nicht weiter stören und verabschieden sich auf Französisch, sehr taktvoll. Eine Droschke nach der andern fährt vor, auch einige eigene Equipagen von Osolings Verwandten; die ganze Hochzeitsgesellschaft begiebt sich in das neue Hender jungen Eheleute, wo dis zum Morgen getanzt werden soll. Der Hauswirt hat ihnen seine große Wohnung zur Verfügung gestellt, das

falte, aber reichliche Abendessen habe ich hingeschieft, für Bier, Schnaps und Wein hat der Bräutigam gesorgt; ohne Wein darf setzt keine Bauernhochzeit geseiert werden. Der Luxus ist bei den Letten wohl sehr gestiegen, man glaubt garnicht wie sehr.

Die deutschen Bauern sind viel einfacher und bedürfnißloser in vieler Beziehung, scheint mir. Die meisten lettischen Bräute haben weißseidene Hochzeitskleider, die Brautschwestern tragen farbige Seide, sie lassen sich von einer Friseuse coiffiren u. s. w. Unsere Anne war einfach gekleidet im Bergleich zu den Anderen, sie hatte so viel Einsicht, das richtige Maß zu halten und nicht über ihren Stand hinauszugehen. Was hätte sie in aller Welt mit einem weißseidenen Hochzeitskleide anfangen sollen.

Auch unsere Gäste verabschiedeten sich nach und nach.

Wir wandeln in den Gängen des Gartens umher, die Tagescreignisse besprechend, und genießen die Rube des Frühlingsabends.

Die blühenden Obstbäume streuen ihren weißen Blütenschnee auf das dunkle Köpfchen meines Lieblings, die braunen, ausdrucksvollen Augen sehen wie träumend in die Ferne, während der rote Mund unaufbörlich plaudert. Wie gut meinem Töchterchen das weiße, halblange Kleid steht und die Myrten und Maiglöckhensträußchen daran.

"Wie wunderschön war doch diese Hochzeit, Mütterchen," sagte es, "die erste, weißt du, die ich mitmachte."

So endete die moderne Bauernhochzeit. Sind Sie befriedigt von der Schilderung derselben, liebste Baronin?"

"Die erste Hochzeit gesiel mir besser," antwortete sie. "Es ist so schade, daß alles Nationale sich in unserm Jahrhundert immer mehr verwischt und nur noch spärliche Reste davon sich hier und da erhalten."

"Ja, die neue Beit bringt neue Sitten und Gebräuche, verallgemeinert Bildung und geistiges Streben, doch vertieft sie nicht. Schön und lieb bleibt die Erinnerung an das Alte, hinein versenken sollen wir uns darin von Zeit zu Zeit und manche ernste Lehre daraus entnehmen, doch auch freuen wollen wir uns des neuen Werdens und Gestaltens. Darum ein "Floreat" der neuen Zeit, liebste Baronin."





# Illustrirte Bibliographie.

**Marie, Fürstin-Mutter zu Wied, Prinzessin von Nassau.** Sin Lebensbild von Mite Kremnig. Leitzig, E. Haberland.

Wenn man die einleitenden Seiten lieft, könnte man leicht der Vermutung Nann geben, als ob die Gestalt der verstorbenen Fürstin zu Wied der ihr in Liebe und Versehrung ergebenen Versassen von in etwas höherem Glanze erschienen wäre, als der Wirtzlickeit entsprach. Aber sobald wir uns in die eigentliche Lebensbeschreibung selbst vertiesen,



Schloß Monrepos. Aus : Mite Kremnit, Marie Fürstin Mutter zu Wied. Leipzig, E. haberland.

müfsen wir anerkennen, daß in keiner Weise übertrieben ist. Die Fürstin war in der Tat von einer Selbstlosigkeit, "die ohne jede Rücksicht auf daß eigene Wohl nur zum Heile Anderer" wirkte; sie war nicht nur eine "außerordentliche Persönlichkeit", sondern erhebt sich wie eine "Hilge" inmitten unserer modernen Belt des Egoismus und der Aeußerlichkeit. "Sie stellte die höchste Büte des sittlichen Menschums dar." Und das falt Bunders dare ist, daß sich dieser tief angelegte Charakter nicht erst in den reiseren Lebenssahren, unter der Wirkung der vielen seelischen und börperlichen Leiden, entwickelte; er zeigte sich bereits in seiner Vollkommenheit, als die Fürstin in's Leben hinaustrat. Das beweisen



Die Fürstin in ihrem dreifigsten Lebensjahre 1855. Aus: Mite Kremnith, Marie Fürstin Mutter zu Wied. Leipzig, E. Haberland.

selbst die geringen Proben aus ihren schriftlichen Aufzeichnungen (zumeist Briefen), welche die Berfasserin vorzulegen im Stande war; denn, wie im Borwort bemerkt, war ein großer Teil des sirr die Biographie wünschenswerten Materials noch der Benugung verschlossen. Aber, wie gesagt, das Wenige genügt, nm zu erkennen, welch' ernste Aufsassung des Lebens, eine wie große Beicheibenheit hinsichtlich ihrer eigenen Vorzüge, eine wie wolltommene Gerechtigkeit und Milde gegenüber den Verschlungen der Menschen schon dei einem Alter von 24 Jahren in der Fürstin feitgewurzelt waren. Und doch begannen die unsagdar schwere

Brüfungen, die sie durchzumachen hatte, erst im folgenden Jahre: seit der Geburt des britten Kindes, Otto, im November 1850 war sie jahrelang gelähmt, unter zeitweise heftigen Schmerzen, ein um so tragsscheres Geschick, als auch das Kind unheilbar krant und itändig den qualenditen Leiden ausgesetzt war, als sie immer die Gewishheit vor Augen hatte, daß ihrem Kinde nur ein kurzer Lebenspfad beschieden sei.

Auf diesem ihren Leidenswege hatte Fürstin Marie einen treuen Begleiter in ihrem Gemahl, dem Fürsten Hermann. Bon gleicher Herzensgüte und gleich eblem Wesen wie die Fürstin, hing er in inniger Liebe, hingebung und Zärtlichkeit an ihr. Es war eine wahr-

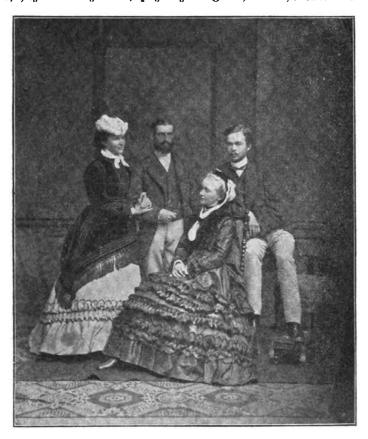

Die Fürstin i. J. 1869 mit ihren Kindern und ihrem Schwiegersohne, dem Fürsten von Rumanien. Aus: Mite Kremnit, Marie Fürstin Mutter zu Wied. Leipzig, E. Saberland.

haft glückliche Ehe. Tafür sind die Briefe, die er von seiner Amerikareise an sie richtete, ein vollgiktiges Zeugniß; und deshalb wollen wir auch der Versasserin keinen Vorwurf daraus machen, daß sie sene Vriefe, obwohl sie schon im Jahre 1865 veröffentlicht sind, in ziemlicher Bollkändigkeit (S. 86—140) ihrem Buche einwerleibt hat, daß doch erst in zweiter Linie dem Fürsten gilt. Von vielleicht nach höheren Interesse wäre es gewesen, zu die Briefe der Fürstin an ihren Gemahl nach Amerika einigen Ginblick zu erhalten, und wir können nur annehmen, daß gerade sie zu dem oben erwähnten nicht versügbaren Otaterial gehörten.

"Wie soll ich es Dir danken," schreibt der Fürst, "baß Du es mir so schwer gemacht hait, von Dir getrennt zu leben? Ich fühle, daß ich durch Dich ein Anderer geworden

Ober: "Es gab eine Zeit, ba konnte ich allein auskommen, aber bas geht jest Die Welt ift leer ohne Dich." Zu wiederholten Malen hebt er bas innige beutiche Familienleben gegenüber ben amerikanischen Berhältniffen rühmend hervor, wie beim überhaupt sein Urteil über die Ameritaner nicht gerade gintitig, aber zutreffend ausfällt und bisweilen die seitherige Entwickelung Amerikas gut vorausahnt. Seiner politischen Richtung nach jehr liberal, vermochte er boch ber amerikanischen Freiheit keinen Geschmack abzugewinnen: "die amerikanische Freiheit hat das Eigentümliche, daß man allen anderen gestatten muß, was sie verlangen, nur sich selbst muß man dies versagen." Turchgehends zeigt sich bie seelische Uebereinstimmung zwischen bem Ghepaare, sodaß sie sich bei ihren selbstlosen humanitären Bestrebungen gegenseitig förderten und bestärkten.

Nach bem Tode des Fürsten (1864) nimmt die Erzählung, in welcher Tod und Krankheit innerhalb des nächsten Berwandtenkreises wie überall im menschlichen Leben eine beträchtliche Rolle spielen, erklärlicher Weise einen etwas einformigeren Bang an. Bielleicht hatte die Berfafferin gut getan, in diesem zweiten Teile den rein chronologischen Gesichts= punkt zu verlassen und eine mehr sustematische Disposition zu wählen, indem sie 3. B. der segensreichen Tätigkeit ber Fürftin für bas Krankenhaus und die Waisenanstalt in Neuwied ober ihrem Berkehr mit den Bonner Universitätstreisen, unter benen wir fo manchem wohlbekannten Gesehrtennamen begegnen, besondere Abschnitte widmete. Professor Usener in Bonn gehört übrigens in die Reihe der Philosogen, nicht der Historiker.

Aus den letten Lebensjahren werden noch eine Anzahl Briefe der Fürstin (hauptfächlich an die Familie Remy) abgebruckt, welche das Bild biefes prächtigen Charafters weiter vervollständigen und harmonisch abschließen: einer durchaus religiösen Natur, die aber gerade burch ihre tiefe Religiofität zu allgemeinster Meuschenliebe und bewußtester Toleranz geführt wurde.

Die Ausstattung des Buches ift eine vornehme und würdige; mur wurde die Beifügung einer genaueren Inhaltsangabe ober eines Regifters ben Lejer zu besonderem Danke

verpflichtet haben.

S. B.

Der Beg Der Runft. Bon Albert Dresbner, Berlag Eugen Dieberichs in Bena und Leipzig, 1904. Breis geh. Mt. 6, geb. Mt. 7,50.

Das 350 Seiten ftarte, mit einem aut orientirenben Namen- und Sachregifter versehene Buch des Berliner Kunftschriftstellers Dr. Dresdner ift in demselben Berlage er= schienen, der auch das groß angelegte Werk Lothar von Aunowstis mit dem Kollektivnamen "Durch Runft zum Leben" herausgiebt. Runowski nennt schon im Titel das Biel, das auf Dresdners lebhaften Bunfch die Runft und mittelbar die moderne Menschheit erreichen foll; es heißt: Leben. Der brunftige Ruf nach bem Leben ift ja bie Grunbftimme in ber Polyphonie unserer Begierben, der ewig fortklingende Orgelpunkt, über dem das Thema des Lebens in seinen vielfachen Bariationen, Moll- und Durmelodien, Konsonanzen und Dissonangen ertönt. In allen Formen und Stärfen, felbst in ben biomnsicheften, hat bieles potenzirte Lebensgefühl sich zu entaußern gesucht. 2018 biesen Bedurfnissen und Ideen unserer Generation ist Dresdners Werk hervorgegangen und erscheint darum als ein sogenanntes "aktuelles" Buch. Den Berfaffer befeelt bas Berlangen, ben materiellen grauen Alltag burdy die Sommenstrahlen lebendiger Runft zu vergolben. Er will burdy das straffe, ftarte Ginheitsband ber kinnft die beutsche kultur vor Zerstatterung bewahren und seinen Traum von einer großen, gesunden, fünftlerischen Lebensführung des beutschen Boltes verwirklicht sehen. Das hochgesteckte Ziel der erzieherischen Mission der Kunft sucht Dresduer immer und immer wieder mit eindringlichen, oft von ftarker innerer Erregung getragenen Worten zu beschreiben. Tabei entgeht er aber nicht immer der Gefahr, daß sich sein klarer Redessuss mit "Woralinsäure" färdt. Er schlägt manchmal den bürgerlich philiströsen, haussbacken pastoralen Ton an, den Nietziche an Tavid Kriedrich Strauß so belachenswert fand. Dieser hier vielleicht unbeträchtliche Fehler ergiebt sich ebenso wie das Vorhandensein uns gerechter Worte und schiefer Urteile aus des Berfaffers Bemühen, mit ftrenger Ronfequenz und individuell ausgeprägter Einseitigkeit sein Ziel zu erreichen. Zebe Personlichkeit, die ihre Jbeale auf ein wirkliches Ziel hinbewegt, ist mehr ober minder schroff einseitig. Und so lätzt auch Dresduer manche liebenswerte und lebenswerte Pflanze am Wege der Kunft achtlos ftehen ober tritt fie zu Boben, wenn fie ihn im fichern Borwartsichreiten hindert.

So eisert er 3. B. auf 60 Seiten gegen die Impressionisten und läßt seine Anklage gegen sie in dem charafteristischen Sate gipfeln: "Sie leben nicht — sie malen nur." Auch gegen die sogenannte Armeleutekunst und Esendmalerei, gegen die Kunst, die nur ein durch ein Temperament gesehenes Stück Natur oder gar blos das mit Veistesblisslicht ausgenommene, photographisch getreue Routersei der wochentäglichen Welt sein will, richtet er scharfe, aber vom Tresspunkt nicht selten wieder abgleitende Worte. Dresdner kämpft da zuweilen gegen Windmühlen, odwohl ihm alle Don Quizoterie fern liegt. Tenn sein Ivalismus ist nicht die Brücke zu einem Traumstaat voll gleisender Phantasmagorien, nicht der Wag zu nedulosen Utopien, die nur theoretischen Wert und dichterische Bedeutung haben; er ist vielmehr von jener fruchtbaren, positiven Art, die als Eigenart Tresdners und der ihm gleichgesinnten Kulturverbesserer anzusehen ist; sein Ivalismus sucht und sindet überall die Beziehung zum Leben, sein Wirkungskreis ist die wirkliche Welt, die praktische Menischendeben, Jur Erfüllung der "obersten und größten aller unserer Ausgaden", der Kunst der Lebensführung, hält der Verfasser der Munst der Krauentracht, die Einsührung der Kunst in die Erziehung umd die Neubelebung der Tanzfunst sie Krimitung der Kunst in die Erziehung umd die Neubelebung der Tanzfunst sien vollichkein der Verdenssser der als ine, "seine Ansichten zu deweiser. Es herrscht heute eine wahre Beweiskrankheit, Alles wollen wir beweisen und beweisen sehn, und doch läßt sich schließlich nichts, was das Leben angeht und aus dem Ereben sließt, beweisen. Earum soll man es lesen und boden. Pe kie

# Bibliographische Notizen.

Die Gesetze Sammurabis. Rektoratsrede, gehalten am Stiftungsfeste ber Hochschule Jürich ben 29. April 1903 von Or. Georg Cohn, ord. Professor ber Rechte. Zürich, Art. Justitut Orell Küsti.

Berf. betrachtet aus ber großen Gesetzes= inschrift bes Hammurabi speciell bas Fami= lien= und Cherecht und findet, indem er es namentlich mit dem altgermanischen Rechte namentali int den angermanigen stage vergleicht, daß Hammurabis Bestimmungen auf einer höheren Stuse als dieses stehen, daß sie überhaupt von einer recht fortge-schrittenen Kulturstuse Zeugniß ablegen. Hierdurch wird nur bestätigt, was wir bereits burch die mannigfachsten Funde über die hohe fulturelle Entwickelung wiffen, die gegen Ende des 3. Jahrtausends v. Chr. nicht nur in Baby= lonien, sonbern auch in anderen Teilen ber antifen Welt herrichte. Die Frau nimmt burchaus feine rechtlose, fflavisch=niedrige Stellung mehr ein; die Beriode des Brautraubes ift völlig überwunden, und auch das Stadium bes Brautkaufes weift ichon Spuren von Zersetzung auf. — Am Schluß warnt der Verf. sehr mit Recht davor, aus den verschiedenen Uebereinstimmungen zwischen dem altbabylonischen und altgermanischen Recht auf direkte Entlehnung ober Abhängig= keit schließen zu wollen, — eine Mahming,

bie auch für manche anderen Forschungen wie die der vergleichenden Wathologie, der Kulturgeschichte u. s. w. recht beherzigensewert wäre. S. B.

Eine neue Fauft-Erflärung. (Tritte Auflage.) Pamiet ein Cenie. (Zweite Auflage.) Bon Hermann Türck. Berlin, Berlag von Otto Elsner.

Der Begriff des Genies steht im Mittelpunkt all der feinen Gedankenkreise, die der selbst von der Goldader genialer Anschauungsweise durchdrungene, scharfe, helle Verkand des bekannten Forschers zu ziehen versteht. Mit hinreisender Beredsankeit werden uns die abgrundtiesen Schwierigkeiten der geheimnisvollen großen modernen Dichtungen gezeigt und mit unnachahmlicher Geschicklicheit die Brücken gebaut, um gesahrlos darüber hinvogzuschreiten. Solange uns der Redner in seiner Gewaat hat, giedt es kein Beveuten. Wir erzittern in freudiger Erkenntnis der lichtvollen Weltauschauung, die uns da entgegenstrahlt. Es ist das Fünken von Genie in jedes Lesers eigener Seele, das hier zur bezeisterten Fiamme entsacht wird.

6. v. Ricins Berte. Im Berein mit Georg Minde-Bouet und Reinhold Steig herausgegeben von Erich Schmibt. Aritifch

burchgesehene und erläuterte Gesammtausgabe. Band 1 und 2. Bearbeitet von Grich Schmidt. Leidzig und Wien,

Bibliographisches Inftitut.

Bon unferen nachtlaffischen Dramatikern haben Hebbel und Kleift, die einst schnöbe Bernachlässigten, in den letzten Jahrzehnten am nachhaltigsten das Interesse der Litterarshistoriser und Aesthetiker gefesselt gehalten. Ihr Ansehen ist noch immer im Steigen, und bas Wefen ihrer Persönlichkeit, insbesondere des problematischen, umftrittenen Dichters ber "Benthefilen", zu erfassen, be-müht sich ber gewissenhaft alles dußer Material zusammentragende Spürsinn ber Litteraturforicher und die Deutungstunft tief blidender Binchologen. Biographie auf Biographie ift ericienen. Auf Wilbrandts bahn= brechendes Kleistbuch folgte das von Otto Brahms, und neuerbings Servaes' inter-effante Lebensbeschreibung. Wertvolle Beiträge zur Kenntniß bes Dienschen und bes Dichters haben eine ganze Reihe rühmlich befannter Forscher geliefert; es seien nur die Namen Biebermann, Reinhold Steig, Rahmer, B. Lindau, Zolling, P. Hoffmann, Minde-Bouet, der sich mit kileists Sprache und Stil eingehend beschäftigt hat, und helene Zimpel, beren vortreffliche Kleist-Auffätze zuerst in biefer Zeitschrift erschienen sind, genannt. Eine allen Ansprüchen genügende fritische Gefammtausgabe, wie fie jest zu erscheinen beginnt, war nun ein um so bringenderes Der Rame bes Berausgebers Bedinfniß. und feiner Mitarbeiter burgt bafür, daß ihm in der denkbar befriedigenoften Beise abgeholfen werben wird. Der erste Band, bem eine Nachbilbung bes einzigen Kleift-Por-träts beigegeben ift, enthält die knappe, dabei aber den Stoff trefflich zusammen= fassende Biographie bes Dichters, "Familie Schroffenstein", die Dramen: "Nobert Guistard", "Amphitrnon", "Der zerbrochene Kriig"; ber zweite: "Benthefilea", "stäthden von Heilbronn", "Die Hermanns-schlacht". Beibe Bände sind von Erich Schmidt, ber gu jebem Berte eine besonbere Ginleitung geschrieben hat, bearbeitet worden. Die unter bem Text angebrachten Fugnoten werben burch die reichhaltigen Anmerkungen bes Anhangs erganzt. Der kritische Les-artenapparat ber ganzen Ausgabe foll im vierten Bande vereinigt werben. Die fleineren Brofaldriften wird Reinhold Steig bearbeiten: die sammtlichen Briefe werben nach den gu= meist für verschollen geltenden, aber von Minde-Bouet glücklich wieder aufgefundenen Originalen bon biefem im 5. Bande ber Ausgabe, die damit ihren Abschluß finden wird, veröffentlicht werden. Die schöne, mit der allen Publikationen des Bibliographischen Instituts eigenen Gediegenheit ausgestattete Kleist-Ausgabe wird von den Fachleuten wie von allen Berehrern des Dichters freudig willsommen geheißen werden. O. W.

Die schönsten Füchse des Acgiments. Humoristischer Roman von Fris von Zanthier. Dresden und Leipzig, Berl. v. Heinrich Minden.

Der Berfasser besitz Temperament. Sein Humor versetzt den Leser nicht nur in eine behagliche Stimmung, sondern macht ihm auch ungewöhnliche Ereignisse glaubbaft, 3. B. eine Bersodung im Schweinestall. Der Koman schildert launig die Liedesgeschichte der beiden Töchter eines Ulanen-Obersten, die den Spismamen "die schönsten Füchse des Regiments" führen. Er gehört zu den Erzählungen, die durch reizvolle Kleinmalerei, stotten Dialog, lebendige Darstellung und glückliche Lösung der seelischen stonslitte angenehm unterhalten.

Geschichte der französischen Litteratur von ihren Anfängen bis auf die neueste Zeit. Bon Prof. Dr. Ebuard Engel. Sechste Austage (in neuer Bearbeitung mit 33 Abbildungen). Leipzig, Julius Baebeter, 1905. Preis geheftet Mt. 6, gebunden Mt. 7.

Seltsame Wibersprüche: ber Mann, ber mit der unheimlichsten Sicherheit im Urteil über Verkehrsfragen und alle Masnahmen ber öffentlichen Bequemlichkeit begabt ift, erscheint hier zum sechsten Male, und herr= licher als je ziwor, mit untrüglicher Botichaft über bie innerften feelischen Un= gelegenheiten eines großen Nachbarvolkes. Der Mann, ber die frembe Belt Frankreichs und Englands als einer ber gründlichiten Renner unferem Verständniß übermittelt, ber sich im Griechischen wie im Spanischen mit ber überraschenden Geläufigkeit des vielge= übten Weltreisenden auszudrücken verfteht, ein Mam mit ber europäischen Bilbung eines Georg Brandes, schreibt ein Deutsch, das nur insofern von dem üblichen Deutsch seiner Landsleute abweicht, als ber Rebende feiner frisch und hell baherfließenben Sprache auch nicht die leiseite Trübung durch ein einziges Sterbenswörtlein von frembländi= ichem Gepräge gestattet.

Diesen selfsamen scheinbaren Wibersprüchen in Engels Wesen ließen sich wohl noch andere hinzusigen. Er weiß unendlich viel Sinzelheiten, und bennoch ist sein Wlick so klar auf das Große und wahrhaft Bedeutjame in der Litteratur gerichtet, daß er uns jebe irgenbwie unnüte Gebächtnigbeschwerung weise erspart. Aber am Klang ber Stimme tam hie und ba ber Eingeweihte vielleicht bemerten, daß die so glücklichen Bemerkungen und Beobachtungen der sparsame Ertrag einer überwältigenden Fülle scharfsichtig durchgearbeiteten Stoffes sein müssen. Nur io erklärt fich ber unbeirrbar feste Wohl= flana biefer Stimme. Rur fo erklärt fich bie gleichmäßige Vollendung bes Gebotenen. Da steett nicht nur fraftvolle, sondern vor allem Anberen geiftvolle, immer nen burd) einen wählerischen Berftand hindurchgesiebte und, um ein Margisches Fremdwort zu magen: "multiplicirte" Arbeit bahinter.

Solche Wibersprüche liegen auf ber Oberfläche, aber in Wahrheit sind es ebenso viel übereinstimmende Aeußerungen der allem gemeinsam zu Grunde liegenden ungeheuren Tattraft und geiftigen Regfamteit bes Ber-Der feine Berbeutscher aus bem Französischen, Englischen, Italienischen usw., ber Enträtseler ber Shakespearefragen und mancher anderer Beheimniffe belebt eben Alles, was er in die Hand nimmt, burch beu starken Unhauch seiner lebenbigen, jugendfrischen Seele. Sein Stil ist schlant und sauber, seine Gebanten scharf und tief, fein Wiffen unvergleichlich und der Sinn für alles Schöne, bas Menschenherzen rühren und ihnen zur Freude blühen und gebeihen fann, aufs Feinste und Innigfte entwickelt und gefestigt.

36 betenne. Die Geschichte einer Frau. Bon Clara Müller= Jahnte. Berlag von F. A. Lattmann, Berlin-Goslar-Leipzig.

Die helbin biefes Romans gehört zu ben seltenen Frauen, die nicht nur Freundin, sondern Dienerin der Wahrheit sein wollen. Ihre Bekenntnisse bestätigen bas Wort Fr. Th. Vischers: "Wer aber lebt, muß es klar sich sagen: durch bies Leben sich durchzuschlagen, bas will ein Stück Robbeit. Wohl Dir, wenn Du bas haft erfahren und kannft Dir bennoch retten und wahren ber Seele Hoheit. In Seelen, die das Leben aushalten und Mitleid üben und menschlich walten, mit vereinten Baffen wirten und ichaffen trop Hohn und Spott, ba ist Gott." CI. M.=3. hat bereits in ben zwei Gebichtbüchern: Mit roten Kreffen. (Brogen= hain, Berl. v. Baumert u. Ronge, und Sturmlieder vom Meer. Stuttgart, Verlag v. 3. H. Diets Nachf. die schönften Zeugniffe bes Mitleides und Mutes gegeben. Auch ihre Geschichte einer Frau bebeutet eine bichterische Tat, eine Selbitbefreiung. Biels leicht wird sie Anstofi und Widerspruch erregen, aber die Wahrheit ist feine gefall: süchtige Schöne. Die sogenamte sittliche Gutrüftung gleicht oft einem Stein, ber bem Starten von den Schwachen nachgeschleubert wird, beren Gebanken mit ihm nicht mehr aleichen Schritt halten können.

Eingegangene Bücher. Bespiechung nach Auswahl der Redaktion vorbehalten.

Alexandris, Vasile, Pastelle. Aus dem Ru-mänischen übertragen von Konrad Richter.

Berlin, Mayer & Müller.

Alpine Majestäten und ihr Gefolge. Die Gebirgsweit der Erde in Bildern. Vierter Jahrgang. 1904. Heft 11 und 12. München, Verlag der Vereinigten Kunstanstalten, A. G.

Archiv für Kriminal-Anthropologie und Kriminalistik. Herausgegeben von Dr. Hans Gross. 17. Band. 3. u. 4. Heft. Mit 4. Abbildungen. Leipzig, F. C. W. Vogel.

Bancels, Marie-Louise von, Prismen. Gedichte. Berlin N. W. 7. M. Lillenthal.
Bartels, Adolf, Friedrich Hebbels sämmtliche
Werke. Mit einem Bildniss des Dichters nach

Joseph Kriehuber. Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt.

Baumann, Pflücke das Leben. Gedichte. Berlin-Charlottenburg 2 (Goethehaus), Modern-Päda-gogischer und Psychologischer Verlag.

Benndorf, Friedrich Kurt, Lyrische Symphonie. Neue Gedichtkreise mit musikalischen Beigaben. Berlin W. 35, "Harmonie" Verlagsgesellschaft für Litteratur und Kunst. Berg, Leo, Deutsche Märchen des neunzehnten Jahrhunderts. Paris, Hüpeden & Merzyn.

Bleibtreu, Karl, Vivat Fridericus! Psychologische Schlachtdichtungen. I. Band: Von Lowositz bis Leuthen. Berlin, Alfred Schall.

Deutsche Rundschau für Geographie und Deutsche Rundschau für Geographie und Statistik. Unter Mitwirkung hervorragender Fachmänner herausgegeben von Prof. Dr. Friedr. Umlauft. 27. Jahrgang. 1905.

4. Heft. Wien, A. Hartlebens Verlag.

Die Musik. Herausgegeben von Kapellmeister Bernhard Schuster. IV. Jahrgang. 1904/05. Heft 5. Erstes Decemberheft. Berlin und Leinzig Schuster & Leeffier.

Heft 5. Erstes Decemberheft. Berlin und Leipzig, Schuster & Loeffler. Enders, Carl, Die Katastrophe in Goethes Faust. Dortmund, Fr. Wilh. Ruhfus. Engel, Prof. Dr. Eduard. Geschichte der französischen Litteratur von ihren Anföngen.

französischen Litteratur von ihren Anfängen bis auf die neueste Zeit. 6. Auflage. (In neuer Bearbeitung und mit 33 Abbildungen.) Leipzig, Julius Baedeker.

Elpzig, Julius Bacdeker.

Eysler, Robert, Die Hochzeit. Komödie in vier Aufzügen. (Theater-Bibliothek Harmonie.) Berlin W. 35. "Harmonie" Verlagsgesellschaft für Litteratur und Kunst.

Eyth, Max, Lebendige Kräfte. Sieben Vorträge aus dem Gebiete der Technik. Mit in den Text gedruckten Abbildungen. Berlin, Julius Springer.

Julius Springer.

Förater-Nietzsche, Elisabeth, Das Leben Friedrich Nietzsche's, II. Band, Leipzig, C. G. Naumann.

Frey, Karl. Aus den Bergen des Sernftales. Alpine Erlebnisse und Erinnerungen. Zürich Art. Institut Orell Füssli.

Geiger, Benno, Ein Sommeridyll. 1. Tausend. Berlin-Charlottenburg, Verlag im Goethehaus. Gottschalk, Hermann, Weltwesen und Wahr-

heitwille. Ein Zwiegespräch mit dem Leben. Stuttgart, Strecker & Schröder.

Hintrager, Dr., Wie lebt und arbeitet man in den Vereinigten Staaten? II. Auflage. Nordamerikanische Reiseskizzen. Berlin, F. Fontane & Co.

Hoos, Ernst, Gedichte. Berlin, "Harmonie" Verlagsgesellschaft für Litteratur und Kunst.

Hörsting, E. O., Weltenträume. Drittes Heft. L-ipzig, Th. Griebens Verlag. (L. Fernau.) Huch, Ricarda, Selfenblasen. Drei scherzhafte Frzählungen. Stuttgart, Deutsche Verlags Anstalt.

Kühl, Thusnelds, Um Ellwurth. Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt.

Loti, Fierre, Indien ohne die Engländer . Einzig autorisirte Uebersetzung von M. Toussaint.

Mattyrium der Madonna, Das. Leipzig, Veilag der Schriften Moses Maria. (Adresse: H. Funke, Leipzig, Kurprinzstrasse 5.) Mayer, Hans. Blondlot's N-Strahlen. Nach dem gegenwärtigen Standa der Farschangen be-

gegenwärtigen Stande der Forschungen be-arbeitet. Mähr.-Ostrau, R. Papauschek. Methode Toussaint-Langenscheidt. Brief-licher sprach- und Sprechunterricht für das Selbststudium der italienischen Sprache von Dr. H. Sabersky unter Mitwirkung von Prof. Gustavo Sacerdote. Brief 16 und 17. Berlin, Langenscheidt sche Verlagsbuchbandl.

Brifficher Sprach und Svereingsbuchnand.

Brieflicher Sprach und Sprechunterricht für das Selbetstudium der schwedischen Sprache von Emil Jonas, unter Mitwirkung von Ebbe Tuneld und C. G. Morén. Brief 16 und 17. Berlin, Langenscheidt'sche Verlagsbuchhdig.

Mewis, Marianne, Die Enfättigen. Kleine Geschichten in Vers und Prosa. Berlin, F.

Fontane & Co.

Meyer, Friedrich, Verzeichniss einer Heinrich Heine-Bibliothek. Mit einem Facsimile und zwei Bellagen. Leipzig, Dyk'sche Buchholg.

Negri, Ada, Mutterschaft. Gedichte. In's Deutsche übertragen von Hedwig Jahn. Berlin,

F. Fontane & Co. mo, Auch Eine. S Strecker & Schröder. Nemo, Stuttgart, Verlag von

Strecker & Schroder.

Oesterheld, Erich, Schattenspiele der Seele.
Poetische Prosaskizzen und Gedankenfragmente. Berlin, Albert Kohler.

Pontoppidan, Henrik, Die Sandinger Gemeinde. Novelle. Autorisite Uebersetzung

aus dem Dänischen von Mathilde Mann. Paris,

aus dem Dänischen von Mathilde Mann. Paris, Hüpeden & Merzyn.

Preindlsberger-Mrazović, Milena, Bosnische Volksmärchen. Mit Illustrationen von Ewald Arndt. Innsbruck, A. Edlingers Verl.

Bewue germanique. 1. Jahrg. Heft 1. Januar und Februar 1905. Paris, 108 Boulevard Saint-Germain, Felix Alcan.

Ringseis, Bettina, Briefe von Hermann und Gisela Grimm an die Schwestern Ringseis.

Berlin, F. Fontane & Co.

Schulz, Wilhelm, Der Prutzeltopf. Ein Kinderbuch, Bilder und Verse. München, A. Langen

tanischer Sittenroman. Aus dem Italienischen übersetzt von K. Manfred. Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt.

Spies, Hermine Spies, Ein Gedenkbuch für ihre Freunde. Dritte, verbesserte Auflage. Mit einem Vorwort von Heinrich Bulthaupt. Leipzig, G. J. Göschen'sche Verlagsbuchhandlung.

Stein der Weisen, Der. Illustrierte Halb-monatsschrift für Haus und Familie. Unterhaltung und Belehrung aus allen Gebieten des Wissens. 19. und 20. Heft. 17. Jahrg. 1904/05. Wien und Leipzig, A. Hartlebens Verlag.

Verlag.

Sterne, Carus, Werden und Vergehen. Eine Entwickelungsgeschichte des Naturganzen in gemeinverständlicher Fassung. Sechste Auflage bearbeitet von Wilhelm Bölsche. Erster Baud. Berlin, Gebrüder Borntraeger.

Süddeutsche Wochenschrift. Herausgeber Hermann Janschitz. 1. Jahrg. Dezbr. 1904.

Hermann Janschitz. 1. Jahrg. Dezbr. 1904. Heft 5. München, Süddeutsche Wochenschrift.

Terentius, Lorenz, Die gerettete Moral und andere Satiren. 7. Auflage. Berlin W. 35, "Harmonie", Verlagsgesellschaft für Littera-tur und Kunst.

Wallpach, Arthur von, Bergbrevier. Berglieder aus Tiro!. Innsbruck, A. Edlingers Verlag.

Warneck, Dr. F. S., Ehret die Frauen. Bei-träge zum modernen Kulturleben der Frauen. welt. Zweite, vermehrte Auflage. Neue Ausgabe. Braunschweig, Hellmuth Wollermann.

Weltall und Menschheit. Geschichte der Erforschung der Natur und der Verwertung der Naturkräfte im Dienste der Menschheit, Hans Kraemer. Mit ca. 2000 Illustrationen, sowie zahlreichen farbigen Kunstblättern, Facsimile-Beilagen u. s. w. Extrabelgaben in neuem System der Darstellung. Lieferung 69-73. Berlin, Deutsches Verlagshaus Bong & Co.

Willy, Rudolf, Friedrich Nietzsche. Eine Ge-

sammtschilderung. Zürich, Schulthess & Co.

Winds, Adolf, Die Technik der Schauspielkunst. Dresden, Verlag von Heinrich Minden.

Zahn, Ernat, Die Clari-Marie. Roman. Erstes bis fünftes Tausend. Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt.

Zeitfragen. Wochenschrift für deutsches Leben. Herausgeber Fritz Bley. Jahrgang 1. Januar 1905. Heft 1. Berlin, S. W. 11, Deutscher Schriftenverlag.

Ziegler, J. H., Die wahre Ursache der hellen Lichtstrahlung des Radiums. 2. verbesserte Auflage. Zürich, Art. Institut Orell Füssli.

Zuccoli, Luciano, Italienisches Reiterleben. Satirischer Roman. Deutsch von Joachim Graf von Oriola. Mit Ilustrationen von Carl Becker. Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt.

Derantwortlicher Redafteur; Dr. Sylvins Brud in Breslau. Schlefifche Buchdruderei, Hunfts und Derlags-Unftalt D. S. Schottlaenter, Breslau. Unberechtigter Nachdrud aus dem Inhalt Diefer Zeitschrift unterfagt. Ueberfetungsrecht porbehalten.



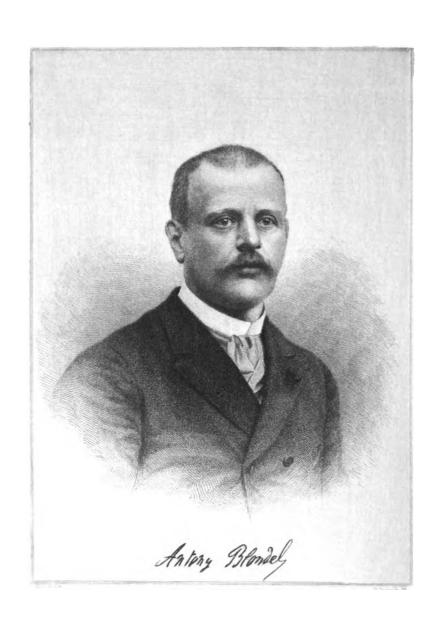

Selectively and a Clare and tell a

# 

the Experience Consider

## Cont Minne

•

The state of the s



# Mord und Süd.

## Eine deutsche Monatsschrift.

Begründet

pon

## Paul Lindau.

CXII. Band. — März 1905. — Heft 336.

(Mit einem Portrait in Radirung: Antony Blondel.)



Breglau Schlesische Buchdruderei, Kunft. und Verlags - Unstalt v. S. Schottlaender.

• • . • 



### Die Himmelsstürmerin.

Roman.

Mlle Rechte borbehalten. Rachbrud berboten.

Don

### Maurus Jokai.

Deutsch von Ludwig Wechsler.

(Бфіив.)

#### XXVIII.

nter lautem Stampfen und Wiehern bogen die vier Schimmel Bas ranyi's in den Hof des Schlosses Zenye ein. Von den Köpfen der Tiere wehten bunte Tücher, die schon von Weitem verkündeten,

welcher Anlaß ben Gast in's Haus führe. Es ist das kein gewöhnlicher Gast, sondern ein Freier. Auch einen Reisegefährten hat er mit sich gebracht, den Vicegespan des Komitats. Wozu es dieses Begleiters bedarf, errät auch ein Jeder. Das ist nämlich der Brautwerber, der für den Freier um die Braut wirdt, wenn es so weit kommt. Denn so ohne Weiteres, so ganz glatt werden derlei Angelegenheiten dei uns im Lande nicht erledigt.

Der bevorstehende Besuch war rechtzeitig angekündigt worden, so daß

man fich entsprechend vorbereiten fonnte.

Frau Susanne hatte ihre schönsten Kleiber angelegt, ihre Haube mit Zitternabeln geschmückt, vom Hals hingen ihr lange Perlenschnüre herab, und was an Ringen und Armbändern nur irgendwie zu erreichen war, hatte sie angesteckt. Lange hatte sie vor dem Spiegel gesessen, bis ihr bieser die beruhigende Versicherung gegeben, daß sie vollsommen schön set.

Ihre Tochter, die Elisabeth, mar bagegen umso einfacher gekleibet,

wie es sich für ein junges Madchen geziemte.

"Wir wollten Ihnen einen Besuch abstatten, schöne Frau, und hoffen, nicht unwillsommen zu sein," begrüßte der Vicegespan die Hausfrau.

"Unwillkommen? Gi bewahre! Im Gegenteil!" versicherte biese und lub ihre Gaste zum Siten ein.

Vor Tische wurde bes eigentlichen Zweckes bes Besuches mit keinem Worte gebacht, und bas war gut so.

Denn erhält der Freier zufällig einen Kord, so kann er nicht anders als auf der Stelle Rehrt machen und gehen, woher er gekommen. Er kann doch nicht mit dem ihm angehängten Korde zum Mittagessen bleiben. Die Hauptsache wird also erst nach Tische berührt. Auch heißt solch ein Besuch nicht umsonst "Brautschau". Der als Freier Austretende nuß sich vorerst von der Hausordnung überzeugen, muß die Beschaffenheit von Schüsseln, Tellern, des Silbervorrats, der Taselwäsche kennen lernen und sehen, was Küche und Keller zu leisten vermögen. Sin angebrannter Braten, ein saurer Wein, ein Löchelchen im Taseltuch kann die besten Abssichten in's Gegenteil verwandeln. Abschreckend wirkt ferner eine allzu supig bestellte Tasel, gleichwie übertriebene Sparsamkeit auch einen schlechten Eindruck macht. Der seine weibliche Instinkt muß hier mit sücherem Takt die goldene Mittelstraße sinden.

Während bes bei Tische geführten Gespräches geziemt es sich, die erforderliche Vorsicht nicht außer Acht zu lassen. Man darf weder stumm noch schwathaft sein, wohl aber freundlich und liebenswürdig Jedem gegenzüber. Als fünster Tischgaft war ein Verwandter der schönen Wittwe, der Güterverwalter des Grafen Karolni aus Hohmezövasarbeln, zugegen, ein sehr kluger, wackerer Herr, der auf den Namen Stefan Barabás hörte und ein bedeutendes Vermögen besaß. Im Uedrigen war er Junggeselle und gedachte seine ganze Habe den Nachkommen der Susanne Sandor zu hinterlassen.

Bei Tische rebete man sich gegenseitig mit ben Titeln an, bie bas Amt und die Stellung der betreffenden Berfonen vorschrieben. Der Bicegespan mar "Guer Wohlgeboren", ber Septemvir "Guer Hochgeboren", ber Guterverwalter "gestrenger Herr", Sufanne wurde als "eble Frau" angesprochen und Elisabeth "schönes Kind" genannt, nur Rikolaus fagte "liebe Else" zu ihr, wenn er ihr bies ober jenes anbot. Das ganze Mahl verlief in bestem Einvernehmen. Die Rüche ber Frau Susanne errang sich den vollsten Beifall der Gaste, worauf die Hausfrau ruhmend bemerkte, daß dies zum größten Teil das Verdienst Elschens sei, die felbst gekocht habe; die feinen Backereien, Torten und Mandelbogen seien gang allein ihr Werk. Nicht umfonst habe sie bei den Monchen zu Großwardein die eble Runst bes Kochens erlernt. In ber Provinz war bies auch im 19. Jahrhundert noch Sitte, ba jene Mönche im Rufe standen, eine auserlesen seine Ruche zu führen. Im Rochen mar Elschen also fattelfest, benn bazumal gab es noch nicht so viele Romane, die die Zeit der jungen Damen berart in Anspruch nehmen, daß sie sich ben häuslichen Verriche

tungen nicht wibmen können. Auch die in den Zimmern herrschende Ordnung verkündete das Lob des Hausfräuleins. Hier herrschte überall die
größte Reinlichkeit, nicht so wie in dem Zimmer vieler Gelehrten, wo in
jeder Ede ein Spinngewebe sein muß, in dem die Spinne die gefangenen
Fliegen summen läßt, wo der Besucher in der die Möbel bedeckenden Staudschicht seinen Namen schreiben kann, wo man der Regenslecken wegen nicht
einmal zum Fenster hinaussieht, und wo zwischen dem auf der Erde
liegenden Papierunrat die Grillen zirpen. Nein, derartiges dulbete Else
nicht; sie war die Reinlichkeit in Person.

Nachdem man gespeist, begaben sich die Gäste in das Zimmer der Hausfrau hinüber, wo sie sich niederließen.

Der Vicegespan und Nikolaus Baranyi standen indessen schon nach kurzer Pause auf und ersterer begann eine schwungvolle Rebe zu halten.

"Eble Frau," sprach er, "ich danke recht herzlich für den freundlichen Empfang und möchte nunmehr einige ernste Worte mir zu reden erlauben. Sie werden zweiselsohne wissen, daß mein verehrter Freund, Seine Hochgesboren, der Septemvir Herr Nikolaus Baranzi, durch das römischstatholische Konsistorium infolge Obwaltens eines impedimentum dirimens von seiner sogenannten Gattin Katharine Ungvari aktenmäßig geschieden und für einen freien, unverheirateten Mann erklärt wurde, der ohne Zögern eine nunmehr gesetzlich giltige, wirkliche She eingehen kann."

Der Nebner machte hier eine kleine Pause, Frau Susanne aber überszeugte sich mit einem raschen Blick in den ihr gegenüber befindlichen großen Spiegel, daß sie sehr schön sei.

Der Vicegespan holte so tief Atem, als laste ihm ein schwerer Stein auf bem Herzen, worauf er zu sprechen fortsuhr:

"Gleich den einstigen heiligen drei Königen leuchtete auch meinem versehrten Freunde ein Stern, der ihn nach dem Zenyeer Schloß leitete, denn hier wohnt die Auserwählte seines Herzens, die er zu seiner zukünftigen Lebensgefährtin ausersehen hat. So halte ich denn in seinem Auftrage und Namen bei Ihnen um die Hand Ihrer einzigen Tochter, des Fräuleins Elisabeth, solemniter an."

Wieber blickte Susanne in den Spiegel. Jest war sie häßlich, sehr bäßlich sogar. Haß, Enttäuschung, Neid und Rache ließen ihr Gesicht ganz verzerrt erscheinen, und ihre Augen waren vor Entsehen weit aufgerissen.

Auf einen solchen Schlag war fie nicht vorbereitet gewesen.

Sie, die so viele Kunste hatte spielen lassen, um einen Mann in ihr Netz zu locken, sollte jest zu ihrer größten Schande erleben, daß sich dieser Mann in ihre Tochter verliebte. Darum also folgte er ihr aus einer Stadt in die andere, tanzte er die ganzen Nächte mit ihr durch? Darum schickte er ihr Geschenke, und darum hatte sie ihn angeeisert, sein Schickfal in so durchgreisender Art zu verändern, damit er, jest, da er groß und

frei geworden, seine Hand einer anderen Frau, nein, nicht einmal bas sondern ber eigenen Tochter anbiete. Daß boch alle Männer in der Hölle braten mögen.

"Meine Else ist ja noch ein Kind," stammelte sie heiseren Tones.

"Sie wird schon zur Frau werben, wenn ich sie heirate," erwiderte Nikolaus und wirbelte seinen Schnurrbart empor.

"Sie hat noch keine Ahnung von den Obliegenheiten einer Frau."

"Sie sagten selbst, eble Frau, wie trefflich sie sich auf's Kochen und Wirtschaften verstehe."

"Und eine Ausstattung hat sie auch noch nicht."

Die früheren Sbelfräulein mußten ihre Weißwäsche eigenhändig sticken, mußten erst Jahre lang am Stickrahmen sitzen, und inzwischen konnte der Bräutigam das Warten erlernen.

"Ich heirate sie so, in dem Kleidchen, das sie am Leibe hat."

Das Gesicht der schönen Wittwe glich auf ein Haar einem Medusensbaupt. Nicht nur häßlich war es zu nennen, sondern auch die schlimmsten Instinkte spiegelten sich darauf wider. Der Mund ging in die Breite, die Augen quollen aus ihren Höhlen, die Nasenslügel zitterten, die Gesichtssarbe ging in ein sahles Grün über, so daß die darauf sitzende Schminke in abscheulicher Weise zur Geltung kam. Ihre Stimme klang kreischend.

"Sie wissen wohl nicht, daß das Mädchen lunatica, mondfüchtig ift?" stieß sie nach einer Weile hervor.

"Es wird meine Sache fein, ihr bas abzugewöhnen."

Frau Susanne sprang erregt vom Divan auf, wobei sie ein paar Kaffeeschalen vom Tisch herunterwarf, und begann dann gezwungen zu lachen.

"Hahaha!" freischte sie, "Sie wissen ja nicht einmal, ob meine Tochter Sie liebt!"

Nifolaus blickte zu Elisabeth hinüber, als erwarte er von ihr die Antwort. Und diese Antwort ließ auch nicht auf sich warten. Das Mädchen stand schweigend mit gesenkten Libern und gefalteten Händen da. Doch als es einen Moment verstohlen emporblickte, begegnete sein Auge dem des Mannes, und leise stammelte es:

"Ich liebe ihn."

Die Finger der Wittwe krümmten sich, daß sie Ablerkrallen glichen. "Seit wann denn, Du?" schrie sie ihr Kind an.

"Seitbem ich ihn zum ersten Mal gefeben."

Nach diesem Geständniß warf sich das Mädchen an die Brust der Mutter und begann laut zu schluchzen.

"Welch eine Hinterlist!" murmelte Susanne. "Und Du sagtest mir nichts bavon, ließest mich nichts merken?"

Das Mädchen hatte beide Arme gewaltsam um den Hals ber Mutter

geschlungen, unbekümmert darum, daß sie mit ihren Tränen beren Schönheit gefährbe.

Während dieses sentimentalen Auftrittes durchzuckte ein neuer Gebanke ben Geist der Wittwe, den sie zu einem ganzen Prospekt für die Zukunft entwickelte. Sie sagte sich:

"Wenn er mich schon nicht zu seiner getreuen Shefrau machen wollte, so mache ich mich zu seiner getreuen Schwiegermutter. Dann soll er erst wissen, was er an mir besitzt."

Und schon stand ihr Entschluß fest, ihrer Tochter in ben neuen Hausstand zu folgen; — jene als Gattin, sie als Schwiegermutter. Dann wird Herr Nikolaus auch erfahren, was eine gut geheizte Hölle ist.

Bis jett hatte er nur ben süßen Schaum ber glücklichen Ghe verkostet, nun sollte er auch erfahren, wie dieser Trank sammt ber Hefe schmeckt, wenn er von schwiegermutterlicher Hand krebenzt wird.

Und mit einem Schlage änderte Frau Susanne ihre Taktik vollständig. Sie brach auch in Schluchzen aus, und nun weinten sie zu Zweien.

"Oh mein teures Kind, Du meine geliebte, einzige Tochter! Wie werde ich es überleben, mich von Dir zu trennen, Dich weit fort von mir zu wissen," kam es leise klagend über ihre Lippen.

"Nein, nein," stammelte das Mädchen, "wir werden uns nicht von= einander trennen, sondern hübsch beisammen bleiben! Du kommst mit uns, oder wir kommen zu Dir, Du meine teure, geliebte Mutter! Deine Tochter vermag keine Macht der Erde von Dir zu trennen."

Nun erfaßte Frau Susanne die Hand ihrer Tochter und führte sie mit einer Miene, die teils Trop, teils Befriedigung ausdrückte, zu dem Freier hin, indem sie mit keisender Stimme sprach:

"Her, Du schlimmer Mann, nimm ihn hin, meinen teuersten Schat, er sei Dein. Doch nimm Dich ja zusammen, daß Du ihn in Ehren hältst, denn wenn ich einmal höre, daß Du zur Klage Anlaß giebst, so sollst Du erfahren, was eine richtige Furie, eine Here, eine Erinnys heißt!"

"Niemals, niemals!" gelobte Nifolaus und brückte einen Kuß auf ben Kopf ber sich an ihn schmiegenden Maib.

Damit war die Sache im landläufigen Sinne abgeschlossen, ganz wie im fünften Akt eines guten Theaterstückes; das Unglück ist nur, daß im Leben dem fünften Akt noch ein sechster, siebenter, noch unzählige weitere Akte folgen.

Nun galt es noch, die realen Bedingungen der Verlobung festzustellen, und darauf drang namentlich der Güterverwalter Barabás, der sozusagen die Stelle des Laters vertrat und auf die Niederschrift des Heiratsvertrages, des Mitgiftbrieses bestand.

Dieser Punkt pslegt zu mancherlei Debatten Anlaß zu geben, und nicht selten ist der Fall, daß darob die ganze geplante Verbindung in die Brüche geht. Wieviel soll der Brautschaß, das Nadelgeld, die Mitgist betragen? Wie soll ber zukunftige gemeinschaftliche Erwerb aufgeteilt werben? Wie hoch wird sich ber Anspruch ber Wittwe belausen? In welcher Religion sollen die zu erwartenden Kinder erzogen werden? All diese Fragen müssen wohl erwogen und beantwortet werden, und dann gilt ex, das Geschmeibe, die Rleider, die Weißwäsche und das Silbergerät der Braut Stück für Stück anzusühren und in ein Verzeichniß zu bringen. Ohne diese Förmlichkeiten ist eine vornehme Heirat nicht benkbar. Diese Arbeit vermochten die beiden Herren, der Verwalter und der Vicegespan, erst zu Ende zu sühren, als man bereits Licht anzünden mußte, trothem Nikolaus und Susanne darauf drangen, die Sache recht schnell erledigt zu sehen, wobei jeder von ihnen bemüht war, die eigene Uneigennühigkeit in's richtige Licht zu rücken.

"Ich überlasse ja ohnehin mein ganzes Vermögen meiner Frau," er-klärte Nikolaus, "fogar meine Puzsta Zam."

"Und die darauf ruhenden Lasten wohl auch," raunte ihm der Vices gespan zu.

"Ich aber vermache noch bei meinen Lebzeiten meine ganze Habe meiner Tochter," versicherte Frau Susanne, "auch den ganzen Schmuck, den ich an mir habe."

Worauf der Onkel Barabas hinter der vorgehaltenen Hand eine Bemerkung machte: "Ausgenommen das Auszunehmende," denn er hatte diese Schmuckgegenstände auch schon an anderen Personen gesehen.

So wurden endlich die Förmlichkeiten der Angelegenheit in Ordnung gebracht, die Ringe gewechselt, der Heiratsbrief wurde unterschrieben, vom Bräutigam und den beiben Zeugen, mit ihrem Namenssiegel versehen und dem Güterverwalter behufs Aufbewahrung übergeben. Beim Nachtessen genen Braut und Bräutigam schon nebeneinander.

#### XXIX.

Unter lautem Peitschenknallen rollte die Kutsche in vollem Staat über die Debrezziner Holzbrücke.

Seine Hochgeboren, Herr Nikolaus Baranyi, langt mit seiner Gemahlin, Elisabeth Sanbor, an, um sie ben Verwandten und vornehmen Bekannten, in erster Reihe seiner Mutter, der Frau Fekete-Borbely, vorzustellen.

Diese Frau wird doch allseitigen Beifall sinden? Sie entstammt einer hervorragenden Abelsfamilie, ihr Urgroßvater, Großvater und Later waren berühmte Männer, berühmt war auch ihre Nutter. Sie wurde in einem Schloß erzogen, sernte bei Nonnen Religion, bei Mönchen das Kochen, war ein sanstes, gehorsames Geschöpf, das der Schwiegermutter und den Frau Muhmen die Hand füßte. Jene andere, die Erste, hatte statt dessen gebissen und gekratt!

Scheinbar wurde sie auch überall freundlich aufgenommen. Man hielt bas junge Paar zum Mittagessen zurück und bereitete ihm zu Ehren Suppe

mit Gänsehals, was darauf hindeutet, daß die betreffenden Gäste wirklich willkommen sind. Sogar der Bürgermeister bemühte sich, die Falten seines Gesichts zu einem Lächeln auseinander zu zerren, und der junge Herr Mdam beschenkte seine liebe Schwägerin mit einer aus hartem Papier hergestellten Schachtel für Strumpfstrickwolle, die er höchst eigenhändig ans gesertigt hatte.

Nach dem Speisen setzte das junge Paar die geziemenden Besuche bei den vornehmeren Personen der Stadt fort, worauf es nach Großwarbein zurücksehrte.

Als der Septemvir seine Mutter beim Abschied nochmals in die Arme schloß, flüsterte ihm die gute Dame zu: "Aun sind wir quitt, mein Sohn."

Der Septemvir war klug genug, um die Bedeutung bieser Worte zu erraten.

Am Fenster ihres Zimmers stehend, verfolgte Katharine tränenden Auges die stattliche Gestalt des Herrn Risolaus — ihres Gatten! — wenn er stolz durch die Straßen schritt, sie hielt ihr Söhnchen im Arm und unterwies es sleißig:

"Sage hübsch, mein Bübchen: a-a-a-a . . ."

Und das Biibchen sagte auch wirklich a—a—a, denn "Pa—pa" vermochte es noch nicht zu stammeln.

Herr Nikolaus brachte es über sich, nicht einmal für eine Sekunde zu dem Fenster hinaufzublicken, als er an dem griechischen Hause vorüberkam; aber Elisabeth, seine junge Frau, sah hinauf, erblickte das kleine Kind am Fenster und winkte ihm mit dem Taschentuch freundlich zu.

In ben Documenta Baranyiana ist die folgende Zeugenaussage ber Nachbarin Elisabeth Sereß zu finden:

"Sie, Elisabeth Sereß, habe von Niemandem berichten gehört, daß Frau Katharine Ungväri vor eine Versammlung von Priestern berufen und von ihrem früheren Gemahl, dem Herrn Nikolaus Baranyi, geschieden worden wäre; dagegen erinnere sie sich sehr gut, daß, als die Bewohner von Debreczin nach der großen Flucht in die Stadt zurückkehrten, mehrsach genannter Herr Nicolaus Baranyi eine zweite Frau mit sich brachte, und als er mit ihr hierher nach Debreczin kam, war die ganze Stadt voll damit und die Leute sagten, daß Herr Nicolaus Baranyi jeht wahrshaftig zwei lebende Frauen habe, worüber die Sinwohnerschaft der Stadt eine Zeit sang sich nicht genug wundern konnte."

Dann folgte die zweite — verbesserte — Auflage der Flitterwochen. Zwischendurch sorgte Frau Susanne dafür, daß der Honig derselben auch mit Steinen beschwert sei.

Bu jener Zeit hatte man ben lächerlichen Brauch, baß Neuvermählte eine Hochzeitsreise anzutreten haben, noch nicht erfunden; hatten sie ein schloß, so zogen sie sich mit ihrem jungen Glück bahin zuruck.

Was sich bei ber ersten Cheschließung zugetragen, kam hier nicht in

Betracht, weder die Hochzeitsfahrt im strömenden Regen, noch die Schäfershütte, weder das frugale Mahl baselbst, noch der Einzug in Püspöki, denn das war ja, wie wir wissen, keine gesetzlich giltige Heirat, sondern nur ein Liebesabenteuer gewesen, von dem es schon im Liebe heißt, daß berlei Tändeleien immer ein Ende nehmen müssen.

Das glückliche Sheleben zieht bann gesegnete Folgen nach sich, die sich hier sehr bald bemerkbar machten. Gott hat das also bestimmt, indem nach dem natürlichen Lauf der Dinge der Genuß vom Apfel der Erkenntniß damit bestraft wird, daß Adam sein tägliches Brot im Schweiße seines Angesichts erwerben, Eva aber ihrem Berufe als Mutter mit Schmerzen nachkommen sollte.

Dem ersten Abam war durch die damalige Gestaltung der Dinge die Sache bedeutend erleichtert worden. Als Verpstegungskommissär des Blockadeheeres des Fürsten und Hauptmann der Feldschaaren konnte er nach Beslieben durch das ganze Land streisen und brauchte nicht daheim seine Frau zu behüten, die in diesem Justande stündlich andere Beschwerden und andere Wünsche hat. Jene Erste war auch abgehärteter gewesen, hatte ihre Leiden zu verschweigen vermocht, und trogdem stattete er ihr nur mehr slüchtige Besuche ab. Die Frau war gleichwohl nicht eisersüchtig auf ihren Gatten, sondern hatte unerschütterliches Vertrauen zu ihm; hintersbrachte man ihr allerlei Geklatsch, so lachte sie nur darüber, ohne irgendwelchen Schmerz zu bekunden. Brachte ihr aber ihr Gatte nach wochenslanger Abwesenheit ein Fuchssell zum Geschenk, so bereitete ihr selbst das die größte Freunde.

Diefer ergötliche Stand ber Dinge hatte fich für ben zweiten Abam bebeutend geandert. Der Septenvir mußte babeim bei feinen Aften siten und buchitäblich im Schweiße seines Angesichts sich bas tägliche Brot erwerben, konnte nicht sub titulo "Verproviantirung" die Haibukenstädte der Reihe nach besuchen und in Gesellschaft luftiger Rumpane ein fröhliches Namens: fest nach bem anderen feiern. Dagegen mußte er ben bitteren Leibenskelch bes glücklichen Gatten bis auf die Befe leeren, bis die Zeit um mar. Und man sah ber neuen Eva das überstandene Leid nur zu beutlich an: bas Gesicht war lang und schmal geworben, die Mundwinkel senkten nich abwärts, um die Augen bilbeten fich große, bleifarbene Ringe, und Leberfleden kamen auf ber Stirne jum Vorschein. Stets hatte fie ju klagen, verlangte immer nach außergewöhnlichen Delikatessen, kaute verstohlen roben Kaffee, verzehrte Kreibe, als ware es Zucker gewesen, und an einer Citrone fand sie ben allergrößten Genuß. Die ganzen Nächte hindurch gab sie bem Gesinde zu tun; die Dienstleute mußten jeden Augenblick um den Arat. um die weise Frau, dann in die Apotheke rennen, und an kalten und warmen Kataplasmen, Pflastern, Senfmehl, Tausenbgulbenfraut, Käsepappelthee, Syrup, gepulvertem Basilistenange und Drachenherz war im Sause niemals Mangel. Half das Eine nicht, so wurde das Andere versucht. Man trug bie Leibenbe aus einem Bett in's andere, benn sie fand nirgends einen Augenblick Rube.

Und daß "Abam" von alledem seinen gehörigen Teil abbekonme, dafür sorgte getreulich seine Schwiegermutter. Er mußte daheim hocken und
die Sefährtin seines Lebens bewachen. Schickte er sich an, das Haus zu
verlassen, so fragte man ihn, wohin er gehe, was er außer dem Hause zu
tun habe, wie lange er sortzubleiben gedenke, und kam er zur anberaumten
Zeit nicht pünktlich zurück, so wurde der Haiduk slugs um ihn geschickt, mit
dringender Botschaft, auf daß er sich ja nicht besinne, sondern schnurstracks
heimkehre. War er nach beginnender Dunkelheit noch nicht zu Hause, so
hatte er ob seiner Herzlosigkeit und Vernachlässigung die bittersten Vorwürfe mitanzuhören, und stellte es sich gar heraus, daß in dem Hause, in
dem es ihm gestattet worden, einen Besuch abzustatten, ein weibliches
Wesen existire, so ging der Tanz erst recht los. Die inquisitorischen Talente eines Arduez und Torquemada schrumpsten zu einem wahren Richts
zusammen angesichts der ausgesuchten Qualen, die der zweite Nam seitens
seiner Lieben zu erdulden hatte.

Mit der größten Ungeduld harrte er des beginnenden Frühjahrs. Es war nämlich geplant, daß die junge Frau mit ihrer Mutter um diese Zeit in's Zenyeer Schloß übersiedeln sollte, denn dort war die Luft eine viel besser und konnte man viel mehr spazieren gehen, wie in diesem Groß- wardein, dessen Straßen mit Steinen ausgelegt waren, aber in so sinn-reicher Weise, daß jeder Stein mit der Spike nach auswärts gekehrt war.

Die Uebersiedelung fand tatsächlich statt, doch bedeutete diese für Abam keinerlei Erleichterung, denn die ihm in rührender Treue ergebenen Damen kamen jeden Nachmittag aus dem Schloß in die Stadt gefahren, fragten ihn eingehend über die Begebenheiten des gestrigen Tages aus und beauftragten ihn, die verschiedensten Dinge für sie dis morgen zu besorgen! — Wehe ihm, wenn er auch nur das Geringste vergaß! Erst wenn es schon zu dämmern begann, kehrten sie in's Schloß Zenve zurück. Nun aber hatte der zweite Abam wenigstens die ganze Nacht für sich.

Ja, Mahlzeit! Auch dem biblischen Abam wurde zugerufen: "Abam, wo bist Du?" und er konnte sich nicht verleugnen. Es giebt Jemanden, der Alles sieht. Wer das ist, missen wir sehr gut. Die Schwiegermutter ist es. Dem Argus konnte man durch Flötenspiel alle hundert Augen versichließen; bei der Schwiegermutter ist das nicht möglich, trothem sie nur zwei Augen hat.

Schon am nächsten Tage ging ein ganzer Hagel bissiger Fragen auf ihn nieber: "Wie hat sich benn mein Herr Schwiegersohn bei ber schönen Laura amusirt?" — "Die schieläugige Frau Dones versteht sich wohl besser auf's Ruchenbacken wie wir?" — "Ist der Gemahl der schönen Strohwittwe noch nicht angekommen, daß man die ganze Nacht bei ihr zechte?" u. s. w.

Abam II. ist starr vor Staunen. Damals kannte man die Telegraphie nicht einmal dem Namen nach; woher also waren die Weiber so gut unterrichtet? Er vermag sich durchaus nicht zurechtzulegen, daß die Frau Schwiegermutter alle männlichen und weiblichen Dienstleute bestochen hat, damit diese den gnädigen Herrn auf Schritt und Tritt überwachen und der gnädigen Frau Schwiegermama sofort getreulich Bericht erstatten. Seitzbem ihn der alte Balthasar verlassen, hat er keinen treuen Menschen mehr um sich.

Aber endlich trat bas sehnsüchtig erwartete freudige Familienereigniß ein, bas Abam und Eva gleichzeitig von den Leiden befreite.

Ein Junge mar es.

Bei dieser Freudenbotschaft warf sich Nikolaus Baranyi unverzüglich auf's Pferd und sprengte voll aufrichtiger Freude im Herzen in's Schloß hinaus. Er traf Mutter und Kind in bestem Wohlbesinden an. Es war ein großer, starker Bub, wie das bei schwachen Müttern zumeist der Fall. Der Grund davon ist den Aerzten wohlbekannt.

Der Herr Septemvir ordnete für ein paar Tage Gerichtsferien an, die bis zur Taufe währen sollten. Diese paar Tage benötigte man nicht nur, damit sich die Mutter von den ausgestandenen Leiden einigermaßen erhole, sondern hauptsächlich, damit die Einladungen für die Taufe verschickt werden könnten, denn man forderte die vornehmsten Persönlichkeiten auf, als Taufpaten zu sungiren, und dat den Bischof von Großwardein, die heilige Ceremonie persönlich vorzunehmen. Man mußte auch die zugesagten Antworten abwarten, die pünktlich eintrasen.

Es galt nun noch, ben Namen für den neugeborenen Erdenbürger zu bestimmen, und der Vater sagte, man möge seinem Sohne den Namen Nikolaus geben, der auch der seinige sei. Doch da richtete sich die Mutter aus ihren Kissen empor und sprach:

"Damit wäre ich nie und nimmer einverstanden. Mein Gemahl hat schon einen Sohn Namens Nikolaus. Und zwei Söhne gleichen Taufnamens kann ein Bater nicht haben!"

Diese Scene hatte sich nach ber Schilberung bes hochwürdigen Herrn Thomas Dobsa, resormatae ecclesiae verbi divini minister, genau nach obiger Darstellung zugetragen, wie er bas aus dem Munde der dabei ans wesenden sehr berühmten weisen Frau Anna Pesti vernommen.

Nachdem die Mutter von ihrem Entschlusse nicht abzubringen war, einigte man sich dahin, dem Neugeborenen den Namen "Georg" zu geben . . . Mit dieser Erklärung hatte die kleine Frau, der man bisher keinerlei Beachtung geschenkt, ihre Gestalt plötzlich mit einem Gloriensschein umhüllt; fortan werden wir ihrer nur wie einer Heiligen gedenken, benn die blieb sie bis zu Ende.

Endlich haben wir in diesem peinlichen Geschichts-Ronglomerat einen wirklichen Menschen gefunden.

Was trieb aber Katharine inzwischen?

Ihre ganze Freude bildete ihr kleiner Sohn; er war die Wonne ihres Lebens, die Hoffnung ihrer Zukunft, der Grundpfeiler eines hochstiegenden, kühnen Planes.

Das Konsistorium ber calvinischen Stadt Debreczin hatte ihr Recht gegeben; die Gesellschaft verkehrte mit ihr wie mit der gesehmäßigen Gattin ihres Mannes. Man besuchte sie, die Vornehmen luden sie zu sich ein, sie brauchte sich nicht zu verbergen.

Ein kleines Kind zu Hause bietet einer Frau genügende Zerstreuung; es ersett ihr Theater, Konzerte. Balle und Aehnliches.

Wenn sich nach ängstigenden Leiden der erste Jahn blicken läßt, wenn das erste Wort gestammelt wird, wenn das Kind zu beißen beginnt und man es entwöhnen, mittelst Löffels füttern muß, wenn es die Mutter schon erkennt, mit den kleinen Nermchen nach ihr hascht und gar schon einen Kuß giebt, — hat die Welt noch andere Wonnen aufzuweisen, die dem gleichskommen? Dann beginnt das Kleine auch schon zu lausen, von einem Stuhl zum anderen zu trippeln und macht sich seine eigene Sprache zurecht, mit der es die verschiedensten Dinge bezeichnet, und die Mutter versteht jeden der selbst sabrücke, trozdem sie sie noch niemals vernommen. Kann es einen größeren Triumph geben?

Mit dem zweiten Lebensjahre beginnt sich dann auch die Seele zu entwickeln und der Charakter zu zeigen; nun gilt es, die damit verbundenen Anzeichen Tag für Tag zu verfolgen, zu beobachten und zu fördern. Nun spricht der Knabe schon, er plappert ganz allerliebste Sachen, vermag zu unterscheiden, und weiß sogar schon, daß er ein Mann zum Befehlen, zum Herrschen geboren, ein förmlicher Tyrann ist. Doch wie süß ist es, einem solchen Tyrannen zu gehorchen!

Dabei war Katharine auch eine äußerst tüchtige Landwirtin. Von ihren Eltern hatte sie außgebehnte Besizungen geerbt; außerbem besaß sie die Pachtung der Pußta Zám, die ihr Vater mit Nikolaus Baranyi abgeschlossen und die für sie mit viel Sorge und bedeutenden Ausgaben versunden war. Die ersten zwei Jahre waren sehr schlecht gewesen; das erste der allgemeinen, sinnlosen Flucht wegen, die die Saaten unabgemäht und die Weiden ohne Rinderheerden beließ, so daß die ganze Ernte elend zu Grunde ging; im zweiten Jahre aber vernichtete ein beispiellos arger Hagelschlag Alles, so daß Katharine den Pachtschilling vom Baren erlegen mußte. Aber sie erlegte ihn pünktlich, und dies bildete ihren ganzen Verkehr mit Herrn Rikolaus. Im übrigen sielen sie einander nicht lästig.

Außerdem besaß Katharine am Bajda-Berg einen schönen Weingarten, gleichfalls ein Erbteil ihrer Mutter. Dort errichtete sie ein schönes Weinhaus, in dem sie während der Lese allerlei Lustbarkeiten mit Feuerswerk verbunden veranstaltete.

In ben zwei ersten schlimmen Jahren fielen auch biese gemütlichen

Lustbarkeiten fort. Im ersten Jahre, eben bem der allgemeinen Volksslucht, blieb der Weingarten unausgejätet, so daß das Unkraut dermaßen überhand nahm, daß man die Weinstöcke nicht einmal zu unterscheiden vermochte. Die gesammten wildwachsenden Trauben wurden von den Füchsen, herrenslosen Hunden, Staren, Sperlingen und Wespen zerstört, so daß nicht einmal von einer Nachlese die Rede sein konnte. Im nächsten Jahr aber zerstörte der Hagelschlag Alles.

Doch das britte Jahr machte die Mißerfolge der ersten zwei Jahre reichlich wett. Das Wetter war so günstig, wie man es sich nicht besser wünschen konnte; auf den Feldern standen die Weizenkörner in gedrängter Fülle in den Halmen, auf den Weiden tummelten sich allerlei Heerden, auch die Lese versprach eine schöne zu werden. Ratharine verwandte die größte Sorgfalt auf den Weingarten und freute sich im Vorhinein auf die Weinslese, die ihrem Keller neuen Vorrat zuführen würde.

Nur Eines unterließ sie. Sie vergaß, Einblick in ben Pachtvertrag zu nehmen, ben ihr Bater mit seinem Schwiegersohne kontrahirt hatte.

In biesem Vertrag befand sich eine Klausel, in der sich herr Ungukri verpstichtete, den zum mütterlichen Erbteil seiner Tochter 'gehörenden Weinsgarten auf dem Vajda-Berge bearbeiten zu lassen; doch die Lese schwiegersohne, damit auch er eines lustigen ländlichen Fesies teilhaftig werde.

Frau Katharine studirte diesen Vertrag nicht sonderlich; zudem würde sie ihn auch ganz vergebens studirt haben, denn er war von dem Studenten Stesan Ductor, dem man diese Aufgabe zugewiesen, in lateinisscher Sprache abgefaßt worden, die sie nicht verstand. Und durch einen Dritten wollte sie sich die Sache nicht erklären lassen.

So kam allmählich ber Zeitpunkt heran, da man die Weinlese abzushalten psiegt, und eines schönen Morgens ließ Katharine einspannen und fuhr mit dem Kindsmädchen und ihrem Söhnchen nach dem Weingarten.

Das Wetter war wunderschön; der September versprach prächtig zu werden. Um blauen Himmel schossen Schwalben eilsertig dahin und ließen ein letzes Zwitschern vernehmen, bevor sie die Reise nach fremden, fernen Ländern antraten.

Am Fuße bes Weingartens erblickte Katharine einen alten Bettler mit eisgrauem Bart. Er schien ihr so bekannt zu sein, und rasch entschlossen ließ sie ihren Wagen halten und rief ben Bettler zu sich. Als jener geziemend die Tageszeit bot, erkannte sie ihn, und staunend fragte sie:

"Sie sind es, Freund Balthafar?"

"Ja, ich, edle Frau."

"Was treiben Sie benn hier?"

"Ich bin jest wohlbestallter Bettler." Und damit wies er auf die handgroße Kupfertafel, die von seinem zerrissenen Mantel herunterhing und

bas Abzeichen ber privilegirten städtischen Bettler bilbete. "Der Herr Bürgermeister machte mich zum Bettler; Gott lohn' es ihm."

"Weshalb kommen Sie nicht lieber in mein Haus? Dort könnten Sie ruhig und friedlich leben."

"Da bin ich schon lieber Bettler."

Unabhängigkeit im Leben. Der städtische Bettler nandert am Freitag von einem Haus zum anderen; von einer Schulter hat er einen Schnappsack aus Leinen, von der anderen einen Ranzen aus grobem Tuch heruntershängen, und wenn er an der Küchentür stehend sein Sprüchlein hergesagt, wirst ihm die mildtätige Hausfrau ein Stück Brot, Speck oder Käse in den Ranzen, einen Schöpflössel voll Mehl in den Schnappsack, so daß er sich Mundvorrat für eine ganze Woche sammelt. Um Sonntag aber sixt der Bettler an der Kirchentür, und die zur Andacht eilenden Gläubigen wersen ihm so manches Groschenstück in den Hat. Wenn Balthasar also sagte, Gott lohn' es dem Bürgermeister, daß er ihn zum Bettler gemacht, so war das wirklich dankbar von ihm gemeint.

"Setzen Sie sich neben meinen Kutscher auf ben Bock und kommen Sie mit mir in meinen Weingarten; dort wird sich auch Einiges für Sie finden."

Der alte Balthafar ließ sich bas nicht zweimal sagen.

Katharine fand sich an diesem Tage noch nicht ein, um die Lese vorzunehmen; sie wollte nur als gute Wirtin Umschau halten, wollte sehen, wie weit die Trauben gereift waren, und die besten kosten.

Der weit ausgebehnte Weingarten hatte zwei Türen; die eine, die kleinere, war dem tiefen Wege zugewendet, die andere, größere, führte von der Higgelseite herein. Katharine kam durch die kleinere herein, und nachedem sie sich von dem Stand der Reben überzeugt und ihrem Söhnchen ein paar der schönften Beeren in den Mund gesteckt, bedeutete sie dem alten Balthasar, er möge sich seinen Ranzen mit Trauben füllen.

Jest erst gewahrte sie, daß sich vom Weinhause her eine vornehme Gesellschaft näherte, die jedenfalls durch das große Tor eingetreten war.

Sie erkannte vor allen Dingen Nikolaus Baranyi, dann den Licegespan, außerdem zwei Herren, die jedenfalls mit zur Familie gehörten, und Baranyis zweite Frau, Elisabeth, die ihren nunmehr schon einjährigen Sohn auf dem Arme trug.

Katharine stand vor der Gesellschaft da und hatte gleichfalls ihren Sohn am Arm. Sie war höchst verwundert, als sie diese Personen vor nich erblidte. Die Herren hatten Flinten von den Schultern hängen.

Nikolaus war der Erste, der sich gefaßt hatte. Mit rauher, wilder Stimme fuhr er Katharine an:

"Was hast Du hier zu suchen?"

"Was ich hier zu suchen habe?" fragte Katharine zurud. "Dies ist

ja mein Weingarten! Ich ließ ihn bearbeiten, pflegen, und wo man arbeitet, bort barf man auch ernten."

"O nein! Die Lese ist ja mein!"

"Das mare feine Gerechtigfeit!"

"Du hast mit ber Gerechtigkeit nichts zu tun! Und wie hast Du Dich unterstanden, diesem Bektler das Traubenpssücken zu erlauben, Du . . . ."

Und hier ließ der einstige Gatte, der Liebende, ein Schmähwort laut werden, das die Feder nicht wiedergeben kann, ein hähliches, schmachvolles Wort, wie man es einem Frauenzimmer auf offenem Markte zuzusrufen pslegt.

Und ein ähnliches Schmähwort gebrauchend, erwiderte die Frau:

"Wenn ich ,bas' bin, so bist Du ,bies' . . . "

Es war ein häßlicher Zusammenstoß.

Das Schmähwort, bas ihm seine einstige Gattin ins Gesicht geschleubert, brachte Nikolaus in solchen Zorn, daß er sein Gewehr von der Schulter riß und es auf Ratharine anschlug. Wen wollte er niederschießen? Die Mutter oder den Sohn? Oder vielleicht Beide?

Zum Glück befand sich sein Schutzengel neben ihm. Elisabeth, die ihr Söhnchen am Arm hielt, warf sich vor ihren Gatten hin und schlug bessen Wasse zur Seite, indem sie aufschrie:

"Um bes himmels willen, Nikolaus, was willst Du tun?"

Nun traten auch die Herren bazwischen und entwanden dem Rasenden die Waffe.

Die unglückliche Frau aber sprach einen Fluch aus über ihn:

"Gott strase Dich, lasse es nicht ungerächt, daß Du mich beschimpftest und die Wasse gegen mich anschlugst, gegen mich und meinen Sohn, der Dein leiblicher Sohn ist! Mögest Du enden, wie Herobes endete, und wenn Du Deinen Tod nahen fühlst, sollst Du Gersten= und hirsebrot verlangen und kein anderes verzehren können!"

Dies mußte zu jener Zeit ein fürchterlicher Bannfluch gewesen sein. Die anwesenden Zeugen, die später zur Aussage aufgefordert wurden, nämlich Elisabeth Kiß und Katharine Szabó, citirten den letzen Sat völlig übereinstimmend, und die Nemesis ließ ihn auch in Erfüllung gehen. Es war ein fürchterliches Verhängniß! Ein ungarischer Sdelmann sollte Gersten- und Hirsebrot verlangen müssen, wenn er sich anschiekt, ins Jensseits einzugehen!

Nach dieser fürchterlichen Begegnung entstoh Katharine, ihren Sohn an sich gedrückt, aus dem Weingarten, nachdem sie dem Usurpator zugezusen, der Garten möge mit seiner ganzen Schwere auf ihm lasten, so lange er hienieden weilt!

Sie vergoß heiße Tränen um des Verlorenen willen; doch war darunter nicht ber Weingarten, sondern ihr Himmelreich zu versteben.

So steht das zu lesen in den Dokumenten der Familie Baranyi, von Seite 240 bis Seite 244, wo die diesbezüglichen Aufzeichnungen von Joannes Meleczky, altesatae inclytae Tab. juratus notarius, herrühren-

#### XXX.

Erfahrene Sager haben schon oft beobachtet, auf welche Weise sich ber Silberreiber vor bem Kalken schützt, und haben bas auch beschrieben. Kalke verfolgt ben Reiher. Rrächzend schießen sie unter bem blauen Simmel dahin, Beibe fliegen gleich schnell. Die Verteidigung des Silberreihers besteht darin, daß er bald pfeilschnell in die Tiefe sinkt, bald plöplich in die Höhe emporschießt, um auf diese Weise zu vermeiben, daß ber Kalke Doch mit einem Male hat sich ber Falke bennoch auf ihn nieberstoße. über ihn emporgeschwungen und mit ausgebreiteten Flügeln schwebt er über seinem Opfer. Der Reiher späht mit seitwarts gebrehtem Ropfe hinauf. Run schlägt ber Falte die Flügel zusammen und stößt blitschnell binab; boch ber Reiher legt fich ebenso schnell auf die Seite und halt ben langen, spigigen Schnabel terzengerade in die Bobe, baß sich ber Falte barauf fpießen muß. Run fturgen Beibe zu gleicher Zeit aus ber schwinbelnben Höhe herab, und wer zu unterst zu liegen kommt, ist tot.

Also war auch ber Kampf zwischen Katharine und Nisolaus beschaffen. Welcher Balsam konnte ihrem Herzen für das tödlich verletzende Wort gewährt werden, das ihr einstiger Verehrer, der Later ihres Kindes, ihr angetrauter Gatte ihr zugerufen? Genügte es etwa, daß der alte Bettler die Weintrauben, mit denen er seinen Ranzen gefüllt hatte, in Begleitung verletzender, doch wohlverdienter Worte dem Sbelmann zu Füßen warf und dann der Spenderin die Hand küßte?

Nein, das genügte nicht angesichts der Schmach, die ihr in Gegenwart einer ganzen vornehmen Gesellschaft zu Teil geworden, das war keine Genugtuung für das Schimpfwort, das er der einstigen Gattin zugerufen. Und wie, wenn es gar nicht die einstige, sondern auch die gegenwärtige Gattin ist?

Dieses verhängnisvolle Zusammentreffen hatte Katharine ihres Herzens beraubt. Jegliches Empfinden in ihr war erstorben. Hätte jener Mann sie doch lieber niedergeschossen, wie er es gewollt; sie wußte ihm keinen Dank dafür, daß er sie am Leben gelassen.

"Mütterchen," sprach ber kleine Knabe zu ihr und dabei rollten ihm die hellen Tränen über die runden Backen; "weshalb war der Onkel so bose auf uns?"

Für bas Kind war jener nur "Onkel"!

Gilends verließ Katharine ben Beingarten und bestieg ihren Wagen; sie nahm auch Balthasar, ben Bettler, mit sich in die Stadt zurud.

Noch am Abend desselben Tages erhielt sie den Besuch des Professors Michael Gnarmathy, der zu ihr sagte:

"Ich eilte herbei, da ich von Balthafar Alles erfahren habe."

"Ich banke Ihnen, daß Sie mich trösten kamen. Ich bin sehr krank. Giebt es aber ein Heilmittel für meine töbliche Wunde?"

"Ich glaube, ein folches gefunden zu haben, und will es Ihnen nennen."

"Sprechen Sie, ich werbe Ihnen aufmerkfam zuhören."

"Die erste Aufgabe des die Untersuchung vornehmenden Arztes besteht darin, die Beschaffenheit und Entstehung der Krankheit seitzustellen. Ihre Krankheit ist auf die Entstehungsursache zurückzusühren, daß Sie von Ihrem angetrauten Gatten verlassen wurden und allein, ohne jeden Schutz und Schirm, in der Welt zurücklieben, zum Ueberssuß gerade von jenen Personen angegriffen und versolgt, die durch den Sid und Blutsbande zu Ihrer Versteidigung verhalten wären."

"Ja, das ist es."

"Es liegt inbessen ein Uebel vor, bas noch schlimmer ist, und zwar jenes, baß Sie nicht nur in der eigenen Person, sondern mehr noch in der Ihres Sohnes angegriffen sind. Dieser wird verhöhnt und verfolgt, gleich dem Jesukindlein zu Nazareth, und genau auf dieselbe Art. Sie aber möchten Ihr Kind beschirmen und verhüllen, der schmerzensreichen Mutter Gottes vergleichbar."

Schluchzend brückte Katharine ihr Kind an sich. Das war ihre Antwort.

Der Professor aber fuhr zu sprechen fort:

"Gott vollbrachte ein Wunder an dem Kinde Marias, indem er ihm in der Person des heiligen Joseph einen schützenden Bater gab, den er durch seinen Engel zur Flucht aufsordern ließ."

"Wo giebt es heute mehr einen Joseph? wo einen Engel?"

"Beibe sind auch jett in der Nähe. Der Engel erscheint nicht im Traumbilde, sondern im Geiste reislicher Ueberlegung und wahrer Liebe. Sie wurden vom römisch-katholischen Konsistorium im Sinne seiner Dogmen von Ihrem Gatten geschieden, der von Neuem heiratete und abermals eine Familie gründete. Sie sind baher frei und können in allen Ehren einem anderen Manne ihre Sand zum Bunde reichen."

"Würde sich benn Jemand getrauen, mich zu heiraten? Mit bieser gebrandmarkten Stirne, diesem verhöhnten Angesicht? Fände sich auf der ganzen weiten Welt solch ein Mann?"

"Er hat sich schon gefunden, benn er steht hier vor Ihnen."

Katharine schlug die Hände zusammen, und als sie zu sprechen anhub, wußte man nicht, ob sie lachte ober weinte.

"Hochwürdiger Herr, ich weiß, daß Sie stets gut zu mir waren, mir mit Rat und Tat beistanden, mich aus einer großen Gesahr zu befreien trachteten, mich achteten und schätzten und immerdar für mich besorgt waren. Es wäre daher sehr undankbar von mir, und ich würde gegen Gott sündigen, wenn ich Ihnen nicht gestehen würde, daß ich eine lebendige Tote bin,

der man das Herz aus dem Leibe riß und in der kein anderes Gefühl mehr vorhanden ist, als das der lebendig Begrabenen, die den Deckel ihres Sarges zu zertrümmern bemüht ist."

"Das will ja ich auch; ich will Sie aus bem Sarge befreien."

"Sie werben aber stets und immer das Leichentuch an mir spüren, mich von einer Grabesatmosphäre umweht finden. Ich wäre nichts Anderes als ein ruheloses Gespenst, das nur einen kalten Atem auszuströmen, aber keinen heißen Kuß zu erwidern vermag. In mir ist jegliches Gefühl erstorben."

"Ich weiß und fühle das Alles, und barum will ich Sie nicht zwingen. Ich habe bisher immer das Leben eines Asteten geführt; niemals noch habe ich ein Weib berührt. Ich lebte ausschließlich ber Wiffenschaft. Wenn ich vom Katheber herabsteige, greife ich zum Wanderstab und streife burch Wald und Flur, um die Gebilde der Natur zu untersuchen, und bei nächtlichem Lampenschein schreibe ich meine Beobachtungen nieder, studire ich die Werke unsterblicher Meister. Ich verfolge mit meinem Anerbieten keinen anderen Ameck, als einer ungerecht verfolgten Frau ben Schutz zu bieten, den ein Mann zu bieten vermag, der Herz und Kopf am rechten Fleck hat. bin unabhängig nach jeder Richtung hin. Mein Gehalt als Professor erhalte ich von der Universität zu Oxford, und durch meine botanischen und Insettensammlungen habe ich mir von ben ausländischen Liebhabern ein ziemlich reiches Einkommen gesichert. Ich brauche Niemanden um Rat und Meinung zu fragen. Berwandte habe ich keine, die mir Vorschriften machen könnten, und so bin ich nur mir allein Rechenschaft schuldig. Ich achte und schätze die Frau, noch mehr aber die Mutter, und bege den innigen Bunfch, aus Ihrem Sohn einen tüchtigen, unabhängigen. selbstständigen Menschen zu machen, der forperlich seinem Bater, seelisch und geistig aber mir gleichen möge . . ."

Statt zu antworten setzte Katharine ihren kleinen Sohn auf die Knies bes Professors, und das Kind schlang in seinem untrüglichen Instinkt die kleinen Arme sofort um den Kopf seines neuen Vaters, während die Mutter laut zu schluchzen begann.

Das war also erledigt.

Ratharine hatte aber noch einen Einwand zu erheben.

"Die reformirte Kirche hat meine in ihrem Gotteshause geschlossene She nicht aufgelöst, sondern mein Gatte wurde nur durch die katholische Behörde von mir geschieden," sprach sie. "Wie wird also die neue Bersbindung zu Stande kommen können?"

"Auch dafür hat die herrschende Sitte einen Ausweg gefunden. Für den Fall, daß der zum katholischen Glauben übergetretene Gatte eine neue She eingeht, wird der Frau die sogenannte "She des heiligen Joseph" mit einem anderen Gatten gestattet."

Ratharine reichte bem Professor bie Sand.

So kam es, daß Frau Nikolaus Baranyi, geborene Katharine Ungvari, mit Prosessor Michael Gyarmathy, dem großen Physiologen, die She des heiligen Joseph einging. Die She war eine sehr glüdliche und gab niemals Anlaß zu Streitigkeiten irgend welcher Art.

#### XXXI.

Auf diese Weise kam der bisher unerhörte und für unglaublich gehaltene Fall zu Stande, daß ein ungarischer Ebelmann zu gleicher Zeit zwei ihm gesetzlich angetraute lebende Frauen, und eine ungarische Ebeldame zu gleicher Zeit zwei ihr gesetzlich angetraute Shemänner am Leben hatte.

Weber vordem, noch nachher verzeichnet die Chronik einen gleichen Fall, der einzig und allein nur in Ungarn möglich war, wo Protestanten, Römische und Griechische Ratholische in Gemäßheit ihrer verschiedenen Kirchensgeset in Heiraksangelegenheiten urteilten, als in der Friedenszeit nach dem großen Freiheitskampfe die Vorschriften der verschiedenen Glaubenssbekenntnisse zu gleicher Wirksamfeit und Gilkiakeit erhoben wurden.

Der Septemvir Nikolaus Baranyi hatte sowohl im Schloffe zu Zenye, als auch im griechischen Hause zu Debreczin je eine Gemahlin, und mit beiben war er gesetlich verheiratet. Frau Katharine Ungvari aber konnte, wenn sie sich Frau Nikolaus Baranyi nennen wollte, in Debreczin zu Hause bleiben; doch wenn sie die Lust anwandelte, für Frau Michael Gyarmathy zu gelten, so brauchte sie nur nach Großwardein hinüberzusahren.

Hätte es sich bloß um reine Herzensangelegenheiten gehandelt, so würde man das Chaos schon irgendwie in Ordnung bringen können. In der Türkei beispielsweise hat ein Mann auch mehrere Frauen, und die Frauen von Allibamon haben je zwei Männer für sich, um von den Anssiedlern des Salt-Lake, den Mormonen, gar nicht zu reden, die trot ihrer Heiligkeit der freien Liebe huldigen; allein in unserem Lande zieht solch ein Zustand zahllose privatrectliche Konsequenzen nach sich. Beide Gatten und beide Gattinnen daben ihre vermögensrechtlichen Fragen zu vertreten, und das meiste Kopfzerbrechen verursacht die Feststellung des Erstgeburtsrechtes.

Mit der Frage des Vermögens, des Erbrechtes könnte man sich noch abfinden; aber die Shre! Im schönen Ungarlande hat man für die Shre mehr Blut schon vergossen, als alle Lancetten, Blutegel und Schröpsköpse den vom Fieder durchglühten Abern jemals abgezapst! Es giebt Riesmanden unter uns, der es stillschweigend hinnehmen würde, wenn man ihm sagt, er sei nicht seines Vaters Sohn. Die Shre vor Mem; dann kommt erst das Leben.

Als Katharine in ihrem neuen Gatten eine starte Stütze gefunden, beschloß sie unter seinem Schutze einen Schritt zu unternehmen, auf ben

nur ein außerordentlich starker weiblicher Charakter nach langem reiflichen Nachdenken verfallen konnte. Sie wollte ihrem Kinde den Bater zuruckerobern.

Zu biesem Behuse wendete sie sich geradenwegs an basselbe Forum, bas im Sinne ber katholischen Dogmen den Gatten von ihr geschieben. Sie begab sich nach Großwardein, zum bortigen Domkapitel, und hinterslegte bei der aus Bischöfen, Pröpsten und Aebten bestehenden Körperschaft eine sogenannte "fassio narratoria" (erzählendes Geständniß), das mit dem Siegel des Domkapitels und den Unterschriften sämmtlicher Beisiter versehen, in das Protokoll des Kapitels aufgenommen wurde.

Der Text besselben lautet:

"Ich, Ratharine Ungvari, vorbem gesetlich angetraute Gattin bes mobleblen Herrn Nikolaus Baranni, gegenwärtig aber Frau des in Debreczin wohnenden Michael Gyarmathy, bin aus eigenem Antriebe und zur Beruhigung meines Gemiffens zu bem Entichluffe gelangt, por bem eblen Domkapitel persönlich zu erscheinen und baselbst behufs Vermeidung jeglichen Schabens, ber aus meinem Schweigen sich für meinen geliebten Sohn, Nitolaus Baranyi, ergeben konnte, nach bestem Wiffen bie amischen mir und bem wohledlen herrn Nitolaus Baranni, Beisitzer ber hohen königlichen Septemviraltafel, sich abgespielten Dinge bermaßen zu erklären, daß mich bie Mutter meines vorgenannten Gatten. Nitolaus Barangi, Frau Maria Fefete, und meine Stiefmutter, Frau Christine Fefete, aus Reibsucht ober Sag, ober um fich in ben Befit meiner Sabe zu fegen, burch fcmähliche Mittel in biefen beklagenswerten Ruftand und diese traurige Verfassung brachten, indem sie nächtlicherweile, als ich in meinem Schlafzimmer lag, in Abwesenheit meines Gatten, mit Laternen und von Dienstleuten begleitet, in mein haus eindrangen und bort zu suchen begannen. Auf ben Larm, ben sie machten, erwachte ich, und fragte, mas sie eigentlich wollten. Nachbem sie im Hause nichts gefunden, gingen sie auch in die Rammer, wo sie den Apothekergehilfen aus Debreczin antrafen, und nun beschuldigten fie mich bei meinem Gatten, ich hatte mich zweifellos mit jenem vergangen; boch fo mahr ich felig werben und beim jüngsten Gericht mit reinem Gewissen por bem Alles wissenben Richter erscheinen will, so mahr ift es, daß mein Sohn ber Sohn meines Gatten Nifolaus Barangi ist und bag ich mich weber mit bem Apothefergehilfen, noch mit einem Anderen vergangen habe, und daß ich keinerlei Kenntniß davon hatte, daß jener Apothekeraehilfe in der Kammer verstedt gewesen.

Ich weiß nicht, wo und durch wen auf dieser Grundlage die Scheidung meines Gatten von mir ausgesprochen wurde, denn ich wurde nie und nirgends vorgeladen, vernommen oder verhört; die Scheidung wurde ohne mein Wissen ausgesprochen und gelangte erst zu meiner Kenntniß, als mein Gatte eine andere Frau heiratete. Und da es ferner zu meiner

Kenntniß kam, daß er den Sohn, dem ich das Leben geschenkt, nicht als seinen gesetzlichen Sohn anerkennen will, trotdem nach dem hier beiliegens ben Auszuge aus dem Kirchenbuche zu ersehen ist, daß ich des Knaben genas, gerade als man mich jenes Bergehens beschuldigte, erkläre ich nochmals bei meinem heiligen Glauben, und so wahr ich vor meinem Herrn Jesus Christus erscheinen und von ihm schuldlos befunden werden will, daß mein Sohn Nikolaus Baranyi der leibliche, gesetzliche und unantastbare Sohn meines früheren Gatten ist.

"Diese meine Erklärung, Deklaration und Geständniß bitte ich nebst bem unter A hier beiliegenden Kirchenbuchauszug zu Protokoll zu nehmen und Abschrift davon für meinen Sohn Rikolaus Baranzi, dem leiblichen und gesetzlichen Sohne des wohleden Herrn Nikolaus Baranzi, zur Siches rung seiner Zukunft und behufs Vermeidung späterer Nisverständnisse auss folgen zu wollen."

In seiner Plenarsitung nahm bas löbliche Domkapitel bieses erzählenbe Geständniß zur Kenntniß und beglaubigte es mit seinem Siegel und ber Unterschrift seiner Mitglieder.

Nachstehend folgen die Namen der Beisiter des Kapitels dem Range nach:

Coram me: Stephano Keczer de Lipócz, electo Episcopo Makariensi, smae. Caesareoregiae Majestatis Consiliario, Abbate de nova Gasa, praeposito majore. Jacobo Fabri, electo Eppo. Duliunensi. Smae maj. Consiliario, Abbate. Eustachio de Csúcs. Lectore, Francisco Potentari Abbate sti. Georgii, Cantore, Paulo Kovács Abbate B. M. V. de Cikador, custode Stephano Luby de Benedekfalva. Abbate B. M. V. de valle. Tabulae Regiae praelato, Georgio Gyöngyösy de Poroszló, Abbate S. Jacobi Apostoli de Silisto. Beneficiario, archidiacono cathedrali. Francisco Makkai, Sti. Benedicti juxta strigonium Archidiacono de Békés, Francisco Ujváry de Acsa Abbate B. M. V. de Bihar, Archidiacono de Kraszna. Michaele Vécsey de eadem, et Joane Ruth, Ecclesiae nostrae fratribus et canonicis. m. p.

Zwölf berühmte Namen, lauter hochstehende Persönlichkeiten der katholisch en Kirche, die ihr gauzes Ansehen in die Wagschale werfen, um die angegriffene Ehre einer Calvinerin wiederherzustellen! Auch dieser Umstand vermehrt die Zahl der außerordentlichen Vorkommnisse unserer Geschichte.

Dieser Schritt, den Katharine unternahm, war so kühn und unerhört, daß sie ihre sämmtlichen Gegner aus der Ruhe emporscheuchte, die sie bis jett beobachtet hatten. Ihr einstiger Gatte, den man von ihr geschieden, ließ tödliche Drohungen laut werden, als er die Kopie der kassio vom Domkapitel zugestellt erhielt.

Der Stadtrichter von Debreczin, Herr Domokos, aber geriet völlig

aus dem Häuschen und setzte sein gewohntes Phlegma ganz bei Seite, als er erfuhr, daß eine Calvinerin aus Debreczin ihre Sache dem papstlichen Domkapitel zu Großwardein vorlegte und daselbst Gerechtigkeit ansuchte.

Sosort ließ er Katharine vor sich kommen und schalt sie ob ihrer Tat tüchtig aus. Als er sie fragte, weshalb sie bas getan und weshalb sie bie trübe Angelegenheit, die allmählich schon zur Ruhe zu kommen bes gonnen, von Neuem aufgerührt habe, erwiderte sie:

"Ich habe es getan, um die Ehre meines einzigen Sohnes zu sichern."
"Seine Ehre war im Sinne der Vorschriften der reformirten Kirche keinen Augenblick in Zweifel gezogen. Er wurde auf den Namen seines Vaters in die Matrikel eingetragen und wird auch die Schulen unter seinem ehrlichen Namen besuchen. Was wollen Sie also noch?"

"Nach ben weltlichen Gesetzen ist sein Rechtsanspruch noch nicht gessichert. Sein Vater hat von einer anderen Frau noch einen Sohn, und wenn die Beiden heranwachsen und zu Männern werden, entsteht sicherlich grimmiger Streit zwischen ihnen. In diesem Streit soll nun mein Sohn den Sieg davontragen."

"Heiliger Gott Zebaoth! Woran dieses Weibsbild benkt! Wenn ihr Sohn heranwächst und zum Manne wird! Und bis dahin wollen Sie diese unangenehme Geschichte immer wieder auffrischen?"

"Ja, bas will und werde ich! Mein Leben wird nur diesen einzigen Zweck haben. Jahr für Jahr werde ich und zwar zu jeder Jahreszeit irgend etwas tun, wodurch diese Angelegenheit neu belebt wird. Erde und Hölle werde ich in Bewegung zu setzen wissen, und sollten die mir nicht helsen, so werde ich den Weg zu den Himmlischen sinden; an der Schwelle stehe ich bereits!"

"Das wird noch Dein Tob fein, Weib!"

"Selbst wenn ich sterben follte, werde ich die Hand aus dem Grabe hervorstrecken und weiter für die Ehre meines Kindes kämpfen!"

"Dein Glaube, Weib, ist groß und start; doch es wird Dein Bers berben sein. Du wirst Dich überzeugen."

"Das schreckt mich nicht ab. Nicht einmal ber Hund verläßt seine Jungen," erwiderte Katharine und ging.

#### XXXII.

Herr Nikolaus Baranyi hatte sich sehr schlecht gebettet, als er Frauen Anlaß gab, ihn zu quälen und zu beunruhigen, so lange er lebte. Fortan kannte er den Begriff "Ruhe" nicht mehr, und er wußte niemals, in welchem Augenblick ihn eine neuerliche unangenehme Nachricht ereilen könne.

Sein erster und täglicher Dualgeist war die eigene — zweite — Frau. Der verhängnißvolle Auftritt im Weingarten hatte sie ganz nervenkrank gemacht. Unablässig sah sie Gespenster vor sich; wenn sie schlief, erschien ihr die verstoßene Gattin mit dem verwaisten Kinde im Traume, in den verschiedensten Gestalten, mit blutendem Leib, das getötete Kind im Arme und den neuen Herodes verwünschend. Des Nachts pflegte die junge Frau aus dem Schlaf emporzuschrecken und unter lautem Geschrei zu ihrem Gatten zu stürzen: "Töte das kleine Kind nicht!" Auf das Geschrei der Frau lief das ganze Haus zusammen, auch Frau Susamme kam herbei, und im Vereine mit ihrem Gatten mußte sie die Geisterseherin beruhigen, was gewöhnlich dis zum frühen Morgen währte. Das war eine ärgere Hölle, als wie sie in der Bibel beschrieben steht!

Und bagegen wußten weber Aerzte noch weise Frauen ein Mittel. In früheren Zeiten hätte man gesagt, die Frau sei vom bösen Geist besessen, und getrachtet, diesen auszuräuchern oder durch Exorcismus zu bannen; allein im aufgeklärten XVIII. Jahrhundert glaubte man nicht mehr an die Gewalt des Teufels, noch weniger aber an die teuselbannende Macht der Priester, und so blieb die Behandlung der nervenkranken Frau den weltlichen Aerzten überlassen. Diese aber hatten das verwickelte System der Neurose und Neurasthenie noch nicht sessengtelt, das man heutzutage so genau kennt und entsprechend zu heilen vermag — wenn Gott will nämlich. Zur Zeit, da unsere Geschichte spielt, bildete dies aber den schwersten Schlag, den das Schicksal gegen einen christlichen Gatten führen konnte, dem außer der nervenkranken Frau noch eine Schwiegermutter mit kalten Herzen, aber stets übersließender, heißer Galle beschieden war.

Frau Sandor stand in fortwährendem Briefwechsel mit Katharine, und die verstoßene Frau wußte Alles ganz genau, was sich im Hause des einstigen Gatten ereignete.

Eines Tages fand sich Frau Sándor perfönlich bei Katharine in Debreczin ein. Sie langte spät Nachts an und damit sie von Niemandem gesehen werbe, entfernte sie sich, noch bevor der Morgen graute.

Die beiden Frauen hatten einen weit in die Zukunft hinausreichenden Plan entworfen, der natürlich ein Geheimniß blieb.

Der kleine Nikolaus war schon so weit gediehen, daß er zu Hause, insolange man ihn keine Schule besuchen ließ, mit rotem Bleistist die großen Buchstaben zu malen vermochte. Das Kind entwickelte sich geistig sehr schnell, und schon nach kurzer Zeit hatte es gelernt, die Buchstaben zu Worten zusammenzustellen.

Wenn man ihm ein Blatt Papier vorlegte, so malte er mit großen Lettern schon ganz geläufig die Worte barauf: "Riklas kuft seinen Bapa."

Ein berart beschriebenes Blatt Papier schiefte man in einem Brief an Frau Sandor, die es ihrer Tochter übergab, die damit wieder ihrem Gatten auswartete.

Der Herr Septemvir barst förmlich vor Wut, als er bas kindliche Gekrizel erblickte. Könnte er nur bes Boten habhaft werden, der das hier einschmuggelte, so ließe er ihm sicherlich fünfzig Stockstreiche verabreichen.

Nur schwer gelang es seiner Frau, ihn zu beruhigen. Ihn wagte ber "Riklas" noch "Papa" zu nennen! Unerhört!

Diese Begrüßungsschreiben fanden sich mit der größten Pünktlichkeit bei jedem Anlasse ein, zu Geburts: und Ramenstag, am Jahrestage der ersten Heirat, zu Neujahr und Weihnachten, und der große Mann war barüber stets hocherfreut!

Das war er aber tatsächlich! Denn so hart und abweisend er sich äußerlich gab, so warm und innig fühlte er innerlich. Der Septemvir wütete, der Vater ergötzte sich.

Das kindliche Gekritzel wurde immer vollkommener. Auf den neuesten Sendungen stand bereits zu lesen:

"Hunbert Ruffe schickt feinem Bapa Niklas Baranni."

Alle diese Sendungen wurden ihm von der eigenen Gattin auf ben Tisch gelegt.

Der Septemvir warf biese Gratulationsbriefe voll Zorn zur Erbe und trat sie mit ben Füßen.

Allein in einem verborgenen Fache seines Schreibtisches konnte man alle diese Botschaften schön geordnet samt den hufeisenförmigen Spuren vorssinden, die die väterlichen Fußtritte darauf zurückgelassen. Sie kanen einer Beglaubigung gleich.

Das Herz bes mächtigen Mannes fühlte, litt und blutete; allein sein Abelsstolz dulbete nicht, daß man das seiner Miene anmerke, oder ein darauf abzielendes Wort über seine Lippen trete. Wenn er von seinem ersten Sohne sprach, sagte er nur immer: "Dieser Fran, dieser Bastard."

Und immer häufiger murben ihm die Briefe feines Sohnes zugestellt.

Später richtete das Kind in schönen, runden Buchstaben schon zusammenhängende Sätze an seinen Vater, den es in seinen Briesen nie anders benannte, als: "Teurer Vater!" Der Septemvir erteilte seinem Haiduken die strenge Weisung, selbst auf die Post zu gehen und die Briese abzuholen, so daß der Postbote überhaupt nicht dazu komme, Briese abzugeben; doch auch das nütze nichts. Die Briese fanden sich pünktlich zu jeder der vorhin genannten Gelegenheiten ein. Was drei Frauen beschlossen haben, vermag selbst die Septemviraltasel nicht umzustoßen.

#### XXXIII.

Eines schönen Tages erhielten die brei Frauen eine vierte Bundes = genossin: die Großmutter.

Der Herr Bürgermeister Andreas Felete Borbély war in ein besteres Jenseits eingegangen; wie es hieß, hatte er an der goldenen Aber gelitten. Wie es auch sein mag, wünschen wir, es möge ihm die ewige Ruhe beschieden sein. Seinen Sohn Andreas, den großen Känkeschmied, stellte man in irgend einem Dorfe als Prediger au; sonderliches Erbauen fand seine Gemeinde freilich nicht an ihm.

Die Wittwe Maria, die Tante Christine und der Sohn gerieten nun in Streit über die Frage, wem das Haus zuzusallen habe.

Im Sinne der städtischen Gerichtsordnung war vorauszusehen, daß daus demjenigen zufallen wird, der den Anderen überledt. Denn es gab da eine Menge einander widersprechender und aushebender Gesetze und sich zuwiderlausender mündlicher Testamente. Die beiden Frauen bezogen die zwei letzten Zimmer des Hauses, sanden sich aber Tag für Tag in der Küche ein, um mit einander zu zanken. Der Sohn beteiligte sich gleichfalls an diesen Streitigkeiten, und wenn er sich dei seiner Stiefmutter zu Mittag zu Gaste lud, so half er ihr, die Tante zu zerpflücken, und genoß er die Gastfreundschaft Christinens, so wurde an Frau Maria kein gutes Haar gelassen.

Es hatte aber ganz ben Anschein, als würde sich die Wittme zur Uebergabe entschließen. Sie fiel in's Bett, begann zu kränkeln, und ihre Küße schwollen alsbalb an.

Ihre einzige Pflegerin war die Jlona, dieselbe, die früher bei Ungwarisgebient: die bewuste Rona.

Nach einer sehr schlecht verbrachten Nacht sagte bie würdige Dame zu ihrer Dienerin:

"Hör mal, Jlona, ich möchte mich mit meiner Schwiegertochter, ber Katharine, versöhnen, bevor ich fterbe. Rufet sie her zu mir."

"Ach, ich kann nicht zu ihr geben, denn sie schlüge mich vielleicht tot."
"So wollen wir die Kömives hinschicken."

"Der wird man nichts glauben."

"Zieh mal das untere Fach des großen Schrankes heraus; bort wirst Du ein Paar gelbe Stiefelchen sinden. Die soll die Kömüves meiner Schwiegertochter mit der Botschaft übergeben, die Großmutter schicke sie ihrem Enkel. Sie möge sie ihm anprobiren, und wenn sie passen, so soll das Kind samt der Mutter hierherkommen. Es wird sich da noch manches Andere für Beide vorsinden. Das wird doch Beweis genug sein."

So geschah es auch. Die Kömuves begab sich mit ber Botschaft und ben gelben Stiefelchen zu Katharine; lbie Botschaft richtete sie bedeutend vermehrt und vergrößert aus, und in die Stiefelchen hatte sie Feberweiß gestreut, damit sie leichter anzuziehen seien.

Katharine setzte ihren Gatten von der Sache in Kenntniß, und jener konnte es nur billigen, daß seine Frau ihre Schwiegermutter besuche, da diese sie selbst an ihr Krankenlager rufen ließ, und da die gelben Stiefel dem Knaben wie angegossen saßen, so begab sie sich mit ihm in die Wohnung der Wittwe.

In bemselben Jahre hatte Nikolaus die Schule zu besuchen begonnen, wo er alsbald zu den besten Schülern gehörte. Bei den Prüfungen erhielt er den am roten Bande hängenden goldenen Stern, der am Halse getragen wurde. Er war der Ersie in seiner Klasse.

Als Katharine in das Zimmer der im Bett liegenden Schwiegermutter trat, brach diese in lautes Weinen aus, streckte ihr die Arme entgegen und hielt sie lange an sich gedrückt.

"Berzeihe mir, meine liebe, gute, teure Kathe!" stammelte sie. "Berzeihe mir, was ich mir Dir gegenüber zu Schulben kommen ließ, auf baß ich in Frieden sterben könne."

Im Zimmer befand sich auch Frau Stefan Veckey, eine Nachbarin ber Bürgermeisterin, der sie einen Krankenbesuch abzustatten gekommen. Diese Zeugen erzählten später, wie sich die Versöhnung zwischen Schwiegersmutter und Schwiegertochter abgespielt. Ihre Aussagen sind in den Documenta Baranyiana im Original vorzusinden.

Auch Katharine füßte und umarmte ihre Schwiegermutter, womit sie zu erkennen gab, daß sie Verzeihung gewähre. Dann führte sie ihr Söhnlein an das Bett der Großmutter, die ihn mit Küssen bebeckte.

"Nicht ohne Grund ließ ich Dich sammt Deinem Sohne hierher kommen," hub die Kranke nach einer Weile an. "Ich will mein Testament machen und darin Deinen Sohn zu meinem Universalerben einsehen. Ihm vermache ich mein Haus, die mir von meiner Mutter überkommenen Güter und die Weingärten, die ich im Laufe der Jahre erworben. Aber auch solange ich noch am Leben din, will ich ihm etwas übergeben, was mehr als alle irdischen Schähe wert ist: die Liebe seines Baters. Gar häusig habe ich meinem Sohn gesagt und auch geschrieben, der kleine Nikolaus sei doch nur sein Sohn allein; er möge ihn lieben und anerkennen. Doch stets weigerte er sich dessen und blieb hart und unbeugsam. Sein Stolz ist übergroß in ihm, und seine Würde erlaubt nicht, daß er sich erweichen lasse. Run habe ich aber einen ganzen Plan entworfen, um ans Ziel zu gelangen. Deffne meinen Schrank und entnimm ihm, was Du dort sindest."

Ratharine tat nach bem Geheiß ihrer Schwiegermutter.

Der Schrant war voll von Knabengemanbern.

"Nimm heraus, mas an der Seite hängt," bedeutete fie nun die Kranke.

Das war ein karmoisinrotes Höschen und ein kleiner Dolman aus feinem grünen Tuch mit winzigen silbernen Knöpfen besetzt.

Helfer tönte die Stimme der kranken Frau, als sie zu sprechen fortsuhr: "In diesem Schrank besinden sich all die Kleider, die mein Sohn Mikolaus als Kind trug, die er von Jahr zu Jahr auswuchs und die ich stets durch neue ersetze, dis zu der Toga des Studenten, die er als wassensjähiger Jüngling schließlich gegen die Soldatenunisorm vertauschte. Diese Kleider besinden sich alle hier und sind von Jahr zu Jahr separat von einander geordnet. Die schenke ich nun Deinem Sohne. Er soll dieselben Kleider tragen, die sein Vater als Kind getragen. Prodire ihm gleich den ersten Anzug an, damit wir sehen, wie er ihm sitt."

Ratharine fleibete ihren Sohn in bas findliche Gewand, bas man

feinem Bater aus festlichem Anlasse hatte ansertigen lassen. Es saß ihm wie angegossen und kleidete ihn entzuckend.

Tranen entstürzten ben Augen ber Großmutter.

"Es ist mir rein, als sähe ich meinen Sohn vor mir, als er in bemsfelben Alter war," stüsterte sie. "Selbst ber Gang, die Kopfhaltung sogar sind dieselben."

Ratharine kußte abwechselnd die Hand ihrer Schwiegermutter und das Gesicht ihres Sohnes.

"Ich habe Dir aber noch andere Dinge auch zu sagen," suhr die alte Frau sort. "Ich will, Du mögest Deinen Sohn in diesem Anzuge zu seinem Vater, dem hochgeborenen Herrn, schicken, wenn Beide Namenstag haben, auf daß er sich selbst in seinem Sohne zu neuer Jugend auferstanden sehe."

"Ich foll ihn hinschicken?" fragte Katharine betroffen. .

"Ich weiß, daß Du selbst mit ihm nicht hingehen kannst; Du kannst mit Deinem früheren Manne nicht mehr zusammentreffen. Doch hast Du eine treue Dienerin, der Du ihn anvertrauen kannst: die wackere Frau Kardos. Sie wird mit dem Knaden hingehen, wird ihn behüten und wohlbehalten zurückbringen. Ich kann Dir sogar anvertrauen, daß die Frau des hochgeborenen Herrn sich nach Deinem Sohne sehnt; sie will ihn sehen und Du kannst ihn ihr schicken, als wäre sie seine zweite Mutter. Sei unbesorgt; Deinem Kinde wird kein Haar gekrünunt werden."

Ratharine febien nicht abgeneigt, und Frau Maria fuhr fort:

"Und nun paß auf, Käthe . . . Niklas, mein Sohn, greife mal in die Tasche Deines Dolmans; bort wirst Du eine Schrift sinden. Nimm sie hervor, und dann sage mir, ob Du schon lesen kannst?"

Die Mutter antwortete statt seiner:

"Freilich kann er schon lesen! Er weiß den kleinen Katechismus auswendig, und bei der Prüfung begrüßt er mit schöner Rede die Prüfungsherren."

"Gerade so wie sein Bater, als er in der Sexta war."

Niklas entfaltete das Papier, das er in seiner Tasche gefunden, und las den darauf geschriebenen Vers fließend herunter. Es war das ein Gedicht, das der erste Nikolaus Baranyi zum Namenstage seines Vaters Andreas aufgesagt hatte, und der kleine Niklas war vernünstig genug, um statt des darin vorkommenden Namens "Andreas" aus freien Stücken "Nikolaus" zu sagen, worüber die kranke Frau so ersreut war, daß sie laut zu lachen begann, dis sie einen Hustenanfall bekam.

"Gerade so sagte mein Nikolaus das Gedicht her, und am Ende begann er auch so zu weinen, wo es heißt: "Wein guter Bater lebe hoch! Und liebe seinen Sohn immer noch!"

Niflas hatte freilich guten Grund, ju weinen.

"Dieses Gedicht soll Niklas am Namenstage bes hochgeborenen Herrn

auffagen. Wenn er nicht ein Herz aus Stein hat, so wird er sich seiner erbarmen, sobald er bieses Gebicht hört."

"Gott gebe es!" stammelte Ratharine.

Run verabrebeten sie, daß sie am Tage des heiligen Nikolaus den kleinen Niklas in dem grünen Dolman, dem roten Höschen und den gelben Stiefelchen unter Aufsicht der Frau Kardos in einem Wagen nach Zenye schicken und die Damen des Hauses von seiner Ankunft rechtzeitig benachzichtigen werden; erst am Morgen des Namenstages sollte der Kleine vor den hochgeborenen Herrn geführt werden. Nachdem es die guten alten Sitten mit sich brachten, daß am Vorabend des Namenstages ein großes Gastmahl gegeben wird, an dem die Bekannten und Verwandten nebst den Kollegen teilnehmen und das sich die in die frühen Morgenstunden auszudehnen pstegt, so solgen die seierlichen Gratulationen erst am Morgen des Namenstages selbst.

Nachdem die beiden Frauen sich über diesen Punkt geeinigt hatten, ließ die Großmutter die Kleiber, die sie bisher sorgsältig verwahrt hatte und die ihr Sohn Nikolaus getragen, die sie ihm zu klein geworden, zussammenpaden; nun follte ihr Enkel dieselben tragen. Das letzte Gewand, in dem er gekämpst und sich Nuhm und Ansehen erworden hatte, besand sich schon im Besitze Katharinens; der Maler hatte seiner als Modell benötigt, als er das Portrait schuf. Vielleicht wird Niklas auch dieses Gewand noch tragen können!

Wie es die Großmutter vorhergesagt, wurde Niklas im Schlosse Zenne, in dem er als Gast erschien, sehr freundlich ausgenommen. Frau Kardos hatte ihm beigebracht, der jüngeren Dame: "Kleine Mama", der älteren aber: "liebe Nuhme" zu sagen. Beibe Damen begrüßten das Kind sehr herzlich. Elisabeth nahm ihn sofort in den Schooß und glättete ihm mit dem eigenen Kamm das Haar, während Frau Sandor seinen kleinen Bruder, den Georg, herbeiholte. Die beiden Kinder befreundeten sich sofort miteinander.

Frau Susanne stellte sie einander vor, indem sie sagte: "Dies ist Dein großer Bruder, der Nikolaus, und dies ist Dein kleiner Bruder, der Georg." Die beiden Kinder waren mit den brüderlichen Beziehungen sofort eins verstanden.

Es war gegen Abend, als man im Schlosse anlangte, das bereits von Gästen wimmelte, sodaß der hochgeborene Herr von seinen Hausherrnpstichten vollkommen in Anspruch genommen war. Im Kinderzimmer konnten sich die Kinder inzwischen nach Herzenslust amusiren. Riklas
befand sich entschieden im Vorteil, denn er wußte schon die wunderbarsten Dinge vom Riesen Goliath zu erzählen, den der kleine David tötete, von Simson und dem traumdeutenden Joseph, daß der kleine Georg mit ausgesperrtem Munde lauschte. Er ging noch nicht in die Schule, denn sein Vater wollte den jungen Geist nicht vorzeitig anstrengen. Dagegen wußte

er trefflich Bescheib in den Künsten des Kreiseltreibens und Ballwerfens, in denen man Niklas daheim nicht unterwiesen hatte. Frau Sandor und Elisabeth fanden sich abwechselnd ein, um nach den Kindern zu schauen, und immer brachten sie irgend einen Leckerbissen von der großen Tafel für die Knaden mit, die darob ganz glücklich waren.

Als es Schlafenszeit geworben, legte man sie neben einander in ein gemeinsames Bett; die gute Frau Kardos saß neben dem Bett und begann ihnen von Klein-Däumling und Schneider Meck-Meck zu erzählen, dis sie friedlich einschliefen.

Am nächsten Morgen kam Elisabeth selbst herein, um die beiden Knaben zu waschen, zu kämmen und anzukleiden. Dann nahm sie sie bei den Händen und sührte sie in das Zimmer des hochgeborenen Herrn, der nach der nächtlichen Unterhaltung sehr aufgeräumt zu sein schien.

Erst kam die Reihe an den kleinen Georg, seinen Bers herzusagen, was anstrudslos vor sich ging und ihm seitens seines Vaters ein paar derbe Kusse eintrug.

Dann trat Frau Sandor in das Zimmer und brachte den Niklas mit sich.

Nikolaus Baranyi verstummte, als er sich selbst, nur in kindlicher Ausgabe, auf sich zukommen sah. Selbst der Gang war der seinige, das elastische Wiegen auf den Fußspitzen während des Gehens, dann die Art, wie der Knabe stehen blieb und den Kopf emporwarf. Genau so hatte er selbst im Alter von sieden Jahren ausgesehen.

Und erst, als der Knade zu sprechen begann, um sein Gedicht aufzusagen! Selbst die Stimme war ganz die seinige. Das Gedicht vervollsständigte die Täuschung. Jede Zeile erinnerte ihn von Neuem an die glückslichste Kinderzeit. Er fühlte, daß ihn die Rührung übermannte, daß er nahe daran war, zu bereuen, was er getan. Der Bater rang sich über den hochgeborenen Herrn empor. Und bei der letzten Verszeile, da das Kind zu schluchzen begann, zog er es an sich und fragte mit vor Rührung bebens der Stimme:

"Wer hat Dich bieses Gebicht gelehrt?" "Meine Mutter."

Der Sbelmann zog seine Börse, entnahm ihr einen Marientaler und brudte ihn bem Knaben in die Hand.

"Gieb das Deiner Mutter," fagte er.

Niklas neigte sich über die Hand, die ihm das Gelbstück bot, und küßte sie wiederholt. Der Sbelmann hob den Kopf des Knaben empor, um ihm in's Gesicht blicken zu können, und dann fragte er:

"Wie heißt Du, mein Rind? Wie ift Dein Name?"

Hätte dieser Knabe nur einen Tropfen des vorsichtigen, auf seinen Vorteil bedachten griechischen Blutes in seinen Abern sließen gehabt, so würde er, wie jedes andere Kind, den Namen genannt haben, den ihm

Jebermann beilegte, seinen Kosenamen; doch er war der richtige Sohn seines Vaters, ein unverfälschter Baranyi-Sprößling: stolz, trozig, unersichrocken. Als er die Frage vernahm, hob er den Kopf in die Höhe, richtete sich empor und erwiderte mit lauter Stimme:

"Mein Rame ift Nikolaus, Gbler von Baranyi."

Damit war ber fürsorgliche, zarte Plan, ben die Frauen entworfen hatten, in Trümmer gelegt.

Der Stolz gewann in bem Gbelmann mit einem Male die Oberhand über die väterliche Rührung, und die vor Zorn bebende Stimme rief bem kleinen Jungen zu:

"Ich verbiete Dir, Dich Nikolaus Baranyi zu nennen, und erfahre ich, daß Du das zu tun wagft, so lasse ich Dich durchprügeln."

Auch diese Worte sind ben Documenta Baranyiana entnommen, wo sie in ber Zeugenaussage ber Frau Stefan Sápi vorkommen.

Erschroden erfaßte Frau Sandor die Hand des Kindes, führte es eiligst aus dem Zimmer, und indem sie es der draußen harrenden Frau Kardos übergab, sprach sie:

"Gehen Sie mit bem Kleinen nach Hause, wir haben eine Nieberlage erlitten, unser Plan ist nicht gelungen."

Nur Frau Elisabeth und ber kleine Georg verblieben bei bem Ebelmann, ber sich vor Aufregung kaum fassen konnte.

Die Frau zitterte am ganzen Körper und wagte kein Wort zu sprechen. Nur der kleine Junge, der Georg, hatte seine volle Unbefangenheit beibe-halten. Das unschuldige Knäblein, der Bruder des verstoßenen Kindes, eilte zu dem aufgebrachten Bater hin, umschlang seine Kniee und bat slehentlich:

"Lieber, guter Bater, fei nicht bofe auf ben armen Riklas, er ift ja mein leiblicher Bruber."

Diese Worte versetten ben ftolzen herrn in noch größeren Born:

"Dann bist auch Du nicht mein Sohn, Du Frat, Du Baftarb!"

Und schon griff er nach der Peitsche. Dieses überaus nütliche Erziehungsgerät hing in jedem anständigen Haus an der Türangel. Es hatte einen schönen Griff aus Rehfuß, die Schnur war aus seinem, dünnem Leder, und schmale, fardige Riemenstreisen schmuckten den Griff. Bei uns war dieses Gerät auch vorhanden, ich schloß wiederholt nähere Bekanntschaft mit ihm und sicherlich nicht unverdient. Die Peitsche bildete das sichtbare Symbol der väterlichen Oberherrlichkeit. Nikolaus Baranyi schlug seinen Jüngeren, seinen Lieblingssohn, mit dieser Peitsche, weil er jene Worte gesprochen. Aber Georg war auch kein Hasensuß, selbst während die Heinen Backen liesen rief er seinem Bater die Worte zu:

"Du schlägst mich umsonst, ich bin barum boch Dein Sohn, und ber kleine Niklas ist auch Dein Sohn."

Es sind dies die eigenen Worte der Zeugin Katharine Sujtó, wie aus den Documenta Baranyiana zu ersehen.

Als Elisabeth diese grausame Scene mitansehen mußte, brach sie ohns mächtig zusammen, worauf ihre Mutter und deren Dienerin, Katharine Sujto, herbeigeeilt kamen und den Kleinen gewaltsam den Händen seines Vaters entrissen.

Nun aber hätte Jemand all die Schmähungen und Vorwürfe für die Nachwelt verzeichnen sollen, die Frau Sandor nunmehr gegen ihren Schwiegersschun vom Stapel ließ! Alles nannte sie ihn: Henkersknecht, Kerkermeister, Tyrann; nur einen Septemvir nannte sie ihn nicht! "Da haben wir die Bescherung," jammerte sie, "die eigene Frau haben Sie gesmordet! Noch dazu an Ihrem Namenstage! Einem Mörder hab' ich mein Kind zur Frau gegeben! Lieber hätte ich sie einem wilden Tataren hinsgeben sollen."

Das vermag kein wahrer Christ zu ertragen! Die Hölle bekommt man ja erst in der anderen Welt zu verkossen! Der Herr Septemvir konnte dem Ungewitter, das sich über ihn entsaden, nicht länger Stand halten, sondern rannte hinaus, ließ einspannen und fuhr, so schnell nur die Pferde sausen konnten, nach Debreczin; er ließ Frau, Kind, Schwiegers mutter, Verwandte und Gäste im Stiche und kümmerte sich um Niemanden. Ja, so kurzweisig verließ der Namenstag des hochgeborenen Herrn Septemvirs!

Daß er so eilig nach Debreczin fuhr, hatte seinen Grund barin, baß er Rache üben wollte und zwar Rache an ber eigenen Mutter.

Er hatte ohne Mühe erraten, daß die heutige unangenehme Scene nur mit ihrem Wissen und Willen herbeigeführt worden sei. Seine Knabensgewander befanden sich ja nur in ihrem Besit; sie hatte Katharinens Sohn mit ihnen besleidet, und auch das Gratulationsgedicht zum Namenstage konnte ihm nur die Großmutter einstudirt haben, gleichwie die Joee, als verstößener Sohn in diesem Aufzuge vor dem mächtigen Herrn zu erscheinen und dessen Mitseld anzurusen, auch nur einem weiblichen Gehirn entspringen konnte. Daß die Sache einen ganz entgegengesetten Ersolg erzielen würde, hatte Niemand ahnen können.

Bornerfüllt stürmte er in bas Zimmer feiner franken Mutter.

"Mutter," herrschte er sie an, "was hast Du da schon wieder ersonnen, um mich zu ärgern und aufzubringen?"

"Was sollte ich ersonnen haben? Deinen Sohn hab' ich zu Dir geschickt."

"Mein Sohn ist er nicht, ich leugne es!"

"Das leugnest Du ganz umsonst, benn er gleicht Dir ja, wie ein Haar benn anderen."

"Ich verbiete aber, daß er meinen Namen führe. Ich werbe allents halben bekannt machen, daß ich ihn nie für meinen Sohn anerkennen werbe."

"Dein Wort wird seerer Schall in der Wüste sein, Niemand wird seiner achten. Bon einem Jahr zum anderen wird Dein Sohn die Kleider tragen, die Du selbst getragen, und man wird ihn in denselben auf der Straße zur Schule gehen sehen und meinen, Du wärst es in verzüngter Ausgade. Und wer Dich jemals in Debreczin gekannt hat, wird sagen: "Ei, dort geht ja der Sohn Nikolaus Baranyis, das leibhaftige Sbensbild seines Baters"."

"Berflucht fei, wer auf biefen Gebanken verfallen!"

"Nimm Dich in Acht, mein lieber Sohn, wirf nicht so leichtfertig mit ben Flüchen um Dich, benn die fallen sehr schnell auf das Haupt des Fluchenden zurück. Meine Tage sind schon gezählt, weinend und klagend sahre ich in die Grube, weil Du Deinen leiblichen Sohn verleugnest. Du aber verbleibst am Leben und wirst für Deinen Stolz noch schwer leiben. Gottes rächender Engel versügt über gar viele Wassen, und er wird sie alle der Reihe nach an Deinem harten Herzen erproben, dis es weich und nachgiebig wie Wachs geworden. Und nun gehe Deines Weges und tue, was Du nicht lassen kannst, auch ich ziehe meines Weges."

Auch diese Worte sind nach den verbürgten Aussagen der Zeitgenossen wiedergegeben, wie denn unsere ganze Geschichte durchaus keine Ersindung ist, sondern auf dokumentarisch nachweisbaren Ereignissen beruht.

Die alte Frau kehrte das Gesicht der Wand zu und sprach kein Wort mehr.

Ihr Sohn, der mächtige Herr, sprach noch lange auf sie ein, redete, plaidirte, klagte an, rechtsertigte sich, allein eine Antwort erhielt er nicht. Run erfaßte er die Hand seiner Wutter. Sie war kalt wie Eis.

Seine Mutter stand bereits vor bem Supremus Judex Curiae, ber selbst über ben Septemviren zu Gericht sist.

## XXXIV.

Nachbem man die Frau Bürgermeisterin zu Grabe getragen, suchte und fand man ihr Testament, das aber von allen Seiten gerichtlich angesochten wurde. Ich fand in der großen Menge der vorhandenen Dokumente keinerlei Fingerzeig, als wären diese Processe jemals zu Ende gestührt worden. Sicherlich werden sie auch jest noch fortgeführt.

Für unsere Geschichte ift bies indessen vollständig bedeutungslos.

Nach dem mißlungenen Versuch gestattete Michael Gyarmathy, der Stiefvater, nicht mehr, daß man den Knaben Nikolaus in die Nähe seines Vaters bringe, sondern erzog ihn nach seiner eigenen Methode, wie man uns Alle erzogen hat. Und diese Methode bewährte sich trefslich.

Ich habe rüchhaltlos berichtet, was mir bei ben Sitten und Gebräuchen Nord und Sitb. CXII. 336.

meiner calvinischen Glaubensgenossen übertrieben und lächerlich erscheint; boch muß ich der Gerechtigkeit wegen auch berichten, was bei ihnen höchst lobenszwert ist. Unter Anderem die Erziehung der Jugend. Sie vereinigte die größte individuelle Freiheit mit der strengsten Disciplin.

Hier gab es keinen Unterschied zwischen ben Kindern armer und reicher Leute; sie wurden alle in einer Weise erzogen, als gehörten sie den bescheidensten Volksschichten an.

Unter Anderem hatten sie eine ausgezeichnete Institution, die der Entsendung als Legaten, wenn sie die sogenannten "Supplicationen" vorzusnehmen hatten. Un besonders hohen Feiertagen oder während der Schulsferien wurden die großen und kleinen Studenten gleicherweise in's Land entsendet, um es kreuz und quer nach allen Richtungen hin zu durchziehen. Die größeren Studenten als Legaten, die kleineren als Bettler, die den anderen den Leinwandkosser nachzuschleppen hatten. Sie gingen dis nach Slavonien, wo man in sieden calvinischen Gemeinden, die über die Drau gelangt waren, Treue und Nationalität aufrecht erhalten nuchte. Der ganze Weg wurde per equos apostolorum — auf dem Rosse der Apostel — zurückgelegt. Unterwegs fanden sie überall gastfreundliche Aufnahme, wo sie übernachteten. Der erwachsene Student kam zum Seelsorger, der kleinere zum Rektor, der zu seiner Frau zu sagen psiegte: "Gieb ihm noch eine halbe Sauerteiggurke, damit er auch einen Feiertag habe!"

An Festagen hielt der Legat eine Predigt von der Kanzel herab, und bann wurden der Reihe nach die Häuser der Glaubensgenossen ausgesucht, um milbe Gaben zu sammeln, die zur Deckung seiner Bedürsnisse während des ganzen Jahres genügen mußten. Es gab Kirchensprengel, wo die Ernte eine reichliche, aber auch solche, wo sie eine unso spärlichere war.

Auf diesen Fußwanderungen sammelten die umherziehenden Apostel nicht blos Ersahrungen, erleichterten sie ihren Eltern nicht nur das Werk der Erziehung, sondern sie trugen auch zur Kräftigung des Glaubens, zur Aufrechterhaltung der nationalen Gigentümlichkeiten und zur Verbreitung der wissenschaftlichen Bildung ganz bedeutend bei.

Wie man über die armen Calviner auch spotten mag, daß Sine muß anerkannt werden, daß in kritischen und schweren Zeitläusen gerade durch ihr patriarchalischeidziches System in Ungarn das nationale Empfinden, der Freiheitsdrang und allgemeine Bildung gefördert wurden.

An all diesen Aufgaben mußte sich ber kleine Rikolaus beteiligen. Auch ihn schickte sein Stiefvater mit bem Ruchsack auf bem Rücken im Lande herum, wo er für sich selbst zu sorgen hatte. Auf diese Weise wurden wir in der guten alten Zeit erzogen.

Einmal nahm Michael Gyarmathy seinen Stiefsohn sogar mit sich nach Dresden, und zwar legten sie bie lange Reise zu Fuß zuruck, um zu lernen und zu beobachten. Das nahm die ganzen Herbstferien in Anspruch.

Sie zogen durch ganz Deutschland und machten fleißig Aufzeichnungen über alles, was sie gesehen und gehört.

Inzwischen wurde dem Septemvir Nikolaus Baranyi auch ein zweiter Sohn geboren, der in der Taufe den Namen Gabriel bekam. Er wurde der Stammerhalter der Familie und in reifen Mannesjahren Vicegespan des Komitats Bihar.

Um diese Familiengeschichte ein wenig abweckelungsreicher zu gestalten, kam eine kleine Episode in der Geschichte der Nation dazwischen, die von unseren Chronisten unter dem Titel "die Empörung des Perd Szegedinácz" verzeichnet wurde.

Sie bildete sozusagen die Nachwehen des großen Freiheitskampfes, der unter dem Fürsten Rakoczy geführt wurde.

Ein Teil bes ungarischen Abels war tot, ber andere entstohen, ber Lanbtag hatte Rákoczys Getreue bes Lanbes verwiesen, ihre Bestungen konsiscirt und aus diesen große Latisundien gebildet, die die Wiener Regierung an alte und neue Getreue und Indigenaten verschenkte. Diese siedelten ihrerseits Armenier und Griechen auf den undewohnten Landstrichen an, während an die armen Bauern kein Mensch dachte. Der Leibeigene war ärger daran, als zur Zeit Georg Dozsas, denn außer den Diensten, die er dem Grundherrn zu leisten hatte, war er seitens der neuen Rezierung noch mit einer Landessteuer belegt worden. Sie schickte ihn in entlegene Gegenden, um öffentliche Arbeiten besorgen zu lassen, ließ ihn Straßen bauen und Brücken schlagen. Wenn die Deutschen sich eines Landes bemächtigen, so ist dies ihr Erstes! Die ägyptischen Pharaonen ließen vom Bolke Pyramiden errichten; der Deutsche baut Landstraßen. Und was die Religion betrifft, so ließen ihm die Jesuiten keine Ruhe.

Die vielen Bedrückungen beschränkten sich nicht blos auf die Ungarn, die sür die Freiheit gekämpft hatten, sondern behnten sich auch auf die raizischen Sinwanderer aus, die gegen sie in's Feld gezogen waren. Diese wurden von den Pächtern der Landgüter im Banat genau ebenso ausgessogen. Sie mußten Dännne errichten, Kanäle graben, Erde zusühren, und ihre Kirchen wurden von den Jesuiten ebenso rückücktslos beschlagnahnt, wie die der ungarischen Protestanten, auch die Steuern wurden an ihnen ebenso erbarmungslos eingetrieben. Die Wiener Regierung verstieg sich sogar so weit, ihren Metropoliten Jovánovics durch verführerische Zusicherungen aller Art zu bewegen, die Raizen in ganz Ungarn in den Schooß der römisch-katholischen Kirche zu bringen. Doch Peró Szegedinácz zwang in der in Belgrad stattsindenden Sitzung den Metropoliten, durch das Fenster des Beratungssaales zu entstiehen, und der Mann konnte sich noch glücklich preisen, daß er mit dem Leben davonkam. Peró Szegedinácz, der mit seiner richtigen Ramen Peter Jovánovicz hieß, war damals ein allenthalben mächtiger Mann; sein Vater war noch 1607 mit einer

ganzen Schaar tapferer Begleiter im Banat eingezogen, und Peró zum Stadthauptmann von Póckka ernannt worden. Auch im Komitat Csanád erhielt er ausgebehnte Besitzungen.

Die ungarischen Bauern im Romitat Csanád erhielten alsbald Kenntsniß davon, was die Raizen getan, und meinten nun, die Zeit wäre gestommen, um den neuen Kuruczenkrieg zum Abschütteln des unerträglichen Joches zu beginnen. Die beiden Szent-Andraser Kuruczenkeutnants Sebestych und Szilágyi überredeten den serbischen Hauptmann, sich mit ihnen zu versbinden. Wenn Ungarn und Serben Hand in Hand gehen, so vertreiben sie den Deutschen sicherlich aus dem Lande. Pero begeisterte sich förmlich an dieser Aussorberung, und seine Mühe zu Voden wersend, schwor er mit zum Himmel erhobenen Armen, daß, so wahr Gott sein Gott sei, so wahr werde er fortan keinen dreieckigen Hut mehr in Sehren halten.

Nun entfalteten die Ungarn, nachdem sie den Richter von Szent-András, Andreas Bertessy, einen Mann von gewaltiger Körperkraft, zu ihrem Anstührer erwählt hatten, die Fahne der Empörung — sie hatten deren drei, eine rote, eine grüne und eine blaue — und begannen den Kriegszug, vor der Hand blos gegen die Pächter und Mäkler. Dazu eigneten sich die Sense und Heugabel ganz vortresslich. Als sich ihre Zahl schon auf einige Tausend belief und sie aus Arad von den serbischen Genossen auch mit Flinten und Säbeln versehen worden waren, sich serner von den Pächtern und Grundherren eine genügende Anzahl von Pferden geholt hatten, errichteten sie reguläre Fußz und Reiterschaaren, die sehr wohl im Stande waren, einem regelrechten Angrisse die Stirne zu dieten. Nun brachen die Ausständischen auf, um Städte zu erobern; voran zogen die Ungarn, hinter ihnen kamen die Serben.

Das Entsetzen in den Wiener und Ofener Regierungskreisen war groß. Gab es doch in ganz Ungarn kaum einiges reguläres Militär, und auch was man von diesem Artikel besaß, bestand aus Invaliden, aus einbeinigen, einäugigen oder einarmigen Hauptleuten, die man in die verschiedenen Festungen verteilt hatte, um ihnen dort das Gnadenbrot zu geben.

Jest wäre es sehr gut gewesen, wenn man an den Abel hätte appelliren können, doch seitbem dieser im Vereine mit den Fußtruppen auf der Ebene von Majtony die Waffen gestreckt, besaßen die Ungarn nichts mehr, womit sie sich hätten verteidigen können.

Die Bauernschaar aber wurde immer größer, und ihre Wirtschaft machte sich schon allenthalben fühlbar. Sie belagerte bereits Beschs-Gyula und schien sehr geneigt, allernächstens sogar gegen Debreczin aufzubrechen.

Jetzt waren aber nicht mehr ber frühere Richter und Bürgermeister bie Leiter ber Debrecziner Einwohnerschaft.

Georg Komaronn hieß ber Stabtrichter, Martin Dioszegi ber Bürgers meister; Beibe waren halßstarrige, eisenfeste Calviner, die das Volk nicht zur Flucht, sondern zum erbitterten Widerstand aneiserten.

Und die Einwohnerschaft von Debreczin ist mit Waffen wohl versehen. Zeber Bürger hat seine Flinte an der Wand hängen, da er ihrer bedarf. In Debreczin schlachtet man das Schwein nämlich nicht mit dem Messer, inmitten eines fürchterlichen Quietschens und Grunzens, sondern schieft es nieder wie ein edles Wild. Darum nennt man die Flinte daselbst auch "Schweineschlächter". Tausende von klintenbewährten Männern konnten hier auf dem Kampsplatz erscheinen, wenn sie nur Jemanden hatten, der sie anführte und dem sie zu folgen bereit waren.

Und ein solcher Mann fand sich wirklich!

Die Debrecziner waren aber nicht nur bereit zur Flinte zu greifen, sondern auch entschlossen, mit den Rinder- und sonstigen hirten dem Feinde entgegenzuziehen und den bedrängten Beschlasschulaern zu hilfe zu eilen. Man soll also nicht denken, daß die guten Debrecziner bei einem blinden Alarm Reißaus nehmen; sie sind auch sehr wohl im Stande und Willens, ihren Mann zu stellen und der großen Zahl der Ausständischen im offenen Kampf die Stirne zu bieten. Nur eines Ansübrers bedürfen sie dazu.

Außer den Bürgern wurden auch die Besucher des Kollegiums mobilissirt. Unter den Studenten wurde das Losungswort ausgegeben, es möge sich ein jeder eine Flinte verschaffen. Der Student giebt ja den besten Soldaten ab, wenn ihm einmal warm geworden.

Nitolaus Baranyi, der Sohn der Katharine Ungvary, war zu jener Zeit ein fräftiger Jüngling. Er wohnte bereits im Institut, dem er zur Spre gereichte, und war auch schon eingekleidet.

Die Studenten trugen eine sehr schöne Unisorm, bestehend aus einer bis zum Knöchel reichenden Toga aus schwarzem Stoff, die von einem breiten Seidengürtel um den Leib festgehalten wurde. In der Mitte der Brust befand sich eine lange weiße Krause, über der Toga trug man einen grünen Tuchmantel mit gelben Schnüren, auf dem Kopse eine Müße auß Fuchsesell mit grünem Reiher. Die Tracht wurde ergänzt durch die vom Gürtel herabhängende Tasche, die zur Ausbewahrung von Schriften und Aehnlichem diente, und durch die im Munde steckende lange Debrezziner Thompseise, ohne die ein Debrezziner Student überhaupt nicht denkbar war. Dafür durste das in schwarzes Leder gebundene Gebetbuch nicht in der linken Hand sehlen.

Eines Tages fand sich im Shlose Zenze eine in diesem Gewande prangende Gestalt ein und verlangte, vor den hohgeborenen Herrn geführt zu werden. Der Wanderstudent hatte im ganzen Lande ungehinderten Zutritt in jedes Haus. Selbst der Haushund wedelte mit dem Schweif, wenn er ihn erblickte, und der Haidulf fänberte ihm geziemend die Schuhe vom Staub.

Man geleitete ben Besucher vor ben hochgeborenen Herrn, der Gestichtsferien hatte und sich darum in seinem Schlosse Zenze aufhalten konnte.

Auf den ersten Blick hatte er seinen Sohn erkannt und auch die Tracht, die er trug. Doch regte sich keinerlei Zorn in ihm.

"Wer bist Du, und mas willst Du?" fragte er ihn.

"Ich bin Supplifant. Hier mein Patent."

"Du weißt, daß ich kein Calviner bin und Deiner Kirche baher keine Dienste zu erweisen habe."

"Ja, das weiß ich. Aber ein ungarischer Svelmann sind Sie und als solcher dem Vaterlande zu Diensten verpflichtet. In meinem Patent bin ich ermächtigt, alle Flinten zu entleihen, deren ich ansichtig werde."

"Und woher weißt Du, daß ich eine Klinte besite?"

"Weil ich sie gesehen habe," lautete die Antwort.

Der Ebelmann stütte die Stirne in die Band.

Ja, ber Jüngling hatte sie gesehen — mit der Mündung gegen sich gekehrt.

"Was foll Dir die Flinte?" fragte er nach einer Beile.

"Ich benötige sie, um gegen ben Feind zu kämpfen. Nachbem bie Stadt Debreczin beschlossen hat, die Aufständischen mit der Waffe in der Hand anzugreisen, wurden auch die Studenten in Reih und Glied gestellt. Da halte ich natürlich mit."

"Aber Du bist ja noch ein Kind!"

Eine Saite schien im Herzen bes Ebelmanns in Schwingung zu geraten.

"Soviel mir bekannt," gab der Jüngling zur Antwort, "hatten mein Bater und mein Großvater in meinem Alter auch schon zu den Waffen gegriffen."

"Und wenn Du erschossen wirst?"

"So befomme ich ein schönes Begrabniß mit Mulitbegleitung."

Der Cbelmann wendete sich ab, um sich verstohlen die Augen zu trocknen, die ihm feucht geworben.

Dann begab er sich in sein Schlafzimmer und kam nach wenigen Sekunden mit der Flinte zurud.

Mit der bewußten Flinte!

Er reichte fie bem Studenten, ber fie schweigend an fich nahm.

"Du bankst mir nicht einmal?" fragte Baranyi.

"Für eine Waffe pflegt man nicht zu danken. Bedanken soll sich ber Feind."

"Daß Du mir die Flinte aber zurückbringst!"

Der Jüngling hatte die Waffe mit beiden Sanden erfaßt.

"Wenn ich am Leben bleibe, so bringe ich biese Flinte zurück, das ges lobe ich," sprach er.

Er hatte "diese Flinte" gesagt, aber nicht "Ihre Flinte".

Dann warf er die Flinte mit dem Riemen über die Schulter und wandte sich zum Gehen.

"Du bleibst nicht zu Mittag?" fragte ber Ebelmann.
"Ich banke für die Sinladung, doch hab' ich Sile."

"Bist Du nicht hungrig?"

"Ich hab' schon unterm Birnbaum zu Mittag gegessen."

"Sprichit Du auch bei ben Frauen nicht vor?"

"Nicht einmal von meiner Mutter nahm ich Abschieb. Ein Solbat barf teine weinenden Frauenaugen sehen. Gott befohlen."

Damit machte er Kehrt und begab sich geradenwegs in's Lager.

Katharine Sujtó, deren wir schon wiederholt Erwähnung getan, sah mit eigenen Augen die Flinte, die der Vater dem Sohne gegeben, als dieser gegen die Kuruczen in den Kampf zog. Zeugin erinnert sich auch, daß der hochgeborene Herr Nikolaus Baranyi diese Flinte in späteren Jahren wiederholt von dem Sohne der Katharine Ungvari zurückverlangte, sie aber niemals zurückrhielt, denn sie bildete das einzige väterliche Erbe, die einzige Reliquie, und noch dazu welch traurige Reliquie, die dem jungen Nikolaus von seinem Vater überkommen war.

Ohne Aufenthalt kam es nun zum Kampfe mit dem Feind. Man schlug sich tapfer mit den Aufständischen, die Beschs-Gyula belagerten und eine traurige Niederlage erlitten, da sie von ihren verräterischen Bundessegenossen hinterlistiger Weise im Rücken angegriffen wurden. Am besten ist, hierüber nicht viel Worte zu verlieren.

Bei ber Rückehr gab es bann eine gemaltige Parabe! Als bie sieg= reichen Schaaren nach ber Nieberwerfung bes Feindes burch bas Großwarbeiner Tor ihren Ginzug hielten, kam ihnen die ganze Stadt entgegen, und junge Mädchen brachten ihnen Kränze und Blumensträuße. Die Zünfte fanben sich mit ihren Altmeistern unter Vorantragung ber Kirchenfahnen ein, auf benen bas Bild ber Jungfrau Maria prangte. Denn es ift nicht wahr, daß die Calviner die heilige Jungfrau nicht verehren. Sie beten ja basjelbe Credo wie die Pavisten. 2118 sie unter den Heimkehrenden bataillon= weise die der ehrsamen Bunft der Schneider, Mantelnäher, Rürschner, Metger, Selcher, Ziegelichläger, Schuster, Hutmacher, Gerber, Zimmerleute, Maurer, Böttcher, Wagner, Töpfer, Seiler, Schloffer, Schmiebe, Lebkuchenbader, Müller, Goldichmiede, Sattler, Knovsmacher, Tischler, Weber. Riemenschneiber und Brotbader angehörenbe Jugend erkannten, die mit Fleischerärten, Stangen, Bellebarden und Schweineschlächtern bewaffnet war, stellten sie sich an die Spite berfelben, sodaß die Einzugsschaar sich wirklich wie eine Armee ausnahm. Das gewaltige Aussehen erhöht durch die voranreitenden Rinder- und Pferdehirten, durch das statt= liche Banderium der Karrner, von denen kein Mensch gesagt hatte, baß sie nicht wirkliche Susaren seien. Trompeten schmetterten. Trommeln wirbelten und die in geschloffenen Reihen marschirenden Studenten fangen, daß es eine Freude war. Auch eine grüne Kahne brachten bie Studenten mit, die sie den Kuruczen abgenommen hatten. Sogar eine auf Rädern liegende

Kanone führten fie als Rriegsbeute mit fich, vor die fünf Pferde gefpannt Das größte Bunber bilbete inbessen bie ber Kanone folgende Janitscharenmusik, die aus Querpfeifen, Trompeten, Messingbeden, Triangel und Doppelpauke bestand. Die Doppelpauke war auf bem Ruden eines Rameels befestigt und wurde von einem Mohrenknaben bearbeitet. Musikanten hatte man sich ein paar Zigenner geholt, beren Gesicht man garnicht erft einzuschwärzen brauchte. Auch bas mar eine Rriegstrophae! Also son die Schaar der Debrecziner Sieger bis zur Kirche, halbwüchsige das Rad, schöne Plädchen befränzten Rnaben **s**tlugen die Pferde. und die kleinen Studenten und Bürgerknaben nahmen die Rlinten an sich, um die Last ber maderen Rämpen zu erleichtern. Auf bem Kirchenplat stellte sich die siegreiche Schaar in einem großen Viereck auf, nahm entblößten Hauvtes — aber nicht in knieender Stellung — ben Segen bes Superintendenten entgegen, und bann begannen bie vielen Taufenbe von Männern einen Pfalm jum Preise Gottes zu fingen, nach bessen Beendigung die Janitscharenmusik einen Siegesmarsch anstimmte, ben bie Studenten mit ihrem Gesang begleiteten.

Den Veschluß der Feierlichkeit machten sechs Schüsse aus dem Schlund der Feuerschlange, wobei sich die Maschinisten des Kollegiums als treffliche Artilleristen erwiesen.

Darauf ging ein Jeber hübsch nach Hause, eine wohlgefüllte Tasche mit sich schleppend, benn irgend ein Anbenken mußte man doch aus bem Krieg heimbringen können.

Nikolaus nahm die grüne Fahne triumphirend mit sich nach Hause. Die hatte er bem Fahnenträger der Kuruczen mit eigener Hand aus der Faust gerissen, was ihm erst nach hartnäckigem Widerstand gelungen war.

Der historischen Wahrheit wegen muffen wir inbessen verzeichnen, daß die Janitscharenmusik mit dem Kameel und die auf Räbern laufende Kanone von den tapferen Debreczinern nicht den Kuruczen des Andreas Vertessy abgenommen worden war, die Derartiges überhaupt niemals besessen hatten, sondern den Serben.

Die Sache hatte sich nämlich in der Weise zugetragen, daß eine Abteilung der verräterischen Serben unter Anführung des Hauptmanns Strba bei Erdöhegy hinter das Kuruczenlager Vortessys gelangte und unterwegs in vollem Vernändniß für den eigenen Beruf die Einwohner der Großzgemeinden Besch und Csaba so gründlich plünderte, daß sie selbst die Röcke der Frauen und Mädchen mit sich schleppten. Dann lagerten sie sich hinter die erbeuteten Weinfässer, denen sie den Boden ausschlugen, und begannen die geraubte Beute unter einander zu verteilen.

Das Debrecziner Bürgerheer, das ausgezogen mar, um den Feind zu suchen, stieß vor allen Dingen auf diese Freibeuter.

Der praktische bürgerliche Verstand nahm seine Zuslucht nicht erst zu langen diplomatischen Verhandlungen und parlamentarischen Untersuchungen, um sestzustellen, ob diese Schaaren nicht etwa die eigenen Verbündeten seien, sondern hielt nur vor Augen, daß dies Freibeuter waren, die die geraubten Schähe unter einander teilten, griff sie ohne Zeitverlust mit seinen berittenen Truppen an und schlug die Serben, die vom übermäßigen Weinzenuß ohnehin betäudt waren, in schleunige Flucht, so daß die rollende Kanone, die Janitscharenmusik samt Kameel und auch alle andere Beute zurücklied und den Angreisern anheimsiel. Hauptmann Strda selbst erzhielt einen Säbelhied über den Kopf, der ihm den Geschmack für ähnliche Unternehmungen für alle Zeiten benahm.

Jest erst merkte ber Stadtrichter, ber die Debrecziner anführte, baß man ba einen argen Miggriff begangen.

"Das haben wir dumm gemacht," fagte er. "Unsere eigenen Bers bündeten, die Serben, haben wir in die Flucht geschlagen!"

Das konnte man indessen auf ber Stelle wieder gut machen.

"Nun kehren wir uns aber unverzüglich gegen die Kuruczen!" befahl ber Anführer.

Und so geschah es auch. Man hatte alsbald die Kuruczenschaar Matulays ausgesunden, die hinter ihrer Wagenburg verschanzt war. Die Kerntruppen der Kuruczen, ihre Hauptstärke, ihre Kavallerie, die von Bertessy und Szilágyi angesührt wurden, hatten inzwischen bereits Kenntniß Savon erhalten, daß sie von den treuen serbischen Bundesgenossen verraten worden seien, die ihnen unter Anführung des Hauptmanns Milics in den Rücken gefallen waren, und kannten jeht nur das Bestreben, sich durch die Reihen des Feindes einen Weg zu bahnen, was ihnen nach langem erstitterten Kanups gelang, in dem auch Hauptmann Milics den Tod fand.

Inzwischen belagerten die Debrezziner die Wagenburg der Kuruczen, allen voran die Studenten, die ein Rampflied singend unaushaltsam vordrangen. Das seige Bauernvolk wußte keinen Grund, um sich ein Loch in den Leib schießen zu' lassen, und gab Fersengeld. Nur der Fahnenträger nahm den Kanpf mit dem jungen Nikolaus Baranyi auf; als er aber merkte, daß der Student ein handsester Geselle sei, ließ er den Rock seiner Mutter — daraus war die Fahne versertigt — im Besitze seines Angreisers zurück und entstoh.

Auf diese Weise vollbrachte der Stadtrichter von Debreczin das Wunder, beide Feinde zu zersprengen, wo er ihrer eben ansichtig wurde.

Das foll ihm ein Generaliffimus nachmachen!

Der Festungskommandant von Arab schrie darum auch Zeter und Mordio; er forberte die Entsendung einer mixta commissio, um gegen die regelwidrige Kriegsführung eine Untersuchung einzuleiten; allein das wollte ihm nicht gelingen. Seine vorgesetzte Behörde wollte von seinem

Vorschlage nichts wissen. Was geschehen war, blieb geschehen; ein Jeber möge sich damit begnügen, was er davongetragen.

Und was gar jene Forderung des Arader Festungskommandanten ansbelangte, man möge ihm die Näberkanone und die Janitscharenmusik samt Kameel ausfolgen, die ehedem das Eigentum der serbischen Schaar gebildet, so wendete er sich damit gerade an den richtigen Ort! Debreczin glich mit nichten dem biblischen Haisisch; was diese Stadt einmal für ihr Gemeingut erklärt hat, giebt sie nicht mehr von sich, und möge es sich hundertmal um einen verschlungenen Propheten Jonas handeln!

### XXXV.

Als heranwachsender Jüngling muß sich jeder Mann für einen Lebens= beruf entscheiben.

In ben guten alten Zeiten mar die Wahl feine große.

In der Blumensammlung des großen calvinischen Kollegiums waren angehende Philosophen und Theologen am besten vertreten, denn Rektoren und Prediger hatte man allenthalben nötig; selbst für den Leviten fand sich eine filia, und nur, wer zu gar nichts taugte, hieß peregrinus.

Außerdem konnte man die Juristenlausbahn betreten, die ein Sohn aus abligen Hause unbedingt absolviren mußte. Erhielt der Sohn des Grundherrn sein Diplom, so konnte er Vicegespan, Stuhlrichter, Geschworener, Fiskal, Notar, Kassirer oder Beisiger werden; besaß er auszgedehnte Landgüter, so blieb er sein eigener Herr. Aber selbst dann mußte er den Titel besigen, damit man ihn auf Briefumschlägen "porillustris ac generosus" nennen müsse, und während er seine Ausmerksamkeit ausschließlich dem edlen Waidwerk widmete, besaßte sich sein Verwalter mit den Angelegenheiten der Leibeigenen und der Gutsverwaltung.

Ingenieure benötigte man nur in sehr beschränkter Zahl, und bas Katheber ber Mathematik wäre völlig zu entbehren gewesen.

Der Beruf des Arztes war ein sehr mühseliger und pflichtenreicher. In Pest gab es damals noch keine Universität, und so mußte ein Jünger Aeskulaps seine Studien in Wien vornehmen. Für eine Stadt reichte ein Arzt vollkommen aus; und selbst dieser eine konnte kaum bestehen. Das Publikum hatte viel mehr Vertrauen zum Bader und zu der weisen Frau, namentlich aber zum Apotheker.

In den Documenta Baranyiana finden wir die Aussiagen des Primus testis, nobilis Johannes Cherney provisor . . .: Bon Debreziner und aussändischen armen und auch reichen Leuten habe ich oftmals Herrn Apotheker Samuel Razan loben und preisen gehört. Sin Jeder sagte: Gott segne den Herrn Apotheker, der mir viel Gutes erwies, denn ich genas wirklich von meiner Krankheit. Bon vielen Frauen habe ich auch vernommen, daß er ihnen bei schweren Geburten verständig zur Seite stand, und daß sie zu ihm weit mehr Bertrauen hätten, wie zu einem der

Debrecziner Aerzte. Hätte er als Apotheker auch kuriren bürfen, so würden sich gewiß viel mehr Kranke in Debreczin an ihn, als an einen Arzt gewendet haben. Da er aber seinen Eid geleistet hatte, so unterließ er alles Kuriren, obschon er vom gottseligen Baron Bécsey in dessen Eigenschaft als königlicher Kommissär dieses Sides enthoben wurde. Immerhin empfing er in seiner Apotheke viele leidende Personen, denen er präskribirte und Ratsschläge erteilte, die stets segensreich wirkten . . .

Den Aussagen besselben Zeugen entnehmen wir, daß Herr Samuel Razay und Herr Professor Hatvani — der ungarische Faust — einander spinneseind waren und sich gegenseitig versolgten und persekutirten, wo sich ihnen nur Gelegenheit dazu bot. Unders war das überhaupt gar nicht denkbar. Wenn in einer Stadt zwei Gelehrte leben, so müssen diese unbedingt einen Krieg auf Tod und Leben nit einander führen; das Gegenteil wäre eine ethische Unmöglichkeit. Wir glauben und hoffen, daß die Zeit des ewigen Friedens andrechen wird; aber die Gelehrten werden da nicht mitinbegriffen sein. Für sie bedeutet der Friede ein Absurdum . . .

Nach dieser kleinen Abschweifung können wir weiter untersuchen, welche Lebensberufe sich der heranreisenden Jugend darboten.

Bur militärischen Lausbahn verspürte Niemand Lust in sich, benn die erforderte Berzicht nach vielen Nichtungen hin und stand mit dem ungarischen Charakter überhaupt nicht im Sinklange. Sinen Kausmann oder Handwerker ließ der ungarische Sdelmann seinen Sohn niemals werden; nur wenn der Sprößling nicht gut lernte, wurde ihm gedroht: "Du kommst ganz gewiß noch zu einem Schuster in die Lehre!" Wenn der Sohn des Spießbürgers sehr gut lernte, so konnte er es zum Geistlichen oder Nektor bringen; mangelte es ihm an dem dazu erforderlichen Verstand, so setze er das Handwerk seines Vaters fort.

Der hochwürdige Herr Michael Gyarmathy war ein Freibenker, der den Rang- und Klassenunterschied für einen unnügen Begriff hielt und, seiner Zeit weit vorauseilend, die Gleichheit unter den Menschen verkündete. In Debreczin war ihm das möglich. Auch konnte er daselhst allerlei nügliche Neuerungen einführen. Er gründete den botanischen Garten, in dem er Heilpstanzen andaute, die man bisher für teures Geld von auswärts beziehen mußte. Aus Deutschland und Belgien ließ er Obstdäume kommen, die er in der Heimat den wilden Stämmen aufpfropfte, und damit legte er den Grund zu der Obstdaumzucht Debreczins, die sich mit der Zeit zu einer allenthalben berühmten entwickelte. Die Gartenkunst läßt sich schon recht gut mit dem nationalen Stolz vereinen.

Der junge Nikolaus wäre am liebsten Gärtner geworben; boch sein Stiefvater erklärte, daß bas kein Lebensberuf sei, sondern sich nur zur Nebensbeschäftigung eigne.

Eines Tages fagte er zu ihm:

"Nimm die Aufzeichnungen hervor, mein Sohn, die wir auf unserer Reise durch Deutschland gemacht."

Der junge Mann holte seine Notizen herbei und ging sie der Reihe nach durch.

Dabei stieß er auf folgenden Baffus:

"In ganz Deutschland benützen die Menschen des Nachts zum Zubecken kein Flaumfederbett, sondern nur eine Decke, was eine sehr gesunde und ersprießliche Sache ist. Es wäre zu wünschen, daß sich dieser Gebrauch auch bei uns einbürgerte."

"Hier bleib stehen. Die Zeit ist gekommen, um Deine Idee in's Leben treten zu lassen. Fortan wirst Du Decken fabriciren."

Der junge Mann befolgte ben Rat seines Stiefvaters.

Das war jebenfalls ein sehr gewagtes Unternehmen. Die ungarische Hausfrau setzt ihren Stolz darein, ihre Lagerstätte bis an die Decke mit Flaumfederbetten und Kissen anzufüllen, und nun sollte diese aufgeblähte Pracht von der flachen Decke verdrängt werden. Die vielen Weiber, die sich mit dem Mästen der Gänse befaßten, waren ja ernstlich in ihrer Existenz bedroht, wenn die Nachfrage nach Gänsefedern nachließ, und würden sich zu Tobseinden der neuen Mode auswachsen!

Tropbem ging Nikolaus mutig daran, die Decke in seinem Baterlande einzusühren. Die Weberei und Spinnerei seiner Mutter gestaltete er in eine Deckensabrik um und den Arbeiterinnen erteilte er die erste Unterweisung in bem neuen Industriezweig.

Dabei besuchte er nach wie vor die Schule, allerdings nicht mehr als eingekleideter Student; auch lernte er nicht mehr Hebräisch, sondern setzte seine Rechtsstudien fort, da ein ungarischer Gbelmann der Rechtswissenschaft stetz bedarf. Er war auch da der beste Schüler, und nebstbei fabricirte er Bettbecken.

Den Einwohnern von Debreczin muß man die Gerechtigkeit widerfahren laffen, daß fie für jebe Art von Neuerung ein befonderes Verständniß bekunden. So rafch entschlossen sie in religiösen Dingen bie Reformation acceptirten, so schnell fanden sie sich mit jeder Neuerung in ihrer Lebensweise ab, wofern sie sich nur als zwedmäßig erwies. Betreiben Gnarmathys gestalteten sie ihre ungefunden bumpfen haufer aus Rotballen in Säufer aus gebrannten Ziegeln um; die Ziegelschläger bilbeten schon eine ganze Zunft, und es geschah auch, baß sich die ganze Zunft ber Mantelschneiber in eine solche ber Flausrockverfertiger verwandeln mußte, benn Gyarmathy flärte bas Bolf barüber auf, bag ber ungarifche Bauernmantel eine sehr unzweckmäßige Tracht sei. Bon außen bunt verschnürt, sei er teuer, babei im Commer zu warm, im Winter zu falt; ber Flausrock dagegen vereinige alle Vorzüge in sich und sei auch wohlfeil. fluges Wort findet in Debreczin stets gute Statt! Und die einfache Dece verbrängte alsbald das Flaumfederbett!

Aus diesem Grunde bezeichneten nun die Gegner, Widersacher und Gänsemästerinnen den jungen Nikolaus Baranyi mit dem Spottnamen: "Deckenmacher"; diese Bezeichnung findet sich auch in den Zeugenaussagen der Documenta Baranyiana vor.

Als die Nachricht dem Herrn Septemvir zu Ohren kam, sprach er voll befriedigten Stolzes: "Das ist nun der beste Beweis dafür, daß nicht mein Blut in seinen Abern rollt! Sin Baranyi wird niemals ein Deckensmacher, und ein Deckenmacher niemals ein Baranyi!"

Der junge Nikolaus kummerte sich inbessen nicht um den Spottnamen, ben man ihm gegeben. Sein Geschäft warf einen schönen Ruten ab, und er kaufte sich ein Grundstück um das andere für das Geld, das er in seinem Unternehmen verdiente. Auf seinen Gütern führte er Musterwirtschaften; er baute Tabak, mästete Ochsen und legte Fischteiche an sumpsigen Stellen an, wo sie sich prächtig erhielten.

Als der hochgeborene Herr Septemvir eines Tages in seiner Glasskutsche über die Landstraße fuhr, erblickte er auf der sich längs des Weges dahinziehenden Weide einige Mastochsen, die auf der Lende dasselbe Brandszeichen trugen, wie seine eigenen Rinder: die Buchstaben N. B. in einem herzförmigen Rahmen.

Er ließ seinen Wagen halten und rief den Rinderhirten an:

"Wessen Ochsen sind bas?"

"Bessen Ochsen sollten es benn sein? Die meines Herrn Rikolaus Baranyi."

Der Herr Septemvir wußte, daß er in dieser Gegend keinerlei Wirts schaft habe, und fuhr zu fragen fort:

"Wie kannst Du es wagen, meine Ochsen hierher zu treiben?"

"Das sind ja gar nicht Ihre Ochsen, sondern die meines Brotherrn. Doch dort kommt er selbst aus der Richtung des Dammes."

Der Septemvir blickte zum Fenster seines Wagens hinaus und sah einen stattlichen jungen Menschen hinter bem Damm des Fischteiches hervortommen. Er trug einen kurzen Dolman, hochreichende Stiefel und hielt in einer Hand eine verendete Fischotter an den beiden Hintersüßen; sicherlich hatte er sie mittelst eines Fangeisens unschädlich gemacht. Der Septemvir erkannte den jungen Menschen sofort. Es war sein Sohn Nikolaus, und es schien ihm, als sähe er sich selbst.

"Fahr zu!" rief der Sbelmann seinem Kutscher zu, und ber Wagen rollte weiter.

Doch waren ihm dabei die Tränen in die Augen geschossen, und er mußte das Taschentuch hervornehmen, um sie zu trocknen.

Seine Frau befand sich neben ihm, und die erzählte den Hergang Anderen, die der armen Katharine über die Begegnung Bericht erstatteten. So melbet fast Wort für Wort die beeidigte Zeugin Elisabeth Hodos die Sache, sowie sie sie von der Gattin des Septemvirn selbst vernommen; ihre Aussagen finden sich gleichfalls in den Documenta Baranyiana vor.

Daß ber "Deckenmacher" eine vornehme Wirtschaft führte, beweist auch die Aussage eines Knechtes, der viele Jahre hindurch Equipagen=kutscher bei ihm gewesen . . .

### XXXVI.

Aber wo stedt die Himmelsstürmerin? Was treibt Katharine? Ift sie vielleicht für alle Zeiten verschwunden?

Ein riesiger, in Leber gebundener Foliant giebt uns Antwort auf biefe Frage.

Während bieje Frau, dieje Mutter ihr Rind jum Manne erzog, vollbrachte fie die schier unmögliche Aufgabe, alle Daten zusammenzutragen, bie die gesehmäßige Abstanunung ihres Sohnes bestätigten. Sie wanderte aus einer Stadt in die andere, verhörte Zeugen, sammelte selbst die unbedeutendste Ausfage, und jedes Wort, jede kleinste Tatsache, bie nach irgend einer Richtung bin Licht bringen konnte, wurde verewigt. Mabchen, Magbe, Soferinnen, fonigliche Nate, Geiftliche, Superintenbenten, Richter, Rertermeister, weise Frauen, Maler, Apotheter, Doktoren, - furg bie Vertreter aller gesellschaftlichen Schichten wurden ber Reihe nach von bieser willensstarken Frau gezwungen, ihre Aussagen als Reugen abzugeben. Dies bilbete bie einzige Sorge ihres Lebens; ihr weihte fie ihr ganges Jumer mehr füllte sich ber mächtige Foliant, ein Blatt nach bem anderen murbe vollbeschrieben, und sobald auch bas lette Blatt mit Schriftzeichen bicht bebedt worben, wird fie ben Band vor ben oberften Gerichtshof hinlegen und fagen: "Sier! Fället Guer Urteil! Erflaret, baß meines Sohnes Herkunft eine vollkommen gesetzliche ist!"

Und woran dachte wohl die Frau, als sie sich anschickte, mit ihrer Angelegenheit vor den obersten Gerichtshof hinzutreten? Wo befand sich bieser Gerichtshof? Wen und was hatte sie dadei im Auge?

Sie dachte an nichts Geringeres, als baran, ihre Sache bem römisschen Papft zu unterbreiten! Sie, die Calvinerin, schrak nicht zurud vor dem Gedanken, die Angelegenheit eines im calvinischen Glauben erzogenen Kindes vom römischen heiligen Stuhl beurteilen zu lassen, zum Ueberfluß wider einen konvertirten papistischen Gelmann!

Das vermag keine bichterische Phantasie, sonbern nur das Leben zu ersinnen! Der Gedanke grenzt ja an Wahnsinn! Er zeugt dafür, daß ein weibliches Gehirn auch nach dem Unmöglichen strebt, wenn es einmal aus seinem Geleise gekommen. Menschensinn findet sich in dieser Wirrniß nicht zurecht, und Du, arme Frau, bist wohl schon ganz von Sinnen!

Erst wenn wir das lette Blatt dieses mächtigen Bandes umgeschlagen haben, mussen wir erkennen, daß das wahnsinnige Unternehmen nach einem streng gegliederten System durchgeführt wurde, daß der wirre Knäuel der

Ereignisse einen leitenden Faben besaß, ben die wunderbar zarte und empfindliche Hand einer Frau abwickelte, und daß die Unmöglichkeit selbst zur lebenden Wirklichkeit, zur unleugbaren Wahrheit sich verdichtete.

Ueberlassen wir inzwischen diese starte Frau unbehelligt ihrer großen und schweren Aufgabe; sobald die Zeit des Handelns gekommen ist, wird sie zeigen, welcher Wunder die Himmelsstürmerin fähig ist.

### XXXVII.

In der Mythologie der Griechen sind drei Erinnyen genannt, die mit ihren Namen Alekto, Megaira und Tisiphone heißen. Das Wort "Erinnye" selbst bedeutet "Götlin des Sturms".

Das Weitere dürfte Jebermann bekannt fein.

Bei Aischylos treten sie als die furchtbaren Göttinnen des zornigen Fluches und der unerbittlichen Nache auf.

Ihr Beruf besteht darin, solche Männer, die sich im ehelichen Leben nicht genügend gehorsam erweisen ober sich gar Uebertretungen zu Schulden kommen lassen, mit aus Schlangen gestochtenen Beitschen zu züchtigen.

Sie sind in kuntlerischer Ausführung auf den Vasen dargestellt, die man in Etrurien und Tanagra gefunden. (Erinnys und Sispphos, Erinnys und Peirithoos.) Doch wir brauchen gar nicht so weit zu gehen; haben wir doch stets welche in genügender Anzahl im Bereiche unserer Hand!

Nikolaus Baranyi hatte seine zwei Erinnnen bereits gefunden, und zwar in den Personen seiner Schwiegermutter und seiner Frau Elisabeth; beide waren nervöse, aufgeregte Damen.

Die arme Frau war freilich unschuldig baran, daß sie nervos, von ihren Empfindungen und Regungen gequalt mar; zubem bilben förperliche Leiben, Kopfschmerzen, Krampfe, Herzklopfen und gastrische Zustande bas Erbteil bes weiblichen Daseins. Das bringt schon bas Nervensustem mit Und Hand in Sand damit geben Unmut, Schmollen, mit heftigen Ausbrüchen und Rundgebungen der plöglich erwachten Eifersucht abwechselnd. Die Frau ist leibend, mährend ber Mann por Gesundheit strott. Und es heißt, daß er die Frau frank, sich selbst aber gesund macht. Vergebens giebt er auf jebe Tat, auf jebes Wort forgfältig Acht! In All und Jebem findet man eine boshafte Anspielung, einen rauben, berben Ton. Berfucht er, auf ber Flote zu spielen, so fagt man, daß er die Trompete blaft. Kommt man ihm aber mit freundlicher, lächelnder Miene entgegen, so mag er erft recht auf seiner hut sein! Man will ihn nur überrumpeln, ihn aus seiner Verschanzung treiben, um dann über ihn triumphiren zu können. Er hat ben Kopf voll amtlicher Angelegenheiten, hat sich maßlos über die unvermeiblichen Reibungen mit Amtskollegen geärgert. Das bemerken die Frauen und machen es ihm zum Vorwurf. Muß er in amtlicher Gigenschaft eine turze Reise antreten, so ist fluge bie Anklage bei ber Hand, baß er seine

Fran vernachlässigt. Langt er bagegen zu ungewohnter Stunde aus der Stadt im Schlosse an, wo gerade ein liebenswürdiger Gutsnachbar die Damen mit allerlei interessanten Nachrichten amusirt, so beschuldigt man ihn, daß er den Eisersüchtigen spiele und seine Frau bloßstellen wolle. Die peinlichste Stuse der sinnlichen Gegenwirkung ist es aber, wenn die Frau tagelang in einem Winkel sitzend schmollt, sich nicht spricht, auf keine Frage antwortet, weder ist noch trinkt, und nur unabslässig vor sich hinstarrt, wie eine Numie aus einem ägyptischen Königsgrab.

An solchen Tagen aber, da die Frau ihre "Anfälle" hat, ift sie fürchterlich anzusehen, ist es aber noch fürchterlicher, sie zu hören oder sich ihr zu nähern! Sie weint, lacht, wirst sich zur Erbe, windet sich in namenloser Qual, schluchzt, schreit, rauft sich das Haar und zerreißt sich die Kleider, schlägt, beißt, fratt, beginnt dann zu frieren, ihre Zähne schlagen klappernd zusammen, die Augen verdrehen sich, und schließlich wird sie ohnmächtig und ganz starr. Dann wieder springt sie des Nachts mit einem Male aus dem Bett und beginnt im Zimmer auf- und abzurennen, vom Osen zum Fenster und wieder zurück, und das währt so die zum ansbrechenden Morgen. Ober sie schreckt aus dem Schlase empor; sie hat etwas Entsetsliches geträumt und will zum Fenster hinausspringen. Wäre ihr Gatte nicht da, der sie zurückhält, so täte sie es auch. All das hat in den weiblichen Nerven seinen Grund.

Der Gatte weiß sich keine Hilfe. Gerne würde er die Halfte der Leiben übernehmen, allein man gewährt sie ihm nicht. Die Frau will es selbst so haben; sie will förmlich schwelgen in ihrer Pein, will sich selbst an ihren körperlichen Qualen ergößen.

Die eine Frau leibet, die andere richtet.

Der Gatte ift natürlich ber von vornherein verurteilte Nebeltäter.

Wie oft gebenkt er da der verlassenn ersten Frau! Aus ihrem Munde hatte er niemals ein Wort der Klage vernommen; sie litt niemals körperlich, und war es doch der Fall, so verheimlichte sie es ihm. Aber zurücksehnen kann er sich nicht zu ihr, denn sie hat ihn sa von sich gestoßen!

Was kann der geplagte Gatte da tun? Er flüchtet aus seinem Heim, um das ewige Jammern nicht zu hören. Die Welt ist so schön und steht ihm nach jeder Richtung hin offen. Lustige Rameraden sinden sich immer. Sine Kartenpartie ist bald beisammen, und die Jagd ist auch kein zu unterschätzendes Vergnügen. In der Mitte des Waldes, in der mit Erde gedeckten Hütte, wo man auf der Lauer liegt, läßt es sich so angenehm warten, dis sich ein schüchternes Reh oder ein grimmiger Sder der Gewehrmündung darbietet. Den Sber pslegte Nikolaus übrigens stets mit dem Jagdmesser zu töten, denn er war ein sehr starker Mann. Die Jagdztrophäe kann man auch mit nach Hause nehmen und damit rechtsertigen, wo man die Zeit verbracht hat.

Aber auch andere Dinge finden sich. Beispielsweise ein rotwangiges Schenkmädchen, dem nichts daran gelegen ist, wenn es während des Tanzes sein Haarband verliert. Diese Trophäe wird freilich nicht nach Hause gebracht.

Es findet sich aber noch ein besserer Zettvertreib. Die schöne Barbara Jäszai in Großwardein, deren Haustor Tag und Nacht offen sieht und die stetz eine Kerze im Fenster brennen hat. Herr Nikolaus ist jederzeit ein willsommener Gast der schönen Dame, die im ganzen Komitat als das seurigste und unterhaltlichste Frauenzimmer bekannt war. Die Wangen sind rot, die Augen blicken so seurig, die Lippen laden selbst zum Kusse ein, und die Gestalt scheint sich nach dem umschlingenden Arm zu sehnen. Die jammert niemals, die trifft man niemals zornig an. Stetz ist sie zum Scherzen gesaunt, und dazu lacht sie, daß es sich wie das Girren einer Taube anhört. Herr Nikolaus verweilt gerne bei ihr, um die bitteren Aufregungen zu vergessen, die daheim seiner harren, und meint, daß ihn Niemand sieht.

Mit einem Male aber erkennt er in ihr — falls er unbefangen besobachten könnte — bie britte Erinnye, Tisphone, die lacht, wenn sie quält.

Wir vergaßen zu erwähnen, daß die verstorbene Frau Andreas Fekete ein lebendes Erbstück hinterlassen hatte, um das sich die Erben durchaus nicht bemühten. Das war die bewußte Jungser Jlona, die einst bei Ungväris gedient und das ganze Unglück herausbeschworen hatte. Im Laufe der Jahre verlor sie immer mehr die Aehnlichkeit mit ihrem auf dem Wappen Ungväris prangenden Kontersei; sie war eine alte Jungser geworden. In ihrem Testament vermachte die Verstorbene dieses Mädchen ihrer lieben Schwiegertochter, der Frau Nikolaus Baranyi. Die beiden Damen, Mutter und Tochter, nahmen das Inventarstück gerne und willig auf und sicherten sich dadurch eine nie versagende Quelle der allerschönsten Klatschreien. Den ganzen Tag steckten die Drei die Köpse zusammen und klatschten.

Die Jlona eignete sich aber auch zu etwas Anderem sehr gut: sie verstand sich vorzüglich darauf, den in der Ferne weilenden Familienvater zu verfolgen und zu beobachten.

Es währte nicht lange, so hatte sich Jlona bei ber schönen Barbara Jászai so gründlich eingeschmeichelt, daß sie sich in ihrem Hause fast ebenso heimisch fühlte, wie in Schloß Zenne.

Auf diese Weise erfuhr man in Zenne haarklein Alles, was sich im Hause der Jäszai zutrug, während diese vortrefslich von Allem unterrichtet war, was bei Barannis geschah.

Die lebensluftige Barbara kehrte sich keinen Moment daran, daß man bei Baranyis über sie so trefslich unterrichtet sei; ja, sie trug sich sogar mit der festen Absicht, die Dinge so weit zu treiben, daß sich Nikolaus mit den Seinigen vollständig entzweien müßte. Und was sie aus dem gegnerischen Lager vernahm, benützte sie, um ihren Berehrer immer mehr an sich zu fesseln.

"Gestern hat man Dich also zur Tür hinausgeworfen?" sprach sie. "Man sperrte Dir die Dür vor der Nase zu und öffnete trot aller Bitten nicht, so daß Du ganz allein Dein Nachtessen einnehmen mußtest, als wärst Du ein Hensersknecht? Man gab Dir denselben Namen, den Dir Deine erste Frau gegeben, als Du das Gewehr gegen sie anschlugst? Auch gestern griffst Du zum Gewehr, aber nur um Dich selbst damit zu erschießen. Die Frauen mußten es Dir gewaltsam entreißen . . ."

Herr Nikolaus schlug sich mit beiben Fäusten die Stirne und wußte sich burchaus nicht zu erklären, auf welche Weise man hier Kenntniß bavon erhielt, was sich in weiter Ferne zwischen ben vier Wänden abgespielt.

Die britte Erinnys murbe nicht mube, ihn zu sticheln.

"So gehe boch zum Guardian und beichte ihm Dein Bergehen."

"Sab' ich ohnehin ichon getan."

"Und er gab Dir das Absolutorium? Hahaha! Du Narr! Run kannst Du Dir vielleicht doch schon erklären, woher Deine Weiber daheim wissen, was Du Dir zu Schulden kommen lässest."

"Ach, Unfinn! Das Beichtgeheimniß barf nicht verlett werben."

"Ja — aber ber Zweck heiligt bie Mittel!"

Tisiphone wollte ben Berbacht auf ben Beichtvater abwälzen.

"Du weißt wohl noch gar nicht, daß Deine Weiber baheim für Deine Söhne einen neuen Lehrer genommen haben, der sie insgeheim im katholisschen Katechismus unterrichtet."

"Das follten sie erft probiren!" fuhr Nifolaus zornig empor.

Die Familie Sandor war stets calvinisch gewesen. Die Frauen erzogen die beiden Knaben als Protestanten, womit der Vater ganz einverstanden war, da er dem Domkapitel maßlos darob zürnte, daß es die Aussührungen und Widerklage Katharinens authenticirt hatte. Aus Rache erzog er seine Söhne zu Calvinern.

Er eilte spornstreichs nach Hause, um seinem Zorn freien Lauf zu lassen.

Da kam er aber schön an! Die Frauen befanden sich ihm gegenüber vollkommen im Recht. Vergebens schrie und zankte er; sie erschraken nicht vor ihm. Ja, sie wollten die Kinder Katholiken werden lassen; so schreiben es die Landesgesetze vor. Die Kinder haben je nach dem Geschlecht die Religion der Eltern anzunehmen; Jemand, der sich tresslich auf diese Dinge versteht, hatte sie darüber aufgeklärt.

Diefer Jemand konnte niemand anders als ber Guardian fein.

Nun getobte sich Herr Nifolaus, daß er keinem Priester mehr beichten würde; er war überzeugt, daß der Guardian verraten habe, was er ihm gebeichtet, und nicht einmal bei diesem Anlasse fand er heraus, daß der Berrat zwischen seinen drei Erinnyen systematisch betrieben werde.

Dagegen ersann er einen anberen Plan. Gelb hatte er genug, und so kaufte er sich ein Haus in der Nomet-Gasse zu Debreczin, wo er Niemandem eine Wohnung überließ außer einem alten Ausseher, der taub war und schnupste. Er selbst behielt sich ein paar Zimmer im Hinters hause vor.

In biefer stillen Ginfamteit konnte er die Beglüderin seines Herzens ungescheut empfangen.

Das System ber Spionage in Debreczin hatte ein Ende. Der Superintendent, der den streng asketischen Calvin buchstadengetreu befolgt hatte, war gestorben, und der hochwürdige Herr Becsen bekundete eine große Toleranz, wo es sich um die Vorgänge innerhalb der vier Wände handelte. In dem friedlichen Asyl konnte man opulente Mahle in Gesellschaft der versührerischen Kalppso einnehmen, die stets ihre Köchin mit sich brachte, um zu kochen und zu braten, was dem Auge und dem Magen sied war. Man hatte zum Abendessen prächtiges Schweinspörkölt mit Tarhonya, hecht mit Sahnenkrem, köstlichen Blätterkuchen und Krebse, die Herr Rifolaus über die Maßen gerne aß; dazu ausgezeichneten Schloßwein und schließlich schwarzen Kassee, der nicht nur mit Rohrhonig, sondern mit noch etwas Anderem versüßt wurde.

Nach bem fürstlichen Dahl eine Nacht für Götter!

Niemand weiß etwas davon außer einem kleinen, klopfenden Insekt das sich in's Bettholz bohrt und dort zu klopfen beginnt; gewöhnlich klopft es elsmal. Es ist das der sogenannte Holzwurm (anobium pertinax).

Als Herr Nifolaus am nächsten Tage in sein Schloß zurücklehrte, empfingen ihn beibe Damen mit sehr freundlicher liebenswürdiger Miene. Er sagt, er komme aus Großwarbein, und als sie ihn fragen, ob großer Wochenmarkt gewesen, bestätigt er das mit eifrigem Kopfnicken.

Die heitere Stimmung währt bis Abend. Es verkündet aber nichts Gutes, daß sich die beiden Frauen wiederholt verständnißvoll anblicen. Die beiden scheinen etwas mit einander auszukochen.

Und wirklich haben sie etwas gekocht. Und noch bazu ein vortrefsliches Nachtessen, wie nian es nur sehr lieben Gästen vorzuseten pslegt.

Der erste Gang brachte prächtiges Schweinspörkölt mit Tarhonya. Sogar zwei Tage hintereinander ist das ein vorzügliches Essen\*).

Darauf kam — Hecht mit Sahnenkrem. Wirklich eine merkwürdige Fügung des Zufalls!

Zum Schluß brachte man ben köstlichen Blätterkuchen herein. Das grenzt wirklich schon an's Märchenhafte!

<sup>\*)</sup> Ich kannte selbst einen nach seber Richtung hin hervorragenden Obergespan, der ein großer Freund des Pfannenkuchens war. Ginst machte er von Amts wegen eine Rundsfahrt durch sein Komitat, und da wurde er eine ganze Woche hindurch zu Mittag und zu Abend mit Pfannenkuchen traktirt!

Was giebt es benn noch?

Schöne, rote Krebse, die ber Ebelmann mit besonderer Borliebe speist. Das geht nicht mit rechten Dingen ju!

Damit Alles vollständig sei, füllte man ihm das Glas mit ausge= zeichnetem Schlofwein. Das nenn' ich liebenswürdig sein!

Die richtige Frau ist es, die beim Gatten sogar die Gebanken des Magens errät!

Zum Schluß brachte man ben buftenden schwarzen Kaffee in Schalen herein, und die Frau warf mit eigener Hand — mit der feinen durchs sichtigen Hand — ben Rohrzucker hinein.

Der Gatte meint im siebenten himmel zu sein. Das ift ja ein gerabezu ibealischer Zustand.

Run flüstert ihm die Frau in's Ohr:

"Es tut mir sehr leib, daß ich zur Versüßung des Kaffees mit nichts Anderem dienen kann, um ein getreues Spiegelbild des Nachtessens zu Debreczin zu liefern!"

Der Gatte fturzt mit einem Male aus bem siebenten himmel — in bie hölle hinab.

hier weiß man ja Alles!

Der Holzwurm wird also auch schon zum Verräter?

Er sprang vom Stuhl auf, schleuberte die Kaffeeschalen vom Tische und ftürmte in sein Zimmer hinüber.

Da er lange nicht zum Vorschein kam, eilten die Frauen hinüber und sahen voll Entsehen, daß der Edelmann mit schon dunkelblauem Gesicht am Waffenbrett hing, an das er sich mittelst seines Hosenriemens aufgesknüpft hatte.

Auf ihr Geschrei kamen Dienstleute herbeigerannt, die die Schlinge schleunigst durchschnitten, daß der Gbelmann zur Erde fiel. Dann labte man ihn, bis er wieder zu sich kam, da er noch nicht tot war.

Doch seit biesem Tage hielt sich Herr Nikolaus nicht mehr im Schlosse Zenne auf, und niemals sah er Frau und Schwiegermutter wieder.

In den Documenta Baranyiana findet sich auf diesen Umstand bezüglich die folgende Aussage der Zeugin Katharine Szabo:

"Von einem Janks Kallay benannten Kutscher bes hochgeborenen Herrn Nikolaus Baranyi hat Zeugin gehört, daß der edle Herr mit so großen Schwicrigkeiten und Qualen zu kämpfen hatte, daß er sich einmal schon aufgeknüpft hatte und sicherlich gestorben wäre, wenn man ihn nicht rechtzeitig abgeschnitten hätte, wie denn auch die zweite Frau klagend zur Zeugin sich äußerte: "Ja, meine liebe Frau Szabs, ich habe mit meinem Manne gar viel Leid und Kummer zu bestehen!"

### XXXVIII.

Gütiger Gott! Den die Menschen Schöpfer nennen! Wie anbetungswürdig bist Du, weil Du außer der Gabe des Lebens auch den Tod erfandest!

Den Tod! Den Tod!

Den lieblichsten und sanftesten aller Engel. Der uns die ersehnte Rube bringt, der uns von allem Leid befreit, der unserem Glauben gemäß uns aus dem irdischen Dunsttreis in das ewig sonnenhelle Himmelzreich entführt. Nein, nicht der abschreckende Knochenschädel sollte Dein Symbol sein, sondern das süße, lächelnde Mutterantlitz; in Deinen Armen, Du getreuester Diener Gottes, gehen wir nicht zu Grunde, sondern erwachen wir zu neuem Dasein! Erlaube, daß wir Dir die Hand kuffen, Du unser Wohltäter, Du guter, süßer Tod!

Auch die Leiden der armen Frau nahmen ein Ende, als sie die Augen für immer schloß, und die Traueranzeigen über den Tod der Frau Nikolaus Baranzi, geborenen Elisabeth Sándor, wurden verschickt.

Verschickt von zwei Seiten: vom Gatten und von ber Mutter.

Die Mutter teilte allen Freunden und Bekannten trauernden Herzens mit, daß ihre in Gott selig entschlasene Tochter nach dem Nitus den katholischen Kirche in der Familiengruft zur ewigen Ruhe geleitet werden würde.

Der Gatte aber berief die teilnehmenden Getreuen mit dem Hinweis zum Begräbniß, daß seine liebe gute Frau nach den Vorschriften des reformirten Glaubens beigesett werden solle.

Beibe hatten gleicherweise ihre guten Grunbe zu biefer Bekanntmachung.

Die trauernde Mutter, die calvinischen Glaubens war, ging von dem Gesichtspunkte aus, daß ihre Tochter die Söhne, denen sie das Leben gesichenkt, noch bei ihren Ledzeiten zu Papisten machte und selbst auch des heiligen Abendmahles teilhaftig wurde, trozdem ihr Uebertritt formgemäß nicht promulgirt worden war.

Nikolaus Baranyi, ber Papist, fand seine Stärke dagegen darin, daß seine Frau bis zu ihrem Tode Calvinerin war, sie daher diesem Glauben gemäß zu Grabe zu geleiten sei.

Zum Clück waren die Priefter beider Glaubensarten kluge und friedliebende Männer, die sich dahin einigten, daß man den Wünschen beider Parteien Rechnung tragen solle: erst sollte die Tote nach der katholischen Liturgie eingesegnet, dann nach den Sitten und Gebräuchen der Reformirten bestattet werden.

Und daß beibe fehr schöne und erhebende Ceremonien find, wird Jebermann zugeben muffen.

Pfalm und Requiem ber Katholiken sind gleicherweise melobienreich, und ber zum Herzen bringende Text spricht erhabene Tröstungen aus. Der sterbliche Mensch schreit zum himmel empor, daß ihn die Qualen der Hölle verzehren; doch kaum hat er das "Circumdoderunt" gestüstert, so beginnt man schon zu singen: "Mögen Dich die Engel in's Paradies gesleiten!" Und wie erhaben, wie menschlich und bennoch göttlich schön ist die barauf folgende Ermutigung: "Und lebe dort ewiges Leben mit Lazar, dem einst Armen!" Dies wird dem Bettler und König, dem Feldherrn und gemeinen Soldaten gleicherweise gesungen. Nicht mit Fürsten und Hösstingen wirst Du also des ewigen Heils teilhaftig werden, sondern in Gesellschaft Lazars, des armen Juden, des bresthaften Krüppels, wirst Du in asternum, sür ewige Zeiten im Paradiese leben! Gleich Großes und Erhabenes hat keine andere Religion der Welt aufzuweisen, und es tut mir in der Seele seid, daß man dieses Lied an meinem Sarge nicht singen wird.

Aber auch die Ceremonien eines calvinischen Begräbnisses wirken herzerhebend. Hier spricht der Diener der Kirche in der auch dem Bolke versständlichen Sprache von der Vergänglichkeit des weltlichen Ruhmes und von den Wonnen des ewigen Lebens. Darauf stimmt der harmonisch abgetönte Gesang das Lied an: "Nun fürcht" ich mich ninmer in"s Grad zu blicken nieder, Denn Jesus Beispiel lehret mich, Was aus totem Staube wird männiglich!" Dann kommt der Herr Senior an den Sarg und preist in schwungvollen Reimen die christlichen Tugenden des Verstorbenen und versabschiedet ihn von seinen Verwandten, Freunden und Bekannten.

Auch bei biesem Anlasse hörte man die Predigt und die Schlußrede bes Hochwürdigen mit gespannter Ausmerksamkeit an, denn ein Jeder wollte wissen, ob unter den Berwandten, von denen die Tote Abschied nahm, auch Katharine Ungwari, die frühere Frau Baranyis, und deren Sohn Nikolaus Baranyi genannt werden würden. Ja, sie wurden genannt: "Berzeihet mir, wenn ich mich im Leben gegen Euch vergangen habe."

Der hochgeborene Herr geriet barob sehr in Zorn, und aus Aerger schenkte er bem die Abschiedsrede haltenden Senior nur zwei Taler, während er ihm zwei Dukaten für den Fall zugedacht hatte, wenn er Katharine und Nikolaus mit keinem Worte erwähnte.

### XXXIX.

Nach dem Tode seiner zweiten Frau siel dem Herrn Septemvir die Lösung einer sehr schwierigen Aufgabe zu. Es galt zu entscheiden, unter wessen Bormundschaft die beiden mutterlosen Knaben gestellt werden sollten. Gesehlich wäre dieses Recht dem Later zugefallen; allein die Großmutter legte Protest dagegen dei der Sedria mit der Begründung ein, daß ihr Schwiegersohn sich eines lasterhaften Lebenswandels besteitige, den die heranwachsende Jugend nicht als Beispiel vor sich sehen dürfe. Er stehe in vertraulichen Beziehungen zu einer unverheirateten Frau. Ihren Protest

unterstützte sie durch ausführliche Zeugenaussagen, die von Leuten herrührten, die sich an Alles erinnerten.

Herr Nikolaus konnte abermals die Erfahrung machen, daß man nicht einmal seinem Schatten trauen dürfe. Die Sache könnte noch gefährlich werden, denn die Schwiegermutter ist entschlossen, den Kampf fortzusführen, dis der eine oder andere Teil endgiltig unterlegen ist.

Barbara Jászai ließ nicht ab von ihm. Balb suchte sie ihn burch Liebesbeteuerungen zu fesseln, balb führte sie stürmische Scenen auf. Auch sie besaß ihre Ehre, und die hat man in den Staub gezerrt, weil sie auf=richtig und treu liebte.

Herr Nikolaus war in eine arge Falle geraten. Entweber mußte er die schöne Barbara von sich stoßen und damit sein ganzes Leben zu einer wüsten Sinöde machen, oder er mußte sie heiraten und damit das zwischen ihnen bestehende Verhältniß sanktioniren. Er hatte einen schweren Kampf mit sich selbst zu bestehen, und die gewandte Frau mußte mehr denn einen Kunstgriff anwenden, dis er sich endlich zu letzterem entschloß.

Er heiratete Barbara Jászai, noch bazu in höchster Eile, ohne jedes Aufgebot, mit bischöflichem Dispens, kaum sechs Wochen, nachdem er die Mutter seiner Kinder zu Grabe geleitet, nur um dem ungünstigen Urteil der Sedria zuvorzukommen. Nun mußte die Vormundschaft über die Kinder ihm zugeteilt werden, da der moralische Makel ausgemerzt worden war.

Seine Schwiegermutter rächte sich hiersür in der Weise, daß sie in der Offizin des Debrecziner Typographen eine Traueranzeige mit schwarzem Rand und den üblichen Totenköpfen als Traueradzeichen ansertigen ließ, in der sie im eigenen, sowie im Namen ihrer verwaisten Enkel Verwandten, Freunden und Bekannten die höchst detrübende Mitteilung machte, daß ihr unvergeßlicher Schwiegersohn, der hochgeborene Herr Nikolaus, Edler von Baranyi, königlicher Septemvir, Assessor mehrerer Komitate, einstiger Hauptmann u. s. w. nach langem, schwerem Leiden selig im Herrn entschlasen seine irdischen Ueberreste würden an diesem und diesem Tage in den Armen seiner dritten Frau, Barbara Jäszai, bestattet werden. An demselben Tage fände auch die heilige Seelenmesse seiner Aschele bei den barmherzigen Brüdern statt. Friede seiner Aschel

Diese Traueranzeige schickte sie auch ihrem Schwiegersohne zu, ber barob in hohen Zorn geriet und den Debrecziner Typographen mit Vorswürfen überhäuste, weil er sich zu solch einem schmachvollen Beginnen hatte mißbrauchen lassen. Der ehrsame Typograph entschuldigte sich damit, daß er die Bürstenabzüge, die ihm vorgelegt würden, nur durchlese, um die darin besindlichen Fehler aufzusinden, doch von dem Inhalt des Tertes psteze er niemals Kenntniß zu nehmen.

Nun hatte Herr Nikolaus das Endziel seines Lebens erreicht. Er bessaß eine schöne junge Frau, die stets zum Kosen und Scherzen bereit ist. niemals klagt, niemals jammert, dagegen an jeder Unterhaltung teilnimmt. Sogar auf die Jagd begleitete sie ihren Gatten, setze mit ihm zu Pferde dem Hirsch nach und trank beim Jagdmahl mit den lustigen Waidgenossen um die Wette. Ihrethalben braucht sich Niemand ein Blatt vor den Mund zu legen. Selbst bei den übermütigsten Anekoten lacht die Frau laut und herzlich, und nicht einmal mit dem Finger droht sie dem freiszüngigen Erzähler. Sie selbst wählt ihre Worte auch nicht sonderlich, nennt Alles beim richtigen Namen und sagt ihr Jemand Erobheiten, so versetz sie dem Unbedachten einen Nasenstüber.

Sie ist bas Ibeal einer Frau und raucht sogar die Pfeise, wie irgend ein ausgedienter Wachtmeister.

Mit besonderer Liebe sucht sie das Pferdegestüt auf, gleichwie andere Frauen das Theater aufsuchen.

Sie singt in Gemeinschaft mit den Herren, die die Gäste ihres Satten sind, und selbst die gepfessertsten Lieder vermögen sie nicht abzuschrecken. Solcher Lieder aber giebt es eine ganze Menge; Barbara kennt sie alle, und ihre schöne, klangvolle Stimme hebt sich deutlich von dem Heulen der männlichen Kehlen ab, wenn es zum Singen kommt.

Ja, das ist die richtige ungarische Hausfrau! Nicht aber ein empfinds sames Geschöpf, das bei dem ersten mutwilligen Wort das Gesicht verzieht und die Gesellschaft slieht.

Wird aber gar musicirt und läßt ber Zigeuner seine Fiedel erklingen, so wird getanzt, daß es seine Art hat. Sie sagt niemals, daß sie schon müde sei, sondern eifert den braunen Burschen selbst an, weiter zu spielen. Bleidt sie aber mit ihrem Gatten allein, so verwandelt sie sich in eine wahre Fee; sie ist da nichts als Liebe und Leidenschaft, die in dem geliebten Gatten völlig aufzugehen scheint.

Das bewährte sich eine Zeit lang auf das prächtigste, infolange noch bei allem ein gewisses Maß eingehalten wurde.

Doch was wurde mit den Jahren aus der schönen Frau, aus der lebenslustigen, genußsüchtigen Gattin?

Wir finden diesbezüglich vollkommen authentische Aufzeichnungen in den Documenta Baranyiana, die übereinstimmend besagen, daß die dritte Gemahlin des Septemvirn Baranyi, geborene Barbara Jászai, sich mit der Zeit dem zügellosen Branntweingenuß ergab, sodaß sie körperlich und geistig vollständig verkam. In berauschtem Zustande geberdete sie sich wie eine Wahnsinnige, die man selbst gewaltsam nur mit Not bändigen konnte.

Nun erfuhr Nikolaus Baranyi, daß unter allen Erinnyen die sittlich verkommene Frau die gräßlichste sei.

Niemand fand sich mehr in seinem Hause ein. Jeder anständige, rechtschaffene Mensch hielt sich fern von ihm. Er selbst entstoh auch aus

seinem Heime, indem er seine britte Frau in ihrer Wohnung in Großwarbein beließ, während er selbst nach Debreczin verzog, nachdem er seine Söhne in ein Kloster gesteckt. Dann kam er auch bei der Regierung um seine Entlassung aus dem Amte ein.

Er war zu Grunde gerichtet an Leib und Seele.

Und Niemanden konnte er barob verantwortlich machen, nur sich selbst.

### XL.

Sofort nach bem Urteil bes katholischen Konsistoriums, bas bie Trennung, beziehungsweise Ungiltigkeit der She zwischen Baranni und Kathazine Ungwari ausgesprochen, hatte es der Debrecziner Magistrat für seine Pflicht angesehen, auch die Vermögensverhältnisse der beiden Shegatten zu ordnen und festzustellen, welche der vorhandenen Gegenstände der Frau und welche dem Manne zuzusprechen seien.

Alles wurde bis in's kleinste Detail angegeben, sogar die Verlobungsringe wurden zurückgetauscht. Auf diese Weise gelangte der Septemvir in den Besit des berühmten Bilbes, seines eigenen Portraits.

Als er nach Debreczin übersiedelte, nahm er das Bild mit sich, benn Frau Barbara hatte gedroht, daß sie, wenn ihr Gatte sie zornig mache, bem Bilde beibe Augen aussteche, und bei ihr konnte man wirklich barauf gefaßt sein, daß sie ihre Drohung aussührt, wenn sie ihre bona hora hat.

Berr Nikolaus bing bas Bilb über fein Bett.

Der Apotheker Kazan, der den hochgeborenen Herrn täglich besuchte, konnte die Bemerkung nicht unterdrücken, daß dieses Bild schon stark verblaßt sei. Und da er sich auf derartige Dinge verstand, erklärte er auch die Ursache dieses Umstandes. In seiner Eile, aus Debreczin sortzukommen, hatte es der Maler versäumt, das Bild mit dem dazugehörigen Lack zu überziehen, was die Maler in ihrer Sprache "Vernissage" nennen. Aus diesem Grunde seien die Farben "nach innen gegangen," wie der Kachausdruck lautet.

"Dem ist aber leicht abzuhelfen," fügte Herr Kazan hinzu. "Ich habe jett in meiner Apotheke einen Maler aus Hermannstadt, Johann Waiß heißt er, und ber wird mir die vier Wände meiner Offizin malen. Jede Wand wird einen Weltteil darstellen, so daß alle vier Weltteile zu sehen sein werden: Europa, Asien, Afrika und Amerika. Das wird gewiß wundersschön sein. Dieser Maler wird auch das Portrait in Ordnung bringen, ich bitte, es mir nur hinüberzuschicken."

Der Herr Septemvir willigte ein und schickte das Bilb zu Razay hinüber. Der sachverständige Maler half dem Uebel sehr leicht ab, und nachdem er das Portrait mit Lack überzogen hatte, kam das herrliche Kunstwerk in seiner vollen Schönheit zur Geltung. Sogar in der linken Sche unten war das Monogramm zu sehen, in dem der Hermannstädter

Maler die Signatur Manyokys entbeckte, und bas ein verschlungenes A. und M. barftellte. Er fagte, bas Bilb fei jest wenigstens hundert Dukaten wert.

Waiß arbeitete inzwischen fleißig an seinen vier Weltteilen, die von

gang Debreczin bewundert wurden.

Eines Tages fand sich unter ben Neugierigen auch ein junger Mann ein, bei bessen Anblick ber Maler seinen Binsel fallen ließ und laut zu rufen begann:

"Herr Prinzipal, Herr Prinzipal, kommen Sie schnell."

herr Razan kam eiligst herbei und fragte, mas benn geschehen fei.

"Sehen Sie nur! Da haben wir ja bas lebenbe Modell bes Manyofn'schen Bilbes! Das Portrait in lebender Gestalt! Nein, das habe ich nicht erlebt!"

"Da ist gar nichts zu verwundern babei, benn bieses Bild ift tatsächlich bas Konterfei bes jungen Mannes, ben Sie ba vor fich seben!"

# XLI.

Im Laufe der Jahre mar der verstoßene Sohn zum stattlichen jungen Mann berangewachsen, und Ratharine wendete fich an den Bavit, um ihr autes Recht vom Oberhaupt der katholischen Kirche anerkennen zu lassen.

Das erhabene Kirchenoberhaupt, ber Statthalter bes Beiligen Beter hienieben, wies die um Gerechtigkeit bittende Calvinerin von seines Thrones Stufen nicht jurud, fonbern erfüllte ihr Berlangen und bestimmte ben Beiligen Stuhl zu Ralocsa als entscheidenden Richter unter bem Borsit bes Rarbinal-Erzbischofs.

Dies mar ein nieberschmetternbes Erkenntniß für ben Septempirn.

Er war sich bewußt, daß seine Sache eine ungerechte fei, und fühlte deutlich, daß die über alle weltlichen Bedenken erhabenen Richter gegen ihn entscheiben murben.

Er hätte nicht gebacht, daß Ratharine eines so unerhört fühnen Schrittes fähig wäre.

Er war auf's Tiefste erregt.

So war er benn nur Katholik geworden, um vor bas vom romischen Papst belegirte Forum gelaben zu werden?

Er wollte weber ben Guardian, noch ben Kanonikus mehr vor sich sehen und verkehrte nach seiner Uebersiedelung nach Debreczin nur mit cal= vinischen Geistlichen.

Wohl hätte er aus Trop in ben Schoß bes reformirten Glaubens zurudtehren konnen, boch bamit mare feine mit Elisabeth Sandor geschloffene zweite Che mit einem Male ungiltig geworben und seine zwei jungeren Söhne für illegitim erklärt worden.

Er glich bem Löwen, ber in bas Jangnet bes Jägers geraten ift. Dazu gesellten sich die körperlichen Leiden.

Im Alter von vierzig Jahren glich Nikolaus Baranyi einem ganz gesbrochenen Greise. Kaum daß sich die mächtige Gestalt auf einen Stock gestützt fortschleppen konnte; sein Haar war ergraut, das Gesicht bedeckte ein häßlicher Stoppelbart. Von den schönen roten Wangen war keine Spur mehr vorhanden; die Rosen derselben waren von den nächtlichen bunten Schinetterlingen gebleicht worden.

Er schleppte eine tötlich zehrende Krankheit mit sich, — eine Krankscheit, für die die damaligen Aerzte keinen Namen wußten, für die die heutigen aber auch keine Heilmittel haben. Wir wissen nur soviel, daß ders jenige, an dem dieser langsam tötende Wurm nagt, nichts essen kann.

Der Magen nimmt außer Milch, Gersten- und hirsebrei nichts mehr auf . . .

Und da sehen wir den Fluch der verstoßenen Gattin in Erfüllung gehen! "Und wenn Du Deinen Tod nahen fühlst, sollst Du nichts Anderes als Gersten- und hirsebrot genießen können!" hatte sie ihm zugerufen.

Jett sehen wir, welch furchtbare Bebeutung biese Worte hatten.

Immer mächtiger wird ber nagende Wurm, immer mehr schwindet die Kraft des Mannes, bis die Drachenslügel des Wurms so mächtig werden, daß sie den ganzen Menschen mit sich entführen können.

Das Maß wird aber erst voll, wenn auch am Herzen ein Wurm nagt . . .

Doktor und Apotheker suchen den Leidenden täglich einige Male auf. Dieser hat keine andere Pflegerin, als die Mari Daboczy, die kluge Frau, die ihrem einstmaligen liebsten Gaste auch jetzt treu geblieben ist. Sie wohnt dei ihm, giebt ihm Milch zu trinken, nährt ihn mit Gerstenzund Hrsebrei, legt ihm die notwendigen Pflaster auf, lauscht seinem qualvollen Stöhnen und reicht ihm ab und zu das elixirium stomaticum.

Gines Tages ließ der Doktor den Apotheker in größter Gile holen und ihn anweisen, epispaticum Boerhavianum mit sich zu bringen; das war sicherlich ein blasenziehendes Pflaster, denn er applicirte es seinem Batienten auf Magen und Fußsohle.

Nach einer Weile begann ber Sbelmann zu stöhnen und zu seufzen, bis er mit einem Male in lautes Schluchzen ausbrach.

Der Arzt, Herr Buzinkan, fragte ihn, ob ihn das angewandte Mittel vielleicht so arg brenne, daß er weinen musse?

"Was außen brennt, schmerzt nicht, sondern nur das, was innen nagt," stöhnte der Kranke. "Es schmerzt mich so unaussprechlich daß ich meinen armen Sohn verstieß!"

"Das können Sie noch gut machen, indem Sie Ihren Sohn anerkennen."

"Er läßt sich ja während meiner ganzen schweren Krankheit nicht bei mir seben."

Und er begann von Neuem zu ächzen, bann ftammelte er:

"holet mir einen Geiftlichen!"

"Wir haben hier weber einen Monch noch einen Pfarrer."

"Den mag ich auch nicht. Schicket um ben Superintenbenten."

Als die Mari Daboczy das vernahm, eilte sie hurtig aus dem Hause, um den Superintendenten zu holen. Unterwegs machte sie aber einen Abstecher bei Katharine, um ihr in aller Hast zu berichten, was sie soeben aus dem Munde des kranken Herrn vernommen.

Es währte nicht lange, so war ber Superintenbent in ber Person bes hochwürdigen Herrn Melchior Becken, zur Stelle, ber sich an bas Bett bes Kranken setze und ihm eine erbauliche Rede hielt. Darauf beichtete ber Sbelmann reuig seine Sünden, die ihm bas Herz bedrückten, und ersuchte ihn, in offener Kirchenversammlung für ihn zu beten.

Auch dies ist ein erhebender Brauch bei den Calvinern, daß nie für einen Schwerkraufen in der Kirche beten, auf daß er genesen möge.

Die ganze Scene, so wie wir sie hier schilbern, ist streng historisch, wie aus zeitgenössischen Aussagen zu ersehen, die von den Zeugen Samuel Kazan, dessen Provisor Johann Eserny, Doktor Niczky und Doktor Buzinkay übereinstimmend abgegeben wurden. Diese Aussagen selbst sinden sich in den Documenta Baranyiana vor.

Nun ertonte ein Klopfen an der Tur und Mari Daboczy beeilte sich zu öffnen.

Als waren sie auf den Ruf des Dieners der Kirche erschienen, traten Katharine Ungvari und ihr Sohn in das Zimmer des Kranken.

Ein bitteres Lächeln erschien auf dem Gesichte des Letteren.

Die Frau vermochte ihre Tränen nicht zurückzudrängen. Sie trug Halbtrauer und trat an das Bett des Leidenden, um dessen abgezehrte Hand zu erfassen.

Lange konnte sie kein Wort hervorbringen.

Der Rrante war ber Erfte, ber ju fprechen begann.

"Du bist gekommen, um zu sehen, was aus mir geworden?" brachte er mühsam hervor. "Nun siehst Du, wie Dein Fluch an mir in Ersfüllung ging."

"Gott ist mein Zeuge, daß ich täglich für Ihre Genesung bete."

"Ich bin auch Zeuge," sprach ber Superintenbent. "Frau Katharine läßt in unserer Kirche jeden Tag für Ihr leibliches und seelisches Wohlsergehen beten."

"Tut sie bas wirklich?" fragte ber Kranke, und in seinen Augen leuchtete es auf, ein Schimmer huschte über sein Gesicht. "Du bift mir nicht bose, Katharine?"

"Wäre ich das, so hätte ich meinen Sohn nicht mit mir gebracht." Damit rief sie ihren Sohn heran und bedeutete ihm, die Hand seines Baters zu kussen. Dieser legte die rechte Hand auf den Kopf seines Sohnes, nahm ihn bann beim Kinn, hob sein Gesicht empor und betrachtete es lange, während ber Sohn vor bem Lager seines Vaters auf die Kniee sinken mußte.

Der Blick des Sbelmannes wanderte abwechselnd von dem Bilbe über seinem Bette zu dem Gesichte des jungen Mannes und wieder zuruck.

Und was sich da seinem Geiste unwillkurlich aufdrängte, wäre mächtig genug gewesen, um ihn zu jeder beliebigen Erklärung zu veranlassen. Und was er gesagt hätte, wurden drei über jeden Zweifel erhabene Zeugen später bestätigt haben.

"Bogu feib Ihr gu mir gekommen?" fragte ber Sbelmann fanft.

Ratharine faltete bittenb bie Hände, boch, ber Sohn richtete sich von ben Knieen empor und blickte mit geballten Fäusten und gerunzelten Brauen auf seine Mutter. Diese hatte ihn nur mit der Versicherung zum Mitkommen bewegen können, daß sie sich zu keinerlei demütigenden Bitte ers niedrigen werde. Er war nicht da, um etwas zu erbitten!

Aber auch Ratharine wußte, was sie sagen sollte.

"Ich bin nicht gekommen," sprach sie, "um Sie zu irgend einer Aeußerung zu veranlassen, die Sie nachher vielleicht bereuen könnten. Nur ein kleines Geschenk erbitte ich mir. Ueberlassen Sie mir dieses Bilb. Fortan soll es mir gehören. Sonst verlange ich nichts."

"Gut, es soll Dein sein," erklärte ber kranke Sbelmann und mochte jene Erleichterung empfinden, die sich des bedrängten Schuldners bemächtigt wenn der Wucherer nur die Zinsen, nicht aber auch das Kapital verlangt, "Du kannst es auf der Stelle fortschaffen lassen."

Nun füßte auch Katharine die Hand ihres einstigen Gatten. Bas sie jett erhalten, bedeutete einen großen Schat für sie.

Nikolaus Baranyi, der Aeltere, erfaßte mit beiden Händen die Hand ber verstoßenen Frau und fprach:

"Verzeihst Du mir nunmehr? Wirst Du meinem Sarge keinen Fluch nachschicken? Wirst Du vor dem Richterstuhle Gottes keine schweren Anklagen gegen mich erheben?"

"Nein, mein guter Mann," gab Katharine mit fester Stimme zur Antwort. "Diesbezüglich magst Du vollkommen unbesorgt sein! Ich werbe Deinem Sarge weber Erbe, noch Blumen, noch einen Fluch nachsenbenn, benn ich werbe früher als Du aus dem Leben scheiden. Sobald ich das Ziel meines Lebens erreicht, meiner großen Pflicht Genüge getan, den Triumph meiner Treue geseiert haben werde, werbe ich sterben, und zwar früher als Du. Ich werde vorangehen, um die Tore des Himmelreichs für Dich offen zu halten und vor dem Throne des Höchsten niederzusinken und für Dich also beten zu können: "Mein Gott und Herr, verzeihe ihm, gleichswie ich ihm verzeihe, was er jemals gegen mich gesündigt hat."

#### XLII.

Damals war von ber gegenwärtigen prächtigen erzbischöflichen Ressibenz in Kalocsa noch nichts zu sehen. Sin altes Gebäude in gothischem Stil aus der Zeit Karl Roberts diente als Domkapitel und auch als Wohnung für den Erzbischof.

Der große und tiese Beratungssaal hatte nur ein einziges Fenster, bas dem Tageslicht Zutritt gewährte. Dagegen reichte die Marmorbekleibung der Wände in einer Höhe von zwei Klastern von der Decke dis an den Fußboden. Das einzige Fenster war ein Meisterwerk der Encaustica und stellte die Heilige Jungfrau Gottes in Glasmalerei dar, wie sie ihren vom Kreuze abgenommenen Sohn Jesus im Schoße hält.

An dem mit grünem Tuch bedeckten langen Tisch saßen die Richter: Bischöfe, Pröpste, Kanonikusse, Aebte, Priore und Diakonusse in vollem Ornat; auf der Estrade des Präsidenten thronte der vom Papst selbst deles girte Kardinal in purpurrotem Wantel. Am Oberende des Tisches waren das kostdare silberne Kruzisix und der Keliquienschrein zu sehen, in dem der teuerste Schatz des Landes, der Schädel des Königs Stefan des Heiligen, verwahrt wird. Davor brannten sieden gelbe Wachsterzen in einem silbernen Kandelaber. Bor dem Lector-Kanonicus waren die amtelichen Uktenstücke in hohem Stoß geordnet. Neben der Präsidentenestrade saß in einem Fauteuil der päpstliche Nuntius, Monsignore Signatelli. An den Türen standen Hellebardiere mit dem Stahlhelm auf dem Kopf und dem mit einem Kreuz geschmückten Schild aus Büsselber um die Brust.

Auf der Galerie stimmte der Chor das Veni Sancto an.

Nun teilte der Kardinal die Invokation feierlichen Tones mit, worauf der Nuntius das päpstliche Breve aus grünem Beutel hervornahm und mit lauter Stimme verlas, um dem erzbischöflichen Capitulum mitzuteilen, daß es von Seiner Heiligkeit betraut worden sei, das Anliegen der Gerechtigsteit heischenden Katharine Ungvari zu untersuchen und darüber ein Urteil zu fällen.

Der ben Borsit führenbe Kardinal winkte bem Türsteher, die klage-führenden Bersonen einzulassen.

Es traten drei Personen ein. Katharine in tiefer Trauer, mit lang herabwallendem schwarzem Schleier, nach ihr ihr zweiter Gatte Gyarmathy in seiner faltenreichen Toga, und als dritter Nikolaus in einen weiten, braunen Mantel gehüllt.

Den Beschluß machten zwei Haibuken bes Kapitels, die ein mit einem Borhang bedecktes Bilb auf einem Ständer hereinbrachten und es in eine Ede des Saales siellten.

Im "Namen bes HEMNN" sorberte ber Kardinal bie Klägerin auf, in ihrer diesem außerordentlichen Heiligen Stuhl unterbreiteten Angelegenheit, beren Dokumente auf dem Tisch des Gerichtshofes liegen, zum Beweise ihrer ehelichen Treue und ber legitimen Herkunft ihres Sohnes all die Argumente vorzubringen, die sie sich seither vielleicht noch beschafft haben könnte.

"Ein neues Argument habe ich mir tatsächlich beschafft!" erstlärte die Frau, trat auf ihren Sohn zu und schlug den verhüllenden Mantel zurück, der von seiner Schulter herabhing.

Nikolaus Baranyi der Jüngere trug genau dieselben Gewänder, die sein Vater als Kuruczenhauptmann getragen: den Sammtdolman und das Pantherfell mit der zusammenhaltenden goldenen Kette. Katharine hatte dieses Kostüm getreulich aufbewahrt, als dessen einstiger Träger es schon längst gegen eine andere umgetauscht hatte und die Kuruczenstracht längst nicht mehr Wode war.

Darauf schritt Katharine zu dem Portrait hin und ließ den verhüllens den Borhang davon herabaleiten.

Durch das einzige Fenster siel ber golbene Sonnenschein gerade auf das gemalte Bild und dessen lebendes Sbenbild, das daneben stand. Das Ganze glich einer Scene aus dem Jenseits. Das Portrait war das Meisterwerk eines Künstlers, das lebende Bild ein Meisterwerk der Natur. Die beiden Gebilde glichen einander auf ein Haar.

Zwanzig Jahre lang hatte biese Frau gearbeitet, gekämpft, geträumt und geplant, um diesen Auftritt herbeizuführen, und nun war er tatsächlich vor Gott und den Menschen zur Wirklichkeit geworden.

Der hohe Gerichtshof staunte ob bieser Erscheinung. Ein leises Gemurmel erhob sich in den Reihen der erhabenen Richter, und als der Kardinal, die Hand gegen diese Erscheinung ausstreckend, lauten Tones ries: "Vere: ipse est!" (Er ist es wirklich!) sprangen sämmtliche Beisitzer von ihren Stühlen auf, hoben die Hände gen Himmel und riesen unisono auß: "Vere: ipse est!"

Mit verklärtem Gesicht blickte Katharine zu dem Marienbilde empor, und während sie die zitternden Arme danach ausstreckte, konnte man ihr Schluchzen und dazwischen die abgerissenen Worte vernehmen:

"D, gebenedeiete Mutter Gottes, auch Du littest, als Du ben gefreuzigten Sohn in den Armen hieltest! Und so wurdest auch Du selig, als der Engel zu Dir sprach: Er ist nicht tot, sondern ist auferstanden!"

Die himmlische Mutter, die ewige Mutter, war der irdischen, der sterblichen Mutter zu Hilfe gekommen.

"Ziehet in Frieden! Res judicata est!" (Das Urteil in dieser Angelegenheit ist erbracht!) ließ sich jett die feste Stimme des Vorsitzenden des heiligen Stuhles vernehmen. "Das Urteil wird Such in optima forma zugestellt werden. Das Portrait lasset als testimonium visibile hier."

Katharine nahm ihren Sohn bei der Hand und entfernte sich mit ihm. Der Stiefvater, Professor Michael Gnarmathy, aber blieb in dem

Berhandlungsfaal bes heiligen Stuhles zurud, und in fließenber lateinischer Rebe gab er ben Pralaten ben Grund seines Bleibens an.

"Ich bentze gleichfalls ein Dokument," sprach er, "welches ich ben Akten biefer Angelegenheit beizulegen bitte."

Damit entnahm er einer Blechkapfel ein Pergament, bas mit einem an einer Schnur herabhängenden Wachssiegel versehen war, und überreichte es dem als Referent fungirenden Kanonikus.

Als dieser das Pergament entrollt und den am Fuße desselben stehens den Namen erblickt hatte, führte er zwei Fingerspipen an die Lippen und brückte dann die Kinger auf diesen Namen.

Es war der Name des Krakauer Kardinals.

Dann begann er ben Inhalt bes Dokuments zu verlefen.

"Nos Franciscus Xaverus archiepiscopus Kracoviensis . . ."

Bei ber Nennung bieses Namens erhoben sich sämmtliche Beisitzer für einen Moment von ihren Stühlen.

Sobann fuhr ber referirende Priester in ber Verlesung bes Schriftstudes fort, in welchem besagt war, daß Abam Manyoti, ber Hofmaler Seiner Majestät bes Königs von Polen, vor bem Krakauer Kapitel er= schienen sei und dort, reuigen Bergens und von feinem Gemiffen bekannt habe: — daß er, um ber Nachstellung wegen Duellvergehens zu entgehen, sich nach Ungarn geflüchtet und bort eine Zeit lang unter bem angenommenen Namen Johann Rempcfovics als Apothekergehilfe in der Stadt Debreczin gelebt habe, wo er Altarbilder und Ladenschilber malte. Auch sei er beauftragt worden, die Bortraits des Nitolaus Baranyi und beffen Gattin zu malen; ber Gatte fei bamit gang einverstanden gewesen. Doch habe er, Manyoti, niemals irgendwelche verbrecherischen Zusammenkunfte mit der Dame gehabt, sei ihrerseits auch nicht mit einem einzigen Wort ausgezeichnet worben; im Gegenteil, als er einmal bie Band ber Dame fußte, aber auch nicht aus fundhaftem Berlangen, sondern nur aus bei einem Künstler sehr begreiflicher und entschuldbarer Runftbegeisterung, da habe ihm benannte Dame auf ber Stelle und für immer ihr Haus verboten. Dies sei auch ber Grund bavon, bag auf bem weiblichen Portrait die eine Sand nicht genügend ausgearbeitet murde. Was jedoch seine nächtliche Anwesenheit in dem Hause bet Dame anbelangt, so sei diese daran vollkommen unschuldig, denn er, Mannoti, habe nicht ihrer Einladung, sondern ber ihrer Dienstmagd, Jlona mit Namen, Folge geleistet, als er in das Haus schlich. Flona aber habe die ganze Intrigue angezettelt, um sich an ihrer Herrin zu rachen, die ihr eine körperliche Züchtigung zu Teil werden ließ. Bur Bekräftigung all biefer Dinge habe ber Maler einen feierlichen Gib auf tas heilige Rrugifix geleistet und dabei die Heilige Dreifaltigkeit angerufen. Ueber diesen Vorgang habe das Krakauer Kapitel ben vorliegenden authentischen Beweißbrief ausgestellt.

Dieses Dokument zerstreute auch die letten Zweifel.

In der Blechschachtel fand sich auch das Comitiva des priesterlichen Notars des Kapitels vor, in dem bestimmt war, daß dieses wichtige Geständniß dem hochwürdigen Herrn Prosessor Michael Gyarmathy als zweitem Gatten der Katharine Ungvari zu übersenden sei.

Staunend fragte ber Erzbischof ben Professor:

"Wie ist es zu erklären, daß Hochwürden dieses Dokument, wie aus dem Datum zu ersehen, schon vor sechzehn Jahren zu Händen bekamen und es seither doch Niemandem zeigten? Die Verlautbarung dieses einzigen Beweisstückes hätte ja hingereicht, um die legitime Abstammung des jungen Nicolaus Baranyi auf der Stelle zu dokumentiren!"

"Es geschah mit reiflicher Ueberlegung, daß ich bieses Schriftstuck bis auf den heutigen Tag geheinshielt. Denn hatte ich es sofort bei Erhalt bem Gerichtshof vorgelegt, fo murbe die legitime Abstammung bes Knaben ohne Zeitverlust ausgesprochen, gleichzeitig aber auch bestimmt worben sein, baß ber Anabe bem Later behufs Erziehung unter väterlicher Gewalt und Aufficht zu übergeben sei. Ich aber hing mit einer Liebe an bem Knaben, als wäre er mein leiblicher Sohn gewesen, mährend ihn sein Bater haßte, ba er ihn für einen Baftarb hielt. Es ware ein Gbelmann aus ihm geworden, ber ebenso hochmutig, ebenso faul und anmaßend, ebenso unbeständig und launenhaft gewesen ware, wie die übrigen verderbten Sohne unferer Gbelleute. Ich aber wollte einen tüchtigen, arbeitsfreudigen, gottesfürchtigen Burger aus ihm machen, ber seinen Rächsten in Ehren balt, seinem Vaterlande und der Nation zum Ruten gereicht und den Großen gegenüber stolz, den Niedrigen gegenüber aber freundlich ist und nicht schmeichelnd ben Hochstehenden und anmaßend bem kleinen Manne gegenüber. Und so ging ich zu Werke, und daß mein Borgeben das richtige war, beweist die Tatjache, daß mein Stiefsohn ein nach jeder Richtung bin tüchtiger Dann geworden ift, der auch jett noch "Mensch" bleiben wird, tropbem ihm behördlich mitgeteilt werben wird, daß er ein "Herr" ist!"

"Habet rectum! Habet rectum!" sprachen die mächtigen Herren und brudten seine Hand . . ., obschon er nicht gleich ihnen seibene Handschuhe trug.

Darauf fällten sie das Urteil, welches die eheliche Treue Katharine Ungväris und die Legitimität ihres Sohnes als sonnenklar und über seben Zweisel erhaben darstellte.

Der Fall steht ohne Gleichen in ber Geschichte bar und gereicht ber mächtigen Kirche zum höchsten Ruhme, die zwischen Gerechtigkeit und Konsfession zu wählen wußte und ber ersteren den Vorzug gab.

Gloria in excelsis!

### XLIII.

Die Frau hatte also erreicht, wofür sie gekämpst. "Flectore si nequeo Acheronta, superos movebo!" Sie hatte die Himmlischen in Bewegung gesett und gesiegt, einen vollen Triumph geerntet!

Man überbrachte ihr bas mit weitschweisigem Text koncipirte und auf Pergament geschriebene Urteil, unter bem so viele glänzende Namen standen, so viele Wappen, Siegel und Titel zu sehen waren. Zu oberst prangte die päpstliche Tiara mit den Schlüsseln des Heiligen Peter. Wo im Text der Name ihres Sohnes Nikolaus in Verbindung mit dem Namen Varanzi vorkam, war er sorgfältig in roter Farbe ausgemalt.

Ja, diese roten Buchstaben! Diese roten Buchstaben! Katharine hat nur Augen für sie. Sie betrachtet sie so lange, so unverwandt, daß sich mit einem Male ihre Augen schließen und sie garnichts mehr sieht. Sin Zittern, ein Zucken, ein Seufzer, ein Lächeln der höchsten Seligkeit auf dem Gesicht, und Alles ist zu Ende. Ihr Herz hat zu pochen aufgehört. Das Uebersmaß der Freude hat sie getötet, gleichwie das Uebermaß des Schmerzes so viele Andere tötet.

Wofür sie gelebt, hatte sie ja vollendet. Nun gab es für sie keinen Grund mehr, um noch weiter auf Erben zu verbleiben. Sie konnte nunmehr vor ihre Richter hintreten, um Rechenschaft abzulegen und für Andere Gnade zu erbitten.

Man bereitete ihr ein wunderschönes Begräbniß. Ihr Sarg wurde in die große Kirche gebracht und auf derselben Stelle aufgebahrt, wo sie sich schon zwei Mal vor Gott und den Menschen hatte trauen lassen. Der Superintendent selbst hielt die ergreifende Trauerrede an ihrem Sarg.

Sie hatte sie vollauf verbient!

Niemals auch hatte eine Sterbliche soviel gelitten; niemals noch ein schwaches Weib einen erbitterteren Kampf gegen die ganze Welt geführt und niemals noch einen glänzenderen Sieg errungen, als sie, die arme Katharine Ungvari.

### XLIV.

"Wird benn bieses Läuten gar kein Ende nehmen?" stöhnte der kranke Ebelmann und wälzte sich qualvoll auf seinem Lager. "Wer ist denn gestorben, daß man eine solche Läuterei vollführt?"

Die Leute kommen und gehen in seinem Zimmer. Der Doktor, ber Apotheker, Mari Dabbozy, die Dienstmägbe, — ein Jeder nennt ihm einen anderen Namen, wenn er sich nach dem bes Toten erkundigt.

Weshalb ber Superintenbent nicht zu sehen ist, will er wissen. Weil er sich anschiedt, eine Trauerrede zu halten, fagt man ihm.

"Frau Seremlen," wendet er sich an diese, "gehen Sie hin zu ihm und bitten Sie ihn in meinem Namen, er möge für meine gequälte Seele beten."

Als sich Frau Seremley entfernt hat, sindet sich der Doktor ein. "Will denn diese Läuterei durchaus nicht aushören?" fragte der Kranke. "Ich kann ja nicht schlafen."

Um dieses Uebel zu bannen, hat sich der gelehrte Mann eingefunden und ein Medikament mitgebracht. Es sind gute, teure Opiumtropsen. Er übergiebt sie der Mari Dabóczy mit der Weisung, zwölf Tropsen das von in Wasser gelöst dem Patienten stündlich zu verabreichen. Das wird ihm einen erquickenden Schlaf bringen. Doch Frau Mari Dabóczy ist eine gar gescheite Person, die sehr genau auszurechnen weiß, daß zwöls Tropsen stündlich ebensoviel sind, wie vierundzwanzig Tropsen zweistundlich. Und sie giebt dem Kranken vierundzwanzig Tropsen, so daß er in einen tiesen narkotischen Schlaf versinkt.

Die Mari Daboczy hat davon den bürgerlich reinen Nuten, daß sie nunmehr ihre Feiertagsgewänder anlegen und in die Kirche eilen kann, um das prächtige Begräbniß mitanzusehen. Der Kranke wird zwei Stunden lang in einem Zug schlafen, und da er während dieser Zeit keiner Pflege bedarf, so kann man ihn unbedenklich allein lassen.

Die doppelte Opiumbosis führte indessen nicht blos einen tiefen Schlaf, sondern auch qualvolle Träume herbei. Der Schläfer hat die Empfindung, als schlügen die Glodenzungen gegen seine Schäbelwand, das dumpfe Brausen erschüttert seine Nerven, er kämpft mit höllischen Gespenstern, schreckliche Visionen quälen ihn. Siserne Krallen schlagen sich in sein Herz und machen seinen Atem stocken. Während er sich gepeinigt auf seinem Bette wälzt, kollert er mit einem Male über dessen Kand und fällt auf die Erde hinunter.

Um ihn ber ift bie Welt in ein einziges Braufen gehüllt.

Die Glocken läuten bumpfer und mächtiger benn je.

Jetzt beginnt ein bekannter Gesang das ohrenbetäubende Tongewirr zu durchdringen — der Chorgesang der Studenten, den er selbst oft genug mitgesungen, als er noch Student war und man einen Toten zur letzen Ruhestätte begleitete. Auch jetzt geleitet man einen Toten durch die Straßen.

Trot seines qualvollen Leibens rafft er sich empor, schleppt sich auf ben Knieen zum Fenster hin, klammert sich an die Brüftung, richtet sich langsfam in die Höhe, und das Kreuz mit beiben Armen umschlingend, blickt er auf die Straße hinab.

Dichte Menschenmassen erfüllen die Straße ihrer vollen Breite nach. Langsam kommt ber Leichenzug baber.

Sechs fraftige Männer tragen ben Sarg auf ben Schultern.

Zu beiben Seiten bessschen schreiten je sechs städtische Haibuken mit brennenden Faceln in den Händen, von den Faceln hängen gemalte Wappen herab, die mit einem Trauerstor überzogen sind.

Ift's Wirklichkeit ober ein Blendwerk ber Hölle? Auf ben Wappen

ist trot bes verhüllenden Flors die Lilie der Familie Baranyi zu sehen, die ihr von den Königen aus dem Hause Anjou verliehen worden.

Der Sarg führt eine noch berebtere Sprache. In großen silbernen Lettern ist auf dem Deckel die Aufschrift zu lesen: "Frau Nikolaus Baranyi, geborene Katharine Ungvari." Hinter dem Sarge kommen Nikolaus Baranyi, der Jüngere, und der zweite Gatte, Michael Gyarmathy, entblößten Hauptes, in tiefer Trauer als nächste Leidtragende.

Der kranke Mann bort am Fenster zertrümmert mit ber Faust die Glasscheibe, neigt sich hinaus und kreischt mit heiserer Stimme, daß es die vielen tausend Menschen hören mussen:

"Käthe! Meine füße Käthe! Erwarte mich! Ich komme auch! Ich folge Dir! KGemeinsam wollen wir bahingehen!"

Bielleicht hatte er es aber nicht einmal gesagt, sondern nur geträumt. Immerhin hat er Besinnung genug, um die treue Pflegerin, die vom Begräbniß nach Hause kommt und ihn auf der Erde liegend antrifft, zu fragen:

"habt Ihr auch in meinem Namen Abschiedsworte gefprochen?"\*)

Und als die Frau dies bejahte und hinzufügte, daß der Priester in seinem Namen die letzten Abschiedsworte an die Tote gerichtet, kam einige Ruhe über ihn, aber Arznei wollte er von diesem Augenblick an nicht mehr zu sich nehmen.

"Ich muß ihr folgen!" Mit diesen Worten wehrte er Alles ab, was man ihm noch zur Erleichterung seiner Leiden eingeben wollte.

Und so war es auch, er folgte ihr. Am britten Tage nach bem Begräbniß brauften die Gloden der Stadt Debrezein mit derfelben unheimslichen Gewalt durch die Lüfte; doch wen sie heute mit ihrer ehernen Stimme zu Grabe geleiteten, hieß einstmals Nikolaus, Ebler von Baranyi.

<sup>\*)</sup> Aussage ber Glisabeth Licsen. Documenta Baranyiana.





# Untony Blondel.

Don

### Hang Tindau.

— Berlin. —

Wer mit seiner Mutter, der Natur, sich hält, Find't im Stengesglas wohl eine Welt. Goethe an Merck, Dec. 1774.

as schöne, reiche Frankreich! — Wie aut uns seine bunklen Weine munden, und wie buften uns seine Rosen! Mancher Ausländer bewahrt solchen sinnlichen Genüssen halb unbewußt ein Gefühl ber Dankbarkeit, bas sich mit ber Dankbarkeit für empfangene Geistesspeisen Dazu behält auch wohl das Auge den Eindruck sonnenbeschienener, perbindet. fruchtbarer Gefilde. Wir Deutsche, besonders wenn wir von Nordosten her: kommen, wundern uns auf Schritt und Tritt über den verblüffenden natür= lichen Reichtum bes Landes. Bleibt barum auch bem Märker bie Poesie seiner Heimat nicht minder lieb — selbst wenn es keinen Theodor Kontane gegeben bätte, — und würde vielleicht auch der auf kargerem Boben Aufgewachsene sein näheres, ihm ans Herz gewachsenes Laterland nicht gegen alle Schätze ber Schlaraffenlande eintauschen mögen, — eine gelegentliche Reise ist lohnend und erfreulich, auch so das Reisen in die fremde Litteratur. Und das reiche, schöne Frankreich hat in seiner bunten Geistesproduktion so manchen Tranbenfaft besonderer Burge aufzuweisen. Die besten alteren Meister sind darum bei uns zu Lande so wohl bekannt, daß ihr Ginfluß fast bem ber eigenen Meister gleichzuachten ist. Auch von der Ginwirkung französischer Zeitgenoffen könnte bereits Manches gemelbet werden. hier erhebt sich inbeffen ber ewige Zweifel aller zeitgenöffischen "Geschichte": bie Frage nämlich,

inwieweit unsere Urteile wirklich geschichtlich sichhaltigen Wert besitzen. Es ist ja nur allzu wahrscheinlich, daß unsere modernste Litteratur-Astronomie unter anderen auch Sterne geringerer Größe registrirt und schönere Gestirne verschweigt, um sie den späteren Enthüllungen kundiger Forscher aufzusparen.

Es sei sern von mir, die Zahl der prophetischen Historiker der Gegenwart, — ein Amt, das sicherlich die bedeutendsten Köpfe sordert, — mit ähnlich gerichteten Gelüsten um ein unkritisches Haupt vermehren zu wollen. Mein Wunsch ist, einiges Material zur Prüfung für den Leser herbeizubringen und zu einer Entscheidung darüber anzuregen, ob nicht der in Deutschland so gut wie völlig unbekannte und selbst dem weiteren Kreise des französischen Publikums verborgene Antony Blondel mehr Ausmerksamkeit verdient, als ihm infolge der besonderen Litteraturverhältnisse seines Vaterlandes bisder zu Teil wurde.

Man klagt zur Zeit in Frankreich barüber, daß Theater: und Buchfritif einigermaßen im Argen liegen. Der Zeitungslefer fürchtet vielfach, bezahlte Arbeit zu finden. Mißtrauisch ist er Lob wie Tadel gegenüber: aber wenn er garnichts findet, ift bem Autor boch auch nicht geholfen. Man fragt seufzend: 280 find die Zeiten hin, da Sainte-Beuve, Janin und gar der große Taine ihre eherne oder schmetternde Stimme erschallen ließen? Aber erstens haben die Genannten boch auch nicht über Alles schreiben können. Und zweitens wird die Macht einflufreicher Kritiker im Allgemeinen möglicher Weise überschätt. Um Lobe bedeutender Kritiker hat es Blondel nicht gefehlt. Von Sarcen, von Lemaitre wurden seine Schriften rühmend besprochen. Richepin ging in einer Vorrebe so weit, Blondel neben die neuerdings in Frankreich wohl am nieisten verehrten aller barftellenden Pinchologen, neben ben Herzog von Saint-Simon und neben Henry Beyle: Stendhal zu stellen. Er nannte ihn einen "Saint-Simon paysan" — als ber "Saint-Simon vom Lande" wurde er nun auch anderweitig citirt und meinte, daß ihn, Richepin, seit der Lekture der beiden unvergleichlichen Romane "Le Rouge et le Noir" und "La Chartreuse de Parme" nichts so gepackt habe wie die Lekture Antonn Blondels.

Aber Blondel wurde wenig bekannt.

Wie kommt bas? Man ist im Stillen vermutlich geneigt, nach ben Erfolgen sich sein Urteil zu bilden, so wenig vielleicht auch jeder Einzelne geneigt scheint, dies wahr haben zu wollen, vielmehr im Gegenteil sich bes sleißigen möchte, nach dem stolzen Spruche: victrix causa Dis placuit, sed victa Catoni, eine selbstständige Stellung im Urteil der großen Menge gegenüber einzunehmen. Ganz im Geheimen slüstert ihm doch die Erfahrung als wichtige Instanz ihre Lehren ins Ohr, und da heißt es im Tone ruhiger Bürgerweisheit: Jede große litterarische Berühmtheit hat ihren Grund, "sa raison, bonne ou mauvaise, qui la motive, l'explique et la justisse du moins de l'absurdité: c'est un devoir d'en tenir compte

Man hat sich kaum große Mühe zu geben, um barzutun, daß etwas Erfolgreiches gut ist oder doch wenigstens gute Gründe hatte, bekannt zu werden. Es ist dagegen sehr schwer, ja beinahe unmöglich, davon zu überzeugen, daß etwas gut ist, was sich nicht in einer vollen Wirkung manisseltirte. Die Ausrede, daß der Erfolg den guten Dingen nicht immer auf dem Fuße folge, daß Tasso, Milton, Camoöns, Cervantes, Lesage und Corneille, daß Kleist, Hebbel, Wagner, Schopenhauer, Nietssche, Fechner und so viele Andere (vgl. die Sinleitung zu Alfred de Vignys "Stello" von Jules Case) sich in Geduld üben mußten, — diese Ausrede scheint gewiß allzu bequem, um viel zu gelten. Und doch hat "der tröstliche Leitstern alles Menschlichen", die Hoffnung, zumal in den Augen der Künstler selbst, unendlich viel zu bedeuten. Sie streuen sorglos aus. "Sind's Rosen, nun sie werden blüh'n!"

Antonn Blondel ist offenbar ganz besonders der Mann der absoluten Sorglofigkeit in biesen Dingen. Da er nicht, wie man zu sagen pflegt, ohne auf die schwermütige Pronie des Wortes zu achten, ein "freier" Schriftsteller ift, sondern zu den Unfreien gehört, denen eine glückliche anderweitige Bindung die Zeit nimmt, sich auch invita Minerva mit schriftstellerischem Schaffen zu versuchen, ist er nicht auf ben Gelberwerb burch bie litterarische Produktion angewiesen. Seine gediegenen Erfolge bei ben besten Kritifern bes Landes verschmähte er irgendwie für Reklamezwecke auszunüten. Bei ber feinen, nach Innen gerichteten Beranlagung feines Geistes und Bergens, die wir in seinen Schriften bemerken, ist bas von vornherein zu erwarten. Wer so anspruchelos, so ganz und gar natürlich, einfach, ungefünstelt, scheinbar völlig kunftlos und ungesucht schreibt, drangt sich dem Rublikum nicht auf mit irgendwelcher irgendwie auffälligen Ge= Diskret wird er stets in der Menge sich verborgen halten. C'est bon de ressembler à tout le monde" lesen wir an einer der schönsten Stellen seines Romans "L'heureux village". Das ist die alte, echte Epifuräer-Denkweise: Gut hat gelebt, wer gut untergeschlüpft ift. Bene qui latuit, bene vixit. Nur nicht vordrängen!

In einer übermütigen fatirischen Komöbie von Frank Webekind "Der Kammersänger" wird ein armer Komponist ausgescholten. Der alte Mann hat alle Lebenskraft barauf verwendet, sein musikalisches Kunstwerk zu schaffen und keine Kraft mehr zur Unterbringung seiner Schöpfungen übrig

<sup>\*)</sup> Tableau historique et critique de la Poésie française et du Théatre français au XVI e siècle par C. A. Sainte-Beuve, 1843. p. 67.

behalten. Nichts war verkehrter, hält ihm ber Kammersänger entgegen. Er hätte es gerade umgekehrt anfangen sollen. Sine Oper sei bald geschrieben, aber sie an den Mann zu bringen, darin beruhe heutzutage die schwere große Kunst, zu der man sich alle Kräfte sparen müßte.

Balzac, Maupassant und Zola waren nicht nur große Schriftsteller. Man kann sie nicht leicht zu hoch stellen. — Doch auch kaufmännische Sigenschaften werben ihnen zugesprochen. Daß es nicht ganz unnotwendig wäre, sein eigener Impresario zu sein, meint mancher Dichter.

Antony Blondel scheint darüber anders zu benten.

I.

Die letten Worte im letten Buche Blondels enthalten voll aus-klingende Aktorde seeleninnigster Vaterlandsliebe: . . . la France, la patrie, une terre où l'on aime, où l'on pense, où dans les couches nationales profondes, au coeur, la vie est douce, calme, raisonnable. — Man muß die fünf Bücher Blondels alle gelesen haben, um die tiese Beruhigung einer langen, endlich glücklichen Liebe aus diesem Schlußklange herauszuhören. Blondel hängt mit seder Faser seines Herzens an der Heinat. Doch die Rede: ich liebe Dich — kommt erst zu allerletzt in keuschem Geständniß über seine Lippen. Er hat seine Vaterlandsliebe so wenig wie das, was er uns über seinen Glauben zu sagen hat, durch Verletzung des tiessinnigen zweiten Gebotes entweiht. Nicht unnützlich führt er starke Beteuerungen im Munde.

Aus banger Nacht hat er sich zum Lichte hindurchgerungen. Immer liebt er fein Land, aber querst mit Schmerzen, mit Bitterniß. Die gang ungewöhnliche Beobachtungsschärfe läßt ihn anfangs zumal die schlechten Seiten ber menschlichen Dinge, bas Berfaulte und Berborbene gewisser Bustande mit einer Klarheit burchschauen, die fast graufam anmutet. Und die mutige Wahrheitsliebe heißt ihn Alles, vielleicht mit einer geradezu unreifen Unbebenklichkeit, ohne Furcht und Zagen ungeschminkt schilbern. Aber sein Gemüt sehnt sich nach Frieden und Versöhnung. "O douceur," ruft ber Held bes großen Dramas "Le parricide" im "Mal moderne", jener wunderbaren Uebergangsschrift, in der sich Blondel zu einer reiferen, milberen Weltauffaffung burchzutänipfen scheint, "divine douceur que j'ai tant cherchée! Valentine, si tu savais comme le milieu brutal où je vis toujours cogné, éperdu, bousculé, toujours les jarrets tendus, l'oeil toujours ouvert, méchant moi-même, me laisse intacte ma simplicité d'ame!" Und er fährt fort, diesen Geist ber sußen Gelindig= feit zu preisen: "La douceur dans la vie, mon rêve, un éternel rêve, le rêve de la civilisation humaine . . . " Der Blondel, ber bies schrieb, war noch nicht in rechtem Gleichgewicht, noch nicht in jenem Zustand, welcher von der Zeit unabhängig ift. Aber er dachte sich durch, wenn man so bezeichnen darf, was in Wahrheit vielleicht nur Wellenschlag

ber Oberstäche zu tieserer seelischer Willensentwickelung ist. "Cette grande dédaigneuse de tout, du malheur comme du reste, la pensée, est aussi le grand calmant" (Le mal moderne p. 360), glaubt er sagen zu bürsen. Und so wurde er zuguterlett zum Freund der Wirklichkeit, der mit Goethe sprechen mag: "Wie es auch sei, das Leben, es ist gut," der die Arme weit und dankbar öffnet, um sein geliedtes Frankreich, wie's auch sei, ans Herz zu drücken in unvergänglich liedevoller Wallung und ihm zu sagen, was Tibull zu seiner Freundin spricht:

"Te spectem, suprema mihi cum venerit hora, te teneam moriens deficiente manu." —

Der erste Roman schilbert ben Entwidelungsgang eines Schulmeisters "Le Roman d'un maître d'école).

Francis heißt ber helb ber Erzählung. Seine Kindheit im bauerlichen Elternhause, wo er zwischen gahlreichen Geschwistern, ein eifriger Bücherleser, aufwächst, seine Jugenbliebe zur Nachbarstochter, die Schulzeit in einer jener etwas romanhaft geschilberten ichlimmen, die jungen Seelen qualenden Erziehungsanstalten, wie sie uns Dickens' Romane por Augen führen, — ber nachhallende üble Ginfluß dieses von Mudern schwärzester Sorte geleiteten Instituts, wie Francis die arme Jeanic verführt und schmählich im Stiche läßt, um schließlich eine wohlhabenbe Wittwe am Orte feiner Anstellung zu heiraten. - sobann die manniafachen kirchlich voliti= ichen Rabalen, in benen ber Lehrer, gegenüber bem Geiftlichen und Schloßjunker einerseits, neben seinem braven Schwager, bem Bürgermeister, andererseits, seinen Mann steben lernt, wie er sich allgemach zum tüchtigen Menschen entwidelt, - bie dufteren Erlebniffe in seiner Che, die endlich mit bem Doppelmorbe an seinem buhlerischen Weibe und beren hochmutigem Balan ben farbenreichen Roman mehr abbrechen als abschließen, — alles bies ift padend in einer Reihe stimmungsvoller Bilber bargestellt.

Ein frühes Kindheitserlebniß eröffnet die Erzählung. Der kleine Francis liest den Bauern die Kriegsdepeschen des Tages vor, und ein dumpses Gefühl alle gemeinsam bedrückender Landestrauer sowie das kindliche Gefühl der eigenen Wichtigkeit, ob des Vermögens: Anderen etwas vorlesen, Andere belehren zu können, fassen Fuß auf dem weichen jungen Seelendoden und hinterlassen einen unverwischbaren Eindruck. — Viel später trisst Francis zufällig den Mann wieder, der ihm damals die erste Zeitung in die Hand gab. Es ist ein ehrsamer Advokat, der durch eine jener seltsamen Fügungen, wie sie im Leben vielleicht noch häusiger vorkommen, als man sie in Romanen wiederzugeben wagt, zum rettenden Schutzengel des durch die Umtriebe der Klerikalen vertriebenen Lehrers wird.

"Sie lieben alte Zeitungen,' sagt er zu bem nunmehr Journalist Geworbenen. "Ich teile Ihren Geschmack. Diese Dinge haben für mich einen eigenen Reiz. Es ist, als seien sie immer noch ganz warm von

ben Einbrücken bes Tages; sie gleichen im Fluge aufgefangenen Worten . . . Wenn man die Ereignisse von Tag zu Tag wieder vor sich sieht, fühlt man sich der Wirklichkeit äußerst nahe. Unsere Gedanken rücken ihr zu Leibe wie ein gut geschneiderter Rock, der wie angegossen sitt.

"Was ihn so sprechen machte, war weniger die Liebhaberei für alte Zeitungen als der Eindruck, den die Uebereinstimmungen und Wiedersholungen, diese seltsamen Reime des Menschenlebens, immer bewirken. Zuletzt sagt er es ihm denn auch.

"Das Blatt, das Sie da halten, habe ich Ihnen einmal gegeben. Ich weiß nicht, ob die Politik ihr Gutes hat; aber ich habe Ihnen die erste Zeitung gegeben, und ich habe Ihnen das erste Zeitungsbureau eröffnet!"

Dieser Anwalt, Namens Duclos, giebt Francis Gelegenheit, unabhängig Gelb zu verdienen. Francis ist, wie es scheint, endlich den finsteren Gewalten, die ihn fesselten, entronnen.

Sine Anzahl lebendig gezeichneter Charaktere taucht vor dem Leser Bunachst bie Bauernfamilie, Francis' Mutter, bie ihren Cohn jum Schulmeister machen will; bann bie heimtückischen Bosewichter in ber ichlechten Erziehungsanstalt, wo ber junge Francis unmoralischen Ginfluffen ausgesett ift. Da ist besonders zu nennen de Loc-Maria, ein gescheiterter Marineoffizier, ber nach einem zuchtlosen Leben, burch ben Gifttrank einer Geliebten ichmer erfrankt, auf seine alten Tage zum Schulbirektor wirb mit ungesunden Organistrungsgelüften. Es weht in seiner Anstalt eine üble Luft für die Jugend. Alle frische geistige Anspannung wird niedergebrückt. — Ein Schulfreund rat Francis, Solbat zu werben. Die strenge Schilderung erspart uns nicht ben busteren Tob bieses Kameraben. Unter bem Ginfluß ber argen Erziehung verleugnet bann Francis feine Liebe zur Jugendgespielin Jeanic. Er treibt ein schlechtes Spiel mit ihr; nach beimlichen Zärtlichkeiten sucht er hinter frember Macht sich zu versteden und zieht sich zurud. Das Schicksal bestraft ihn; benn Marie Lequen, Die er beimführt, ist ein leichtfertiges Weib. Sie hat viele Liebhaber. Gern läft sie sich von bem jungen Schloßherrn be Ker bie Rur machen. Gin Arbeiter, bem sie zu trinken giebt, besucht sie jeden Morgen; boch löst sich bies Verhältniß, ba sie sich mit Francis vermählt. Der Priester bes Orts. ein alter Trunkenbold, erregt Aergerniß, und an feine Stelle rudt ber junge Ducis, ber fich in fie verliebt. Sie nimmt Anteil an bem fconen Rüngling; mehr Erfolg als er aber hat ber rauhe Junker be Rer. Be= winnend wird ihr Bruder geschildert.

Von dem Hauptcharakter hat man nach der Lektüre des Romans im Ganzen wohl keine allzu schlechte Meinung. Man hat schließlich den Sinsbruck, die Entwickelung eines trot mannigkacher Hemmisse erfreulich aufswachsen, im Grunde wackeren Wesens vor sich zu sehen. Der gute

Wille geht nicht verloren. Gleich im ersten Rapitel hören wir folgenbes Gleichniß (S. 5).

"Sine eigenartige Analogie bestand zwischen den Blumen, deren Tau die spielenden Kinder abschüttelten, und dem künftigen Geschief der Kinder. Der Ginster, die goldene Blume, gedeiht auf magerem Boden. Aus Schiefer: und Granitstaub sprießt sie auf. Die Sonne, im Nebel versteckt, belebt sie nicht. Dennoch wächst die Pflanze empor, süß den Lippen, schön den Augen. — Wie sie bleibt der gute Wille zwischen allen Trümmern im Menschenherzen aufrecht. Die Stürme, die über die entwalbeten Höhen ziehen, nehmen die gute Erde mit sich. So haben auch die großen Strömungen falscher Ideen, Religionen und Systeme die Luft, in der die Geister atmen, ausgefehrt und Glauben und Vertrauen um uns herum davon getragen. Aber trot alledem bleibt der bescheidene gute Wille — im Innersten ihres Wesens verborgen — die Kraft gewisser Menschen. Mit einem Richts zufrieden, aus dem dürrsten Grunde kommend, leiht er der Stimme, dem Blick, dem ganzen Menschen einen besonderen Zauber\*)."

- Run wird man fragen können: wie kann aber bei einem Mann, ber zum Mörber an seiner Frau wirb, nachbem er schon früh vielleicht noch schwerere Schuld an einem armen Frauenherzen auf sich lub, wie fann bei einem folden Manne vom golbenen Ginfter bes guten Willens gesprochen werden? Jeanic hätte er, als Mutter seines Rindes, heimführen muffen. Berben Unbilden war fie preisgegeben; fo ging auf ihrem Leidenswege die Wochenschaft zurud. In der Tat, Francis geht also nicht matellos burchs Dasein. Häßlicher noch als die leibenschaftlich rasche Untat des betrogenen Gatten, ber seinem argen Weibe, nachdem er einmal in seiner Schwachheit fie sich gewählt hat, boch in treuer Liebe ergeben mar, mutet wohl sein schimpfliches Betragen gegen bas arme Landfind in ber heimat an. — Gerade hier feiert aber Blondels Kunst ihre Triumphe. Denn er versteht es, die mutig lange ausgehaltenen Diffonanzen in der Melodienführung nach und nach aufzulösen, die eiserne Umklammerung zu lockern und ohne Predigt endlich Alles harmonisch zu versöhnen. Nicht der Autor scheint dabei seinem Helden zu verzeihen, sondern das Leben. Unzerstörbare bes ewigen Strebens kommt zu feinem Rechte. Der gute Wille, der der Grundton mar, geht nicht verloren. Die gleichwohl etwas trübe Stimmung des Autors giebt fich aber namentlich in ber Fulle unerfreulicher Rleinmalerei zu erkennen. Es ift, als glaube ber Dichter bie Leiben schier allein ber Schilberung wert, als bente er mit Schopenhauer, "die Melodie ist immer ein Abweichen vom Grundton, durch tausend

<sup>\*)</sup> Es ist schwer, die Feinheiten der Sprache Blondels in der Uehersetzung wiederzungeben. Er hält in jedem der von ihm gegriffenen Worte die gewollten Wirkungen viel fester in der Faust, als das dem Verdeutscher möglich wird. So kann Blondel z. B. ansstatt des einigermaßen belanglosen Wortes "Zauber" das glücklicher im Bilde bleibende "savour" schreiben.

wunderliche Jrrgange, bis zur schmerzlichsten Dissonanz, darauf sie endlich ben Grundton wiederfindet, der die Befriedigung und Beruhigung des Willens ausdrückt, mit welchem aber nachher weiter nichts mehr zu machen ist und bessen längeres Anhalten nur lästige und nichtssagende Wonotonie ware . . ."

Viel büsterer noch als in biesem ersten Romane brängen sich die schwarzen Volken menschlichen Ungemachs in den Schicksläufen zusammen, die Blondels zweiter Koman: "Das Privatleben des Herrn Camus (aus Arras)" zur Darstellung bringt. Gleich der Titelheld der Erzählung, ein Advokat der Provinz, ist eine Entsehen erregende Mißgestalt. Häßlich, dumm, jämmerlich verbringt er sein Leben. Er behandelt seine krante Frau ohne Erbarmen. Für das unglückliche Geschöpf, das neben ihm hinsiecht, ist es schon eine wahre Erlösung, als der saubere Shemann ihr die Dienstmagd Victoire — in unlautersten Absichten — ins Haus bringt. Run hat das verlassene Wesen doch wenigstens manchmal ein mitsühlendes Gegenüber.

In seinem öffentlichen Leben hat Camus um biese Zeit mehr Glück als früher. Er verdient Geld, das namentlich Victoire, seine Geliebte, verausgabt, und quält seine Frau weniger als zuvor. Victoire lebt sich in die unsittliche Wirtschaft behaglich ein. Sie hält inzwischen auch, freilich ohne rechten Erfolg — den Schluß des Romans ausgenommen — Umschau nach einem Liebhaber, der ihrer Liebe würdig ist. Sie erscheint als ein ganz gutmütiges, wenn auch nicht gerade übertrieben zartsühlendes Geschöpf. Den baldigen Tod ihrer Herrin vor Augen, empfindet sie eine Art großmütiger Genugtuung darin, die Leidende in ihren Schutzu nehmen. Dabei versährt sie derb mit der größten Einfachheit.

Frau Camus wünscht sich einen Käsig mit Vögeln. Davon hat sie früher ihrem Manne nichts zu sagen gewagt. Jest, unter bem wohlwollenden Einflusse der starken Victoire, traut sie sich damit hervor. — Victoire aber hat als Mädchen vom Lande keinen rechten Sinn für eine derartige Liebhaberei. Sie will daher in Andetracht des Zustandes der Kranken einen solchen Käsig nicht kaufen, sondern mieten, um ihn, nach dem Ableben der Patientin, wieder los zu sein. Frau Camus merkt den Gedankengang und weint. —

Wirklich stirbt die Aermste bald darauf im Wochenbette. Victoire, selbst ein Kind erwartend, sucht sie gleichwohl noch durch das vom Arzt vorgeschlagene Mittel der Blutzuführung zu retten. Dem Arzte gegenüber hat sie ihre eigene Mutterschaft aus Aufopferung oder Scham verschwiegen. Sie erkrankt nun. Doch kommt später ein zweites Kind von ihr lebendig zur Welt. Camus beträgt sich fortan gegen die Mutter seines Kindes nicht so schlecht, wie man es nach seinem Verhalten gegen die erste Frau erwarten könnte. Obgleich Victoire kein Hehl daraus macht, daß sie eine zärtliche Neigung zu ihm nicht empsindet, sorgt er auskömmlich für ihr Wohl. Er

versucht ihr eine Gastwirtschaft zu verschaffen. Da will es aber ber neuen Wirtin nicht recht glücken. Sie kehrt zu Canus zurück.

Canus' Fürsorge ist natürlich nicht unendlich. Der brave Mann benkt nicht in letzer Linie an seine eigenen Vorteile. Er sucht die Gelegenheit, sich noch einmal in wünschenswerten Verhältnissen zu vermählen. Seine Versuche führen benn auch, nachdem sie zunächst gescheitert sind, zu einem schließlich erträglichen Resultate. Die Tochter eines guten Hauses kann er, Dank der sorgenden Umsicht einer treuen alten Freundin des jungen Mädchens, nicht erlangen. Das Glück beschenkt ihn dasur mit der früheren Geliebten seines tief gesunkenen Freundes Pinard, des abgesetzen Polizeiskommissans. Dessensbild dient dem Lebensbilde des Abvokaten Camus als noch schwärzerer Hintergrund. So mildert eine letze Steigerung im Dunkel den schurkenhaften Charakter des Camus neben dem noch viel schurkenhafteren.

In diesem Roman ist Blondel in die nächtlichen Lasterabgründe der menschlichen Existenz am tiessten hinabgestiegen. Von nun an werden die Werke lichter und leichter. Neben dem ernsten Geseiter Vergil war Dante in die Hölle hinabgestiegen. Für die schönen Regionen ward Beatrice dessen Führerin. Es ist, als seien auch der Muse Blondels für frohere Gesilde Engelsstügel gewachsen. Das Sonnige, Gesunde, das niemals ganz gesehlt hat, gewinnt zunehmend die Oberhand. Im letzten Werke herrscht der volle süße Sommer. Der Roman, zu dessen Besprechung ich nunmehr komme, gleicht dem winterverscheuchenden Frühling. Und wie der Lenz wird er manchem Geschmacke die entzückendsten Landschaften, die lieblichsten Geschle erschließen.

"Le bonheur d'aimer" heißt bieser vielleicht am meisten an die holdselige Wärme Maupassants in "Fort commo la mort" erinnernde Roman Antony Blondels. Es ist die Geschichte einer langen, unglücklichen, nur am Ende in den letzten Atemzügen der Erzählung sich in köstliches Glück umwandelnden Liebe zweier Seelen, die, zaghaft beide, sich sehnend suchen und niemals mit Mut und Freudigkeit zu sinden wagen.

"Das Clück zu lieben" beginnt mit dem Wiedersehen von Mutter und Tochter. Madame de Sorges ist wehmütig erstaunt, wie sie die tiefe Zärtlickeit ihrer Tochter Christine empfindet: Also liebt das Kind schon die Mutter mit der gleichen schmerzgereisten Liebe, wie die Mutter sie zu ihm fühlt? Das stimmt sie traurig. So muß ihr ja das arme Kind bereits gleichaltrig mit ihr an leidvoller Ersahrung scheinen.

Madame de Sorges hat ihren Sohn Marc in früher Jugend versloren. Das Kind starb unter so eigentümlichen Verhältnissen, daß man an einen Selbstmord glauben könnte. Es hat vorher auch noch Fragen über den Tod an die Mutter gerichtet, die darüber Ausschluß geben, daß die junge Seele vom Leben sich wegsehnte. So oft, wenn sich das Herz des Kindes eben angeschlossen hatte, wurde die Bonne gewechselt. Es

wagte schon nicht mehr seine Liebe zu verschenken, aus Furcht vor neuen Leiden.

Später nimmt Frau von Sorges ben Aboptivsohn ihres Freundes Nardec, eines schlauen, einflußreichen Politikers, in ihren Schutz, einen jungen Mann, der auch den Namen Marc trägt, und über dessen Vorsleben wir durch meisterhafte Schilderung einiger Erlebnisse unterrichtet werden. Es ist eine schückterne und nach innen gekehrte Natur, ein ebles Instrument, auf dem die Liebe herrlich spielen wird.

Noch hervorragender zeigt sich Blondels psychologische Kunst in der Darstellung bes weiblichen Hauptcharakters. Christine ist mit bem schwerfranken, ungeliebten Bruder Nardecs vermählt. Sie pflegt ihn treu, mit ihrem Lose stets, boch nur allzu gleichmäßig, nur allzu franklich schnell zu: frieden. Wie ber Ungludliche, bem fich unter ben handen Alles in Gold verwandelt, und ber an Entfraftung sterben muß, sieht fie Alles, mas sie umaiebt, sich in Freundlichkeit und Liebe wandeln, boch ohne daß es ihr einen Tropfen Glud ins Berg goffe. So siecht auch fie moralisch neben bem schwerkranken Mann babin, eine gefühlsblasse Schatteneristenz ohne Lebensblut in ben Abern. Alles ist für sie lieb und aut genug. — aber auch Alles gleichgültig. Die innersten Wünsche ihres Herzens unterbrückt sie alle, so oft sie sich regen: Man ist ja so zuvorkommend gegen sie, daß sie sich füglich keinen eigenen Sinn gestatten barf. Den Reiz eigener Willfür, Wahl und Bunsche verlernt sie ganzlich. Sie entfelbstigt sich mehr und mehr und geht so in dem auf, was doch, wie Goethe tieffinnig schreibt, nur in regelmäßigen Bulsen neben ber ebenso nötigen Ber = felbstigung geschehen follte.

So lernt ber junge Marc sie kennen, und die Beiden verlieben sich ineinander. Marc steht sich sehr schlecht mit seinem früheren Pflegevater Nardec. Noch schlimmer wird dies feindselige Verhältniß nach dem Tode von Nardecs Bruder: denn nun hält Nardec, mit allen äußeren Aussichten auf Erfolg, um die Hand der Wittwe an. In Marc sieht er einen nur durch seine nichtsfagende Jugend gefährlichen, dem Leben nicht gewachsenen, recht verächtlichen Nebenbuhler.

Christine scheut bavor zurück, abermals sich einem ungeliebten älteren Manne zu vermählen. Aber sie sürchtet sich auch bavor, ganz ihrem Herzen zu folgen und Marc angehören zu wollen. Marc ist jünger als sie und arm. Sie will ihn mit einem Backsich verheiraten und selber vielleicht bennoch einmal Narbec nehmen.

Doch die Natur spricht ihr Machtwort. Gin Sturm treibt die unskundige Frau auf das glückliche Eiland. Sie lernt endlich verstehen, wohin sie ihre Schritte lenken nuß. Es kommt nun zur langsamen Ueberwindung aller äußeren Hindernisse unter der unzweideutigen Herrschaft des treibenden Liebesmotivs. Zulet führt Marc die Geliebte heim, die sich so lange gegen ihre Neigung gewehrt hat. Sehr großartig wird Nardecs Ende vor Augen

geführt, wie Alles unter ihm einstürzt, nachdem ber entscheidende Balken bem loderen Ruhmgerüste entzogen, nachdem nämlich der Freund, der Nardecs guten Ruf stützende Partei-Sprenmann, ihm abspänstig gemacht wurde.

Im Finale von Mozarts "Figaros Hochzeit" ist eine entzückende kleine Frage: und Antwort-Stelle über das Verzeihen. Ich meinte die Mozarts schen Klänge zu vernehmen, als ich las:

- " Si nous lui pardonnions maintenant?
- N'est-ce pas inutile?
- Une idée de femme! J'y tiens, Marc.
- Je lui pardonne, Christine,"

Der Roman "Le bonheur d'aimer" hinterläßt, um ein Bilb Blonbels selbst zu gebrauchen: einen lieblichen Nachgeschmad wie eine gute Frucht.

"Lo mal moderne" enthält zwei Teile, die die beiden Seiten des modernen Uebels gesondert behandeln. Nach Blondels Meinung leidet der moderne Mensch an einer Krankheit, die zusammenkassend als "manque do coeur" zu bezeichnen wäre. Das kann, nach dem auch im Französischen geltenden Doppelsinn des Wortes Herz, zweierlei heißen: Das Herz sitt dem modernen Menschen nicht auf dem rechten Fleck; es sehlt ihm an tapferem Freimut und warmer Herzlichkeit, an Güte und an Krast. Der erste Teil des "Mal moderne" zeigt den Mangel an Liebe in der Novelle "La mort du coeur" an einem typischen Beispiel. Im zweiten Teil wird dann der Mangel an herzhafter Ehrlichkeit dramatisch behandelt. Das Swig-Weibliche wird gleich im Vorwort, das einem Gebete gleicht, um Rettung angerusen.

Das Typische an einem besonderen Falle darzutun, diese deduktive Neigung, läßt uns gegen das Werk vielleicht zunächst ungünstige Vorurteile sassen, die der Dichter zu überwinden hatte. Doch gelingt es ihm schnell, zu fesseln und zu rühren. Die Novelle bringt wieder eine Fülle lebens-wahrer Schilderungen.

Armand d'Arbesles erleidet eine ganz merkmürdige Geistesstörung. Er holt sich eine scheinder unbedeutende Berwundung, gerade wie er seiner Frau als Liebesprobe an gefährlicher Stelle einige Blumen pflückt. Es ist eine Gehirnerschütterung, die auf das Gemütsleben wirkt. Fortan zeigt er ein höchst sonderbar kaltes Wesen, das seine liebende Frau über alle Maßen beunruhigt, qualt und verletzt. Sie hosst immer, er werde zu ihr zurückehren, sie wieder lieben wie früher. In der Schilberung dieser ewig neu genährten Hossnungen und wiederkehrenden Enttäuschungen entschlet sich der ganze Reichtum der Blondel'schen Kunst. Da sind tausend seine Züge dem Leben abgelauscht. Auf jeder Seite beinahe sinden sich irgendwelche gute Beodachtungen oder schöne Bemerkungen. Der Vorwurf wird mit einem überraschenden Auswand seelischer Mittel durchgeführt. Wie die junge Frau leidet und sich nach allen Seiten hin, um irgends

welchen Trost und Linderung ihres Kummers zu erlangen, sehnend umsschaut, wie sie sich einsam fühlt im Treiben der Welt, das sie lehrt, die Wichtigkeit ihrer Sorgen nicht zu hoch einzuschäßen, wie sie ihr Kind durch die versehlte Erziehung des Vaters zu verlieren fürchten muß, und wie sich die Qual endlich von ihr wendet, man könnte es wohl kaum in gedrängter Kürze wiedergeben, ohne die Hauptsache zu verlieren: das überall fühlbare Verständniß der inneren Entwicklung. Armands Krankheit ist, wie Blondel in einer geistreichen Schlußabhandlung ausführt, ein, wie die Aerzte sagen, besonders schoner Fall isolirter Lähmung.

Bei voller Verstandesklarheit hat er den Tod des "Herzens", der Gefühlswärme, erlitten. — Kunstvoll löst der Dichter zum Schluß der kleinen Novelle die bange Stimmung in einer Heilung des Kranken auf. Der von so seltsamem Uebel Befallene kehrt noch vor dem Sterben mit schmerzlicher Bewußtheit seines früheren Zustandes in die Arme der treuen Gefährtin zurück.

Den zweiten Teil bes Bandes "Le mal moderne" bilbet ein langes, gedankenreiches Buchdrama "Le parricide". Hier handelt es sich nunmehr um den Mangel an Mut und Aufrichtigkeit des modernen Menschen, und zwar insbesondere um eine von Blondel wohlumschriebene bestimmte Eigenschaft, für die er die Bezeichnung l'hypocrisie à redours, also wörtzlich: Heuchelei gegen den Strich — nämlich eine umgekehrte Form der Heuchelei — geschaffen hat. Die gewöhnliche Heuchelei geht darauf aus, sich besser machen zu wollen, als man ist. Diese umgekehrte Heuchelei, von der Blondel spricht, geht dagegen darauf aus, sich schlechter zu machen. Es ist der Mangel an Mut, den der Tugendhafte in lasterhafter Umgebung zeigt, wenn er sich dazu bereit sinden läßt, wie das Sprichwort lautet, mit den Wölfen zu heusen.

Der helb bes Dramas ift ein gartfühlender, guter Menich. Blondel zeigt, wie er an dem inneren Zwist zwischen verwandtschaftlichen Rucksichten und höheren, allgemeineren Pflichten zu Grunde geht, weil er nicht recht= zeitig und nicht andauernd den Mut seiner Meinung hatte. Es ist ein mahres Schachspiel, das er mit dem Schicksal zu spielen scheint, und in bent er, obwohl ihm alle Figuren noch zur Rettung bes Königs zu Gebote stehen, matt gesett wird, ba er sich nicht rühren und rütteln kann vor Pflichten. Seine Mutter, eine kluge, geschäftskundige Frau, hat ihn auf unrechtmäßige Beife, burch Begintenbestechung, jum reichen Manne gemacht. Dabei half ihr besonders ber Bruber seiner Braut, ein schlauer Levantiner. Nun traten Verhältnisse ein, die es sehr wichtig werden lassen, baß diese bose Geschichte nicht an's Tageslicht komme. Sein Ruf ist vorläufig makellos. Seine Parteigenoffen kennen und schätzen ihn als einen ehrenhaften Charakter. Er braucht nur zu schweigen, wie er bisber geschwiegen hat, und Mutter und Schwager weiter für fich handeln zu laffen. Doch fein Berg kann nicht schweigen. Bu tief empfindet er bie

Mannespflicht, sein Haus auf wohlerworbenem Grund und Boben zu bauen, nicht auf ungerechter Erbe. Er will nichts von bem Gelbe, bas burch Betrug bes Baterlandes seiner Familie zufloß, aber es scheint zu spät, sich bem Unrecht zu widerseben. In klugen Reben bestürmt die Verfuchung fein gequaltes Berg. Er fühlt boch, bag es nie gu fpat ift, die Shre au retten. So verliert er Mutter, Braut und Leben. Schwer hat er zu ringen. Er foll jum Mörder werden an bem, mas ihm boch bas Tenerste auf Erben ift, um nicht in die schimpfliche Lage bes Berraters an Baterland und Menschheit zu geraten. In der allzu scharf zugespitzen Handlung bes Dramas wird bas mit großer Tiefe zu begründen versucht. Der Zwiespalt zwischen Liebe und Ehre wird in seiner ganzen Schmerzlichkeit ausgetragen. "L'amour," heißt es einmal in tragischer Uebertreibung, "est à l'origine, à la source, au cœur de tout; il ne devrait donc rien y avoir de plus vrai ni de plus pur; tout devrait se disposer autour de lui comme un grand et beau cortège autour du roi de la terre. se fait-il qu'il n'arrange rien et que, toujours mal venu, mal accueilli, il en soit réduit à se cacher hors du monde et de la loi?" - Der unglückliche Helb muß, um ein Mensch und Bürger zu werben, seine Lieben verraten. Der schwarze Klor bes Verwandtenmordes! Vergeblich fragte wohl eine Stimme in unserem Herzen: trifft nicht die Hauptschuld Andere als ihn? Er hat doch nur den leichten Fehler begangen, Andere zu lange gewähren zu lassen. Wird er dafür nicht viel zu schwer gestraft? Die Antwort lautet: Gewiß wäre diese Strafe zu grausam, wenn überhaupt Schuld und Schickfal in einem unsern Augen erkennbaren, abmegbaren Strafverhältniß stehen sollten. Doch bies ist wohl niemals der Fall, und es könnte wahrscheinlich nicht eine einzige Tragodie geschrieben werben, wenn ber Dichter nicht auf die natürliche Wirkung des Unberechenbaren am stärksten rechnete. Wie aber Regen und Sonnenschein nur zu kämpfen haben, um den schönsten Regenbogen hervorzuzaubern, so scheint auch ber Mensch nur bas Für und Wiber, bas seinen Busen in irgend einer Schicksalsstellung bestürmt, in seinem Jammer vor uns ausschütten zu sollen, und wir tabeln ben Poeten nicht, ber uns solches zeigt, sondern bewundern das Karbenspiel der seelischen Regungen mit allem Mitgefühl unserer eigenen, bem unbekannten Schickfal freudig ober weh entgegen klopfenden Bergen.

"L'heureux village" ist der heiterste Roman Blondels. Die Gewitterwolfen haben sich völlig verzogen, und die wolfenloseste Bläue lächelt

über bem glücklichen Dorfe.

Auf die satirischen und auf die tragischen Werke folgt die Ibylle, folgt die von reifster Lebensweisheit goldig sonnendurchglühte Komödie, ein humorvoller Bauernroman voll Lust und Leben.

Der Gang ber Handlung ist äußerst einfach, so einfach, daß man sich wundern könnte, wie es gelang, damit einen ganzen Roman reichlich zu Nord und Siid. CXII. 336.

füllen; aber barin unterscheibet sich ja eben ber echte Künstler vom Diletztanten, daß bem ersteren der geringste Stoff Anlaß giebt zu den prachtigsten Entfaltungen und dem letteren der beste Stoff nicht genügt, Kraft zu entwickeln. Es ist eine vergrößerte Dorfnovelle: zwei Liebesparchen, die erst unrichtig gepaart marschiren, die sich dann aber nach Herzenswunsch gruppiren und des sonnigsten Glücks genießen.

Alle Gestalten haben biesmal etwas burchaus Liebenswertes, frischwangig Gesundes. Da ist Pierre Guislain Ledru, der weise alte Bauer, Henriettens Vater, mit seiner Frau Divine, der köstlichen "Courte cuisse", wie sie im Dorse genannt wird, einer ganz wundervollen Erscheinung. Da ist Sloy Dumarquet, der vornehme Reiche, Henriettens Verlobter, der bei seinen Onkeln haust, und der sich später in Rosine verliebt, diese herrliche Bauerndirne, die fälschlich im Ruse steht, "la bonne amie" des Großknechts Martial zu sein. Martial aber liebt Henriette und wird von ihr geliebt, und Rosine liebt den jungen Sloy.

Statt der frankhaften Höllenpein, vor der wir uns in den ersten Provinzialromanen Blondels entsetzen, umrauscht uns "der Blüten Frühlingsregen" wie im ersten Akte des Faust II.

"Wenn der Felder grüner Segen Allen Erdgebornen blinkt . . ."

Die Melodienguirlanden einer Paftoralfymphonie umschneicheln unsere Sinne.

#### II.

Blondels Schriften gleichen Bauerngehöften, die die Landschaftsmaler so gern durchwandern. Auf Schritt und Tritt giebt es da malerische Motive: ein Taubenschlag, ein Scmüsebeet, eine alte Mauer, ein Stalltor, ein Misthausen in sesselnder Beleuchtung; Dinge, die ein von kunstzfremden Gesichtspunkten aus geleiteter Geschmack als niedrig und gemein verwirft oder allzu einseitig bevorzugt. — Blondel malt seine Bauernzbilden einsach liebevoll mit der unnachahmlichen "geste herschltaire", — wie's ihm gefällt. Die aus den Tiesen quellende Ursprünglichkeit macht seinen ganzen Zauber aus.

Fortwährend erinnern uns bei der Lektüre seiner Romane Gleichnisse aus dem Naturleben daran, daß der Mensch, wie Blondel ihn erschaut durchaus nicht dem mütterlichen Schoße entwachsen ist. Dieser Dichter führt Alles auf eine Art natürlicher Mechanik zurück; Tier: und Pflanzenleben sind seinem Geiste in einer wunderbaren Fülle der Gesichte gegen: wärtig. Er greift munter hinein in den Schatz der ihm stets mühelos versügdaren Habe, hierhin, dorthin. — "Alles Vergängliche ist nur ein Gleichniß."

Er merkt, wie aneinander Gekoppelte aus Gewohnheit nebeneinander herlaufen, auch wenn das Band, das sie zusammenhielt, schon längst ge-

riffen ift. Er weiß, wie es ber jungen Frau zu Mute ist, wenn sie ihren Mann arbeiten und nach den Festtagen des Liebesrausches in's sichere Alltagsglud zurudfehren, sich mit bem Wochentag und ihr in Ginflang seben fieht. Er weiß, wie das Lächeln bes Rindes ben Eltern eine neue Welt erschließt, kennt ben verjungenben Ginfluß ber jungen Geschöpfe, kennt auch die hold vereinfachende Mutterweisheit ber Frauen und ihre Runft zu tröften. Er weiß, wie es bem ehrlichen, berben Bauernsohn zu Mute ift, wenn er rudfichtsvolle Verstellungskunfte lernen foll. Die Erziehung burch die Liebe mird bei dem klugen, starken Martial anziehend geschildert. paysan connut, des lors, l'entraînement, mais aussi l'anxiété des taches morales." Er weiß voll Feinheit zu erzählen, wovon geträumt wird; er kennt hundert Borgange des ländlichen Lebens, die seinem seelischen Berichte fraftige Farbung leiben. Er schlagt mohl auch einmal ben Bergil auf, er, ber fonft nicht aus zweiter Band icopft, um treffend zu vergleichen (Le mal moderne, p. 83); "A un en froit de l'Enéïde, Vénus, abattant les fumées opaques de l'incendie, montre brusquement à son fils les dieux, les déesses, l'Olympe qui travaille à la ruine d'Ilion. Le cœur du Troyen, homme et fils d'une divinité, se serre; Enée regarde quand même. Dans cet être vide, transparent, qu'était Armand, Constance voyait aussi à l'œuvre, sur le fait, quelques grandes lois de la destruction."

Bom Standpunkte eines wählerischen Geschmacks aus betrachtet sind Blondels Bilder häusig mehr sicher als vornehm. Schon die sorglose Homerische Breite der Ausmalung möchte einem strengen Richter leicht als Schönheitssehler gelten. Blondel kehrt sich nicht an überkommene Forderungen. Unsymmetrisch verteilt er seinen Reichtum, und neben wahren Perlen schillern kaltige Muschelgehäuse, wie sie sich im Meere etwa sinden mögen in den underührten Urtiesen. Blondel verallgemeinert selten. Er stellt lieber unausgeglichen auch das Widersprechende nebeneinander, als daß er sich zu einem von oben her ordnenden Eingriffe entschlösse. Weniger Philosoph als Anatole France, besitzt auch er einen diesem besonders eigenen liebenswürdigen Zug des französischen Temperaments. Blondel hat die freundliche Gabe, seinen Aeußerungen über die letzten Fragen grüblerischen Tiessinns einen Anschlag leichtsüßigen Geplauders zu verleihen, der ihnen den Singang in verwöhntere Ohren, als wir Deutsche sie vielleicht besitzen, gestattet. Es ist, als werden die Gedanken nicht mühsam ausgedrückt, sondern nur obenhin gestreift, um nun doch mit vollem Klange zu ertönen.

Alle biese und noch andere Eigenschaften der Blondel'schen Muse in ein übersichtliches Schema zu bringen, ist ohne einige Heftigkeit der Darstellung, "sans forcer la noto", nicht leicht möglich. Es sei daher gestattet, die etwas grobe Zeichnung eines Hilfsbreiecks, da sie sich ja schon öfters beswährt hat, auch hier schließlich zu benutzen.

Denken wir uns also nach brei entscheibenben Punkten die bunte Fulle gleichsam räumlich geordnet.

Ich glaube, man hat in einem äußeren Umstande bei Blondel bereits einen gewissen Anhalt für die zu treffende Auswahl. Wenn Homer es mit einer seiner Gestalten so recht von Herzen gut meint, dann pslegt er sie nicht in dritter Person wie die andern zu behandeln, sondern er redet sie an und spricht zu ihr: Du, trefslicher Sauhirt Sumaios u. s. w. Die Anrede in der zweiten Person ist ein untrügliches Merkmal seiner besonderen Ergriffenheit: — In modernen Romanen wird nicht mehr so versahren. Der Schriftsteller verschwindet mehr und mehr aus dem Rahmen der Darstellung. Objektivität wird erstrebt, und das Augenzwinkern mit dem Leser gilt als ganz veraltet. Es ist das eine Modessache, ich glaube, ohne tiesere künstlerische Bedeutung, genau so wie die Vertreibung des Monologs von der Bühne. Romantische Schriftsteller von hoher Bedeutung, selbst Freytag, pflegten sich eifzig mit dem Leser zu unterhalten.

Antony Blondel hat in seinen Romanen zweimal, im Drange des Gesühls, ein alter ego vor sich gehabt und es angeredet oder angebetet mit dem aufströmenden Du der Liebe. Eine Einleitung und ein Nachwort. Die Einleitung besindet sich vor dem Mal moderne, das Nachwort hinter dem Heureux village. Und Blondel rust das eine Mal "die Frau" an (Invocation à la Femme). . ., il sait froid en France, et c'est pourquoi ce livre, ô Femme, s'attaque . . ., das andere Mal sein Land, und zwar zunächst und besonders die engere Heimat Artois, dann aber auch mit Michelet'scher Gefühlswärme alle die anderen Provinzen . . . maintenant, mon pays natal, que j'ai dit mon affection pour toi, laisse-moi ajouter un mot d'expansion: Artois, terre d'Artois, ne te figure pas que seule au monde tu m'es chère . . .

Diese beiben Anreden sind, wie man sogleich merkt, etwas ganz Ungewöhnliches, Ursprüngliches, Regelwidriges, — aber gerade darum eben sehr bezeichnend für den Menschen und sein innerstes Wesen. Wir haben da gleichsam die beiden Pole seiner Seele in wünschenswertester Deutlickseit vor Augen. Wie ein Erdgeist, halb im heimischen Boden stedend, eins mit ihm, in Liebe und Verständniß, sehen wir diesen — um Richepins seines Wort zu gebrauchen — Saint-Simon paysan — Blondel, die Arme sehnend strecken nach dem Jbeal des Weibes: divine douceur que j'ai tant cherchée! Das Ewig-Weibliche! Zu ihm kehrt sich die schwingende Magnetnadel seines Herzens als dem anziehenden Pole ohne Gleichen. Und seltsam; was er dort sucht, wenn sich sein Herz dahin erobernd ausdehnt, es ist ja nur der blaue Himmelsspiegel über seiner grünen Erdstäche. Darum mit vollem Recht zum Schluß die einsichtige Liebe zur Heimat, zur Erdscholle, der er allen Reichtum dankt. Will man für Blondel eine antise Gottheit benrühen, so giebt es keinen Zweisel. Ihm

eignet Gäa, die gute Mutter. — Das Weibliche in der Erde, das ist's. Es schwebt ihm vor, wenn er in seinem Schmerz über das kühle Geistessklima im Baterlande die Frau als guten Engel anruft und auf sie alles Vertrauen setzt für eine bessere Zukunft. Und es schwebt ihm wiederum vor, wenn er mit glücklichem dankbarem Auge die Lande der Heimat überschaut, alle, wie sie sonnenbestrahlt vor ihm liegen, geheimnisvoll fruchtbar, im Wandel der Dinge zu den ungeahntesten Entwicklungen - Hosspung erweckend.

Anrebe an ben Boben — Anrebe an die Frau. Auf ber einen Seite die litteraturferne Ursprünglickeit, der Erdgeruch, die Naturnähe, das Rohstoffartige, architektonisch Formlose der Schriften Blondels, auf der andern Seite die Seelenzartheit, die spürsinnige Feinheit der Empfindung, die Scheu vor allen hochtrabenden Neden, vor allem argen Zwang in Worten und Werken, ja die fast peinliche Zurückhaltung gegenüber Verallgemeinerungen. Das wären zwei Kardinalpunkte. Ich meine aber auch noch einen britten feststellen zu müssen:

Wie manche anderen Dichter von naturwüchsiger Art, beren Hand von den zarten Regungen eines reichen Gemütslebens regiert wird, wie ganz besonders Friz Reuter, Gustav Freytag und Sottsried Keller, hat der berbe Bauernsohn aus Artois auch eine sehr stark entwickelte humoristische Ader. Es sehlt nicht an Wunderlichkeiten, an schrullenhaft Absonderlichem, das vermutlich nicht Jedem glatt eingeht. Der ungeschlissene Diamant verrät sich auch hier nicht. Dazu kommt auch noch von jenem Humor gallischer Herstunft, den etwa Nabelais psiezte, gelegentlich eine stärkere Dosis, als sie der nichtsranzösische Europäer liebt und vertragen kann. Immerhin ist die Komik in solchen Fällen überwältigend nav und mangelt nicht der Lokalsfärbung.

Das letzte Gedicht eines wenig bekannten beutschen Dichters, ber in seinen schönen Liedern den Volkston oft sehr glücklich getroffen hat, — Carl Siebel († 1868) — endigt mit den Versen furchtloser Todesahnung:

Stille! — Die Mutter
Schickt nur das Gute.

Der in jugenblichem Alter bahingeraffte Poet fühlte bas Nahen bes geheimnisvollen Gastes, ber wohl öfters anklopft, aber nur einmal eintritt, um uns für immer mit sich fortzunehmen. Er sah seinem Kommen mit weiser Gelassenheit entgegen. Zurücklickend auf sein junges, von Lieb und Leib erfülltes Leben, empfand er kein wehleibiges Bedauern, kein peinigendes: "O hätte ich doch". Er empfand vielmehr ein tröstliches Gesfühl bes Stolzes: "So habe ich doch". ..."

Die Gestalt bieses Dichters kommt mir in's Gedächtniß, wenn ich an Antony Blondel benke.

Wohl kann man auch ihm entgegenhalten, wie die Verwandten und Bekannten dem jungen Siebel allerhand entgegenhielten: "O hättest Du doch . . ." Freilich sind Blondels Romane keine formvollendeten Meisterwerke. Freilich atmet man in seinen Erstlingsschriften eine dumpse, stickige Luft. Besonders der Roman Camus d'Arras ist vielsach geradezu krankshaft abscheulich. Aber dennoch hat sich im Grunde ein reicher, seiner Geist in der Reihe aller dieser Arbeiten zum Lichte durchgerungen, dennoch wird man sich schließlich der ganzen Entwicklung zu freuen und mit Befriedigung am Anblick dieser eigenartigen Persönlichkeit zu sagen haben: "So hat er doch . . .!"

Und noch in einer anderen Beziehung kommen mir Siebel'sche Verse beim Zurudbenken an die Werke Blondels in ben Sinn. Es tut jo wohl, sich frische Nahrung, neues Blut aus ber Naturquelle zu trinken. bas Gewahrmerben eines Menschen, ber ber Natur fehr nahe steht, ber ihr, selbstständiger als mancher Andere, Zusammenhänge und Gleichnisse ablaufcht, wirtt wohltuend. Wir fühlen, alles Menschliche, alles Irbijche, und weit barüber hinaus in alle Unendlichkeit bes Größten wie bes Kleinsten, so tief nur Anschauung und Gebanken bringen, Alles ist beberrscht von einer burchgängigen und unwandelbaren Gefetzmäßigkeit bes Geschehens. Wie wir und mit biefer Gesehmäßigkeit auseinanderzuseten haben, darüber schwanken bie Angaben in ber Geschichte ber Weltanschauungen, und Niemand weiß zu sagen, ob er das Rechte getroffen hat. Mir gefällt es, in diesem Zweifelsfalle, ben jungsten Erdgeschöpfen nachzuahmen, die ihr Baupt vertrauensvoll in ben Schof ber Mutter legen, wenn fie einschlafen wollen, und diese zwar nicht sehr ruhmreich heroische, aber recht natürliche Haltung scheint mir auch aus Blondels Weltonschauung sich zu ergeben:

> Stille! — Die Phutter Schieft nur bas Gute.





# Prolegomena der Mystif.

Don

### Berman Frank.

— Breslau. —

er geneigte Lejer kann unmöglich verlangen, aus der Ueberschrift das jchon zu ersahren, was eben erst später umständlich auseinandergesetzt werden soll. Taher der deutschriebende Beurteiler, der die Uebersetzung "Einleitung in die Geheimslehre" geschmackvoller findet, erst aus Nachstehendem ersehen mag, ob beides genau dasselbe bedeutet.

Mystif, was es sonst auch bedeuten mag, ist jedenfalls das Gegenteil von dem, was objektiv klipp und klar, was verständlich und exakt ist. In unserem Zeitalter, wo die Naturwissenschaften unser Tenken mehr oder weniger geschult haben und sür Anderes — es braucht vielleicht garnicht subjektiv unklar zu sein — neben dem Lichte der klaren Wissenschaft und neben den Sorgen des hastenden Lebens kaum Zeit ist, dürste der eben gezeichnete Gegensatz Vielen Grund genug sein, um der Sache den Rücken zu kehren.

Andere werden darin vielleicht den Reiz der Sache erblicken. Berjuchen aber joll man doch, wenigstens mit Tatsachen und Logik, der Logik der Tatsachen und den Tatsachen der Logik, dem fraglichen Gegenstande näher zu kommen. "Es ereignete sich da vor vielen Jahren in der Stadt X. eine mystische Geschichte", oder "in der Stadt P. machte das plötliche Auftauchen und ebenso ichnelle Verschwinden einer mystischen Persönlichkeit, die sich Graf P. nannte, viel von sich reden."

Hier liegt doch ein gang flarer Begriff vor, der nichts mit den

Borwürfen von "Täuschung, Unsinn, lächerlichem Aberglauben" zu tun hat, furz, mit diesen und ähnlichen Ausdrücken, welche die Lichtfreunde und platten Rationalisten immer bei der Hand haben, wenn sie von "Mystif" reden hören. In obigen zwei Beispielen grenzen wir ganz klar ab von Täuschung und Schwindel, erwarten vielmehr dreierlei: 1. bestimmte und erzählbare Tatsachen; 2. daß dieselben von dem Gewöhnlichen abweichen; 3. daß zwischen diesen Tatsachen Lücken sind, welche verschulden, daß man den Zusammenhang der gegebenen Tatsachen nicht kennt, daher die gegebenen Daten nicht nach der Kategorie von Ursache und Wirkung verbinden kann, infolgedessen auch nicht weiß, ob viele oder wenige Glieder aus der Kette sehlen und ob nicht unter den gegebenen Tatsachen einige nur zufällig dazu geraten sind. Endlich können wir 4. hinzusügen: die Sache beansprucht ein Interesse, das sich höchst wahrscheinlich mit Aufflärung des unstischen Tunkels verlieren wird.

Diese logischen Bestandteile müssen wir nun aber auch seschalten. Eine blos seltsame Geschichte ist nicht mystisch, und ein Indizienbeweis, wie er in Schwurgerichtsfällen oft genug vorkommt, hat nichts mit der Mystif zu tun. Rurz, die Unausgeklärtheit ist begrifslicher Bestandteil der Mystif, und das macht sie den Kationalisten und Lichtstreunden so verhaßt. Es ist, im Bilde gesprochen, die Ausgade, ein "dunkles Zimmer" zu besehen. Wan bringe Licht! Aber damit ist es kein "dunkles Zimmer" mehr. Es frägt sich nur, um bei unserem Bilde zu bleiben, ob wir vielleicht von dem dunklen Zimmer, wenn es einmal dunkel bleiben soll, nicht durch die anderen Sinne erfahren können, und wenn wir wirklich mehr als nichts von dem Zimmer zur Wahrnehmung und in Ersahrung bringen können, so ist zuzuschauen, ob dies so gar wertlos oder gar trügerisch ist, wie die Lichtsreunde uns glauben machen wollen.

Jedenfalls ist "Mystif" ein Begriff, der nicht nur in dem obigen allgemeinen Sinn exstirt, sondern in der Geschichte, der Philosophie, der Psychologie, der Religionsgeschichte, in den Encyklopädien und Universalslexifen seinen Plat hat, und unbeschadet des logischen Widerspruches somit eine aufgeklärte Mystif ein beleuchtetes dunkles Jimmer ist. Jedensfalls ist die Sache weder einfach, noch läßt sich erwarten, nach derselben Methode wie die sonstigen Erklärungen etwas mehr zu leisten, als die Versuche der Aufklärung der Mystif um eine bereichert zu haben.

Zu den obigen Begriffsstücken läßt sich ein ferneres hinzufügen, wenn wir uns die Charafteristit irgend Eines der als Mystiker Be-kannten vergegenwärtigen. Es handelt sich um Tatsachen des Seelen-lebens. Hiermit ist eine erneute Schwierigkeit geschaffen, so wie wir die Frage aufwersen, ob ein Gedanke oder ein falscher Gedanke Tat-

sache des Seelenlebens sei. Run, auch nach dieser Richtung entstehen Aweifel, und die mystischen Aussprüche und Litteratur find gerade darin so mustisch, daß die mustischen Tatsachen nach außen projeciet werden: im Bilde gesprochen, man sucht den Schmutzleck, den dunklen Runkt nicht auf der Brille, sondern in der Gegend, man erschielt einen dunklen Bunkt, aber der ist in Wahrheit auf der eigenen Rasenspite; also: es ist ber Mystif und dem Mystifer, geschweige denn dem Leser und Hörer seiner Aussprüche schwer zu unterscheiden, ob die mystischen Tatsachen primärer und spontaner Natur sind, oder eine Ursache außer sich voraussetzen, wofür die verschiedensten Ausdrücke gebraucht werden, als: "Stimme, Eingebung, Geistererscheinung, Rapport mit dem Jenseits". Sofrates nannte es seinen "Daimon". Gesetzt aber, die mustische Tatsache hätte tatjächlich eine außer ihr liegende Ursache zu ihrer Erflärung nötig, so mürde diese wieder oder noch mehr in den mystischen Topf fallen. Oder, um zur Erläuterung des Gejagten ein Beispiel zu wählen (was indes nicht als erschöpfend, sondern als Specialisirung eines allgemeinen Dinges ersatweise berangezogen werden soll): Wenn Beethoven oder Raphael oder Goethe oder sonst ein Genie ersten Ranges einen Meistergedanken in ziemlich fertiger und anschaulicher Form koncipirten, so ist es für sie und andere in gewissem Sinne ziemlich gleichgilltig, ob fie es als Eingebung betrachten; es ist da! Dieje Perspeftive ist von ungeheurer Bichtigkeit, weil die gleiche Meisterleiftung auf ethijchem Gebiet, wie jie also den bekannten (und wie viel unbekannten, aljo bloße Möglichkeit gebliebenen) Religionsstiftern begegnet, jenes Aufbliten ebenfalls so verschieden aufgefaßt wird. Nur liegt hier in der Natur der Sache, daß der Religionsstifter teils aus Berblüfftheit, teils in Verlegenheit, woher er die sittliche Verbindlichkeit für sich und Andere hernehmen soll, dahin neigt, eine Ursache außen zu suchen. Weit reicht das nicht! Denn besteht eine Ursache außen, so ist der Mensch Bufall, Accidenz, reines Werkzeug dabei, und da kann er sich nicht verhehlen, daß er ebenso zufällig von einem anderen Princip angekrallt wird. Wenn ein avancirter Artillerieleutnant in der Lage ist, willfürlich eine Million Menschen nach Aufland marschiren und dort den größten Teil im Schnee erfrieren ju laffen, und der Eigennut des Menschen ist doch so groß, daß im gewöhnlichen Leben kaum Einer etwas für den Andern tun will — ning ein Solcher sich nicht felber mit aberglänbischem Entjeten beschauen? Ift das nur Ehrgeiz? Dann giebt cs wohl eine Einwirkung des Bosen ?! Sowie die Deutung eine willkürliche, poetische Genauigkeit annimmt, so ist der Satan fertig. der Geschichte erfahren wir Räheres. Sogar die außere Form und Erscheinung des Bofen wußte man zu beschreiben, ganze Zeitalter haben fest daran geglaubt.

Wir bleiben entweder auf dieser ersten Stromichnelle hängen,

geraten in einen Wirbel und sehen den logischen Rachen zerschellen, oder wir müssen uns entschließen, die Tatsachen des Seelenlebens begrifflich so aufzufassen, wie sie auf dem Seelenspiegel bewußt werden, einerlei woher sie kommen. Ueberhaupt gingen wir ja mit den Lichtfreunden, Rationalisten und Logikern von der festen Erde aus und wollten nur versuchen, wie weit wir uns ins Schwanfende wagen durfen, ohne unverständlich zu sein. Nun, zunächst, was ist denn dieses Feste? wissen wir denn von den nicht-mystischen Bestandteilen unseres Seelenlebens? Bier sind doch auch nur Tatsachen des Bewußtseins gegeben, von denen wir die zu Grunde liegende Tatsache des Selbstbewußtseins absondern. Fest ist daran nur das, was durch die öde Wiederholung so gewohnt geworden, daß es eben unser Nachdenken nicht mehr reizt und nicht mehr auffällt. Fragen wir aber bei der eraften Naturwissenichaft an, was sie uns als darüber hinaus liegendes Erklärungsprincip biete, so ist bis heute die lette Antwort rein materialistisch: Energie und Zelle. Die monistische letzte Deutung, daß in irgend einer Weise der Materie als Eigenschaft die Fähigkeit der Empfindung zukomme, ist bis heute nichts als ein Glaube, ein Deutungsversuch. So wie wir aber das Seelenleben nicht als gewordenes, sondern als Tatsache auffassen, so muffen wir von der nur gewohnheitsmäßig angenommenen Festigfeit des Ich-Kernes absehen, d. h. wir müffen uns alsdann versagen, unser Leben in die Momente des Borstellungslebens zu zerlegen. Denn dies können wir ja in unserer Erfahrung bis in die dumme Kindheit hinein verfolgen und in unserer Phantasie bis ins kindische Greisenalter, der Bewuftlosigkeit, der letten Krankheit, dem Tode verfolgen. Wenn diese allmähliche Zunahme mit dem Ich-Aerne ein und dasselbe ist, wenn er mit diesen historischen Vorgängen zu tun hat, dann ist er mit ihnen geworden und erlischt mit ihnen. Tut er das aber nicht, jo hat er auch mit deren Entstehen nichts gemein, dann ist das, was wir Leben und historische Person nennen, nur eine Episode.

Wenn wir nun erwägen, daß doch eine Sache darum um keinen Deut besser erklärt ist, weil unsere Gewohnheit hinzu, und das Bedürfniß, darüber nachzudenken, in Wegfall gekommen ist; wenn wir sehen, daß die letzte Weisheit der exakten Naturwissenschaft Ich und Seele überhaupt aufgiebt, beide gewissermaßen also im großen Geschehen der Naturnur wie der August im Cirkus mitwirken, so sind wir eigenklich bei den logischen Begriffsstücken des Mystischen wieder angekommen: Wir haben dann wieder einige Tatsachen, die mit dem Gewöhnlichen, dem Nicht-Auffälligen garnichts gemein haben, die Sache spielt sich in unserem Seclenleben ab, und endlich: der ursächliche Zusammenhang und das etwaige Fehlen einzelner Glieder daraus bleibt ganz im Unklaren.

Es ist dann sehr merkwürdig, daß die Lichtfreunde diese Tunkelheit der Mystik zum Vorwurf machen. Uebrigens liegt der Vorwurf weniger in dieser Dunkelheit, als in den zu willkürlichen Deutungsversuchen, welche die Mystiker anstellen, sowic sie das Historische und Gewohnheitsmäßige (beides in dem oben besprochenen Sinne) ausmerzen wollen.

Aweierlei bleibt dann noch immer übrig. Das Ich, welches im Selbstgespräch selbst nicht recht weiß, ob es sich mit "Du" oder "Ich" anreden soll, und irgend etwas Anderes, was außer dem Ich noch da ist: woran es sich stößt. Nun ist es ja klar, die Welt mag unendlich groß sein oder nicht, so ist für uns doch Alles, was mit uns nie in Beziehung oder Berührung kommt, eine Null. Rur ift diese Berührung nicht als eine rein äußerliche aufzusassen. Reicht doch z. B. unsere (d. h. des Einzelnen) geographische Kenntniß weiter als unsere Reisen und unsere Geschichte weiter als unser historisches Leben: und jo ist auf allen Gebieten eine beliebige Erweiterung denkbar; je mehr sich die Erkenntnig erweitert, desto mehr steigert sich die Gewißheit, daß fein Maß der Zufriedenheit auf diesem endlosen Pfade des Wissens au finden. Wenigstens haben in der uns bekannten Geschichte die Menschen nie durch das Ausmaß des Wissensmöglichen von einem realen Wissensfreise einerseits und von einem Abschluß suchenden Troste andererseits sich abhalten laffen. Im Ganzen haben die innerlich großen Menschen fich immer mit jener Zweiheit begnügen muffen, einem Ich-Rerne und seiner der Mitwelt zugekehrten Außenseite, also gleichsam einem Glashäuschen, oder auch einem Zellkern und einer Zellwand.

Und in diesem Gebilde, wo je ein Mensch auf welcher Kulturstuse immer gehaust hat, ist die Zellwand den Steinwürsen des Lebens ausgesetzt gewesen. Nun wurde schon Eingangs darauf hingewiesen, daß die Zellwand oder auch das Glashäuschen um uns her als gemeinschaftliche Berührung von Ich und Nicht-Ich gerechte Zweisel an der Entstehungsursache gewisser Empsindungen auftauchen läßt. Wir entdecken sie natürlich irgend einmal auf den Glassensterscheiben unseres Bewußtseins, aber es ist zu entscheiden ungewiß, ob sie aus uns selber oder von außen kommen, also von außen oder von innen auf das Glasgeslebt sind, an dem sie erscheinen.

Sind die Lebenstatsachen an sich unstissen, so müssen wir doch trotdem immer das unterscheidende Wort finden für die Teilung der Menschen in solche, die uns in der geschichtlich bekannten Gestalt der Wystiker entgegentreten, und alle anderen, wir wollen einmal sagen, positiven Menschen, welche ungeachtet der Mystik allen Taseinsgrundes als machtvolle, nützliche Mitglieder der menschlichen Gesellschaft auftraten: Kultur, Staatenbildung und Politik, Geschichte, Entdeckungen, Erfindungen, Wissen und Wissenschaft in die Welt gesetz haben.

Run springt es in die Augen, daß die aufgezählten Gebiete, die

wir recht wohl unter dem Namen Kulturfortschritt oder kurzweg "Fortschritt" in Eins fassen können, in einer steten Gegnerschaft stehen und eine Gegnerschaft haben zu den konservativen Elementen der Religion, und es heißt sich als Kämpe, nicht als Richter in den offenen Streit begeben, wenn wir den Gegensatz als absoluten, den Fortschritt als Aufgabe und Teil der energischen, aufgeklärten Menschheit, aber deren Gegner als den rückftändigen, zu überwindenden Teil der Menschheit proklamiren. Denn das Bedürfniß des Fortschritts entsteht aus dem Gefühl der Mängel, des Ungenügens; es widerstrebt der verftändigen Erwägung, uns in einer Sphäre der Ruhe, der erreichten Bollfommenheit einen Fortschritt zu Und wenn eine fühne Phantasie dies, dem fernen nie erreichbaren Horizonte gleich, dem Individuum verjagte, der totalen Menjchheit verspräche, so bleibt doch der Einzelne in Schranken gebannt, die ihm seine stete unrettbare Hilflosigkeit überall durchscheinen lassen. Richt nur die Endlichkeit des Wissens und Unendlichkeit des Wißbaren erdrückt ihn, dies würde ja lediglich der Jgnoranz Vorschub leisten, sondern Wetter, Krankheit, Tod, wirtschaftlicher Ruin, Armut, lassen ihn stets nach einer Hilfe ausschauen. Auch die scheinbaren Ausnahmen der auf den Höhen der Menjcheit wandelnden Größen sind nach dem Ausspruche Solons im selben Zustande der Unsicherheit, so daß wir uns ein sicheres Urteil erst erlauben dürfen, wenn der große Zerstörer, der Tod, sie vor anderen partiellen Trübungen ihrer Daseinssphäre sicher gestellt hat! Ein leidiger Troft; eine Art Sicherung, die wir zunächst nur an anderen beobachten können; uns jelber aber und aus Vorsat könnten wir so nur als Selbstmörder vor den Fatalitäten des Lebens zu retten glauben.

Wer selbst keine Größe, kann sich vielleicht nicht vorstellen, wie einer Größe zu Mute, wie es auf schwindliger Berghöhe ausschauen mag; aber es steht zu vermuten, daß sie an schauerlichen Abgründen, die uns schwindelnd in die Tiefe gestürzt hätten, zur sonnigen Söhe über den Wolken gestiegen sind, jedenfalls zu einer Söhe der Ansprüche an sich selbst, zu einer Einsamkeit, deren Verkehr mit Anderen, deren Berührung mit dem Tetail des Lebens durchweg ein Herabsteigen, eine Herablassung, eine Erniedrigung ist.

Wir können daher sagen, daß der unsttische Untergrund der Daseinstatsachen, die Unsicherheit der geistigen Verfassung des leistungsfähigen Subjektes und die Sicherheit der Aussicht seiner einstigen Zerstörung durch den Tod jene Gegensäte aushebt und in bloße Gradunterschiede verwandelt, d. h. Zeder hat seine Religion und seine religiösen Womente, und wir sehen die Wenschen wohl in verschiedenen historischen Womenten (gleichsam Womentphotographien) in verschiedenen Stadien der Fechterstellung von troßigem Schaffen aus eigener Araft und von trostosen, ohnnächtigem Verzagen beim Uebergewicht von Not und Tod: der Wensch ein troßiges und verzagtes Ting!

Ist nun die nahe Verwandtschaft von religiöser und mystischer Anlage in der historischen Erscheinung der Mystiser von je aufgefallen, so werden auch die letzteren Beiden nicht als Gegensätze auftreten, sondern lediglich ihre Stelle in der Stusenleiter der Gradunterschiede erhalten.

Wir sahen oben, daß die scheinbare Festigkeit des Lebens, jener Fels des Gewissen und Hellen, von dem aus wir das Düster der Mystif beurteilen zu können vermeinen, ein Schein ist, und daß die Festigkeit nichts als die Abstumpfung durch Gewohnheit ist. Unter den Tagesgeschäften des praktischen Beruses über die Grübler und Tüstler spotten und trozig in den Werken dieser Welt die Rangstusen emporklimmen, sich die Macht des Reichtums untertan machen, ist nicht mehr als die Gewohnheit des Turmdachdeckers und Schornsteinsegers, den die Tiese nicht ansicht, oder des Maurers auf hohem Gerüst, der den Blick nach der Tiese mit Brettern bedeckt hat; und die stolze Arbeit des Philosophen von Weltrus ist die heiße Arbeit des Bergmannes! Daß nur kein schlagendes Wetter kommt, dann liegt er auf dem Rücken.

Dieses scheinbar Feste also sind Womente, Anschauungen, denen im Augenblick nicht beizukommen ist. Und so sicher positive Arbeiter auf allen Gebieten und als nütliche Förderer der Kultur bewundert und berühmt durch das Leben gegangen sind, falls eben kein Schickslichtag auf sie niedersauste, — geradeso sind auch ganze Zeitalter vorübergegangen, deren energischem Schaffen Mystik gänzlich unverstanden blieb, und die vor der Logik menschlicher Tatsachen die Religion als eine unnütze Träumerei abzuschaffen sich anschiekten. Das sind Episoden.

Wie sollen wir uns nun das Gegenteil vorstellen, die finsteren Zeiten, da der Aberglaube und die Mystik blühte? Wenn das Eingeständniß der Vergeblichkeit menschlichen Handelns und logischen Denkens überhand nimmt, so ist das doch gewiß nichts Gesundes? Wenn ein Pessimist in seiner Lech re die Taseinssreude absagt und in seinem Lebe en weiter denkt, weiter schafft, so ist das doch nichts Erfreuliches? Gewiß nicht! Und wenn es eine Krankheit wäre, solche Zeitrichtungen Evidemien wären?

Man kann sich vorstellen, daß irgend eine Schwäche, eine krankhafte Disposition des Anges dem rein objektiven, unmittelbaren, gleichsam empfindungslosen Sehen einen Schmerz, ein stetes Unbehagen, ein pein-liches Gewahrwerden des sehenden Organes hinzusügte, so daß wir lieber das Ange schlössen. Gerade so müssen wir uns die Disposition des Mystikers, des zur Mystik neigenden Zeitalters, des zur Mystik neigenden Volkes vorstellen. Ist das denkende Subjekt ein Zellkern (d. h. der nun nicht weniger vorhanden, wenn das Subjekt auch einmal gerade nicht denkt) und sein Seelenleben ein stetes Berühren der Zellwand, der durch die fünf Sinne und das Denken gegebenen Anßensläche,

deren Trennstrich von Ich und Welt sich nicht machen läßt, so sieht die mystisch angelegte Natur die Außenwelt wie durch einen Schleier, mouches volantes ihrer persönlichen Art sieht sie scheinbar draußen herumflattern, der Mystiker ängstigt sich fortwährend um seine Glaswände.

Flucht vor der Welt, Hang zur Ginsamkeit, fortwährend qualendes Empfinden des eigenen geplagten Ichs find der Grundzug des Aber wie ist solch ein Leben möglich? Wie können wir wirtschaftlich uns derart von der Mitwelt absondern? Wir geraten doch unmöglich in das Leben hinein ohne einen Kreis, in den uns Jugend und Geburt hineinstellt. So verschieden dieser, so verschieden Klima, Bolk, Zeit, Gesellschaft, Sitten, Anschauungen, so verschieden sind auch die Mittel, durch welche der Mystifer sich absondert. Der Normalfall ist möglichste Einschränkung der Lebensbedürfnisse und Reducirung der Lebensaufgabe auf eine kleine mechanische Tätigkeit. Aber wie klein sie auch sei, alle Aergernisse des Lebens sind damit gegeben! Im Gegenteil, fie scheinen sich zu verdoppeln an jener dünnen einzigen Handhabe, die wir dem Leben hinreichen müssen. Man denke nur, welchen Rückschlag eine schlechte kümmerliche Nahrung, eine armselige Wohnung, ungenügende Aleidung, auferlegtes Cölibat, Abwesenheit aller edlen Lebensgenüsse, der dem Geist so notwendigen Abwechselung und Zerstreuung, der Verzicht auf die Kunst u. s. w. ausübt. Ferner fordert die menschliche Gesellschaft Erfüllung staatsbürgerlicher Aflichten und erzwingt sie nötigenfalls auf eine unliebsame Beise! Haben wir das auch gehörig bedacht, find wir überhaupt im Stande, durch den Schleier, nein, die Binde der Gewohnheit hindurch das ernstlich zu bedenken? Versuchen wir doch z. B., falls nicht der schwache Versuch schon rein burlest und fratenhaft auf uns wirkt, eine Buddha-Natur, also die Kleinigkeit einer weltbewegenden Größe, auf deren Berson Millionen ihre geistige Existenz eingeschworen haben, in unseren modernen Kreis hineinzustellen! Da kommt die Schule! Daß gerade das Programm unserer Elementarfächer das einzig Richtige, dies kommt uns so selbstverständlich vor, daß wir nie darüber reflektiren, wie es ebenso gut anders sein könnte! so undiskutabel, daß ein Mensch ohne unsere Elementarbildung uns verloren scheint, ist er auch in einem Kreise anders Denkender. Also mit dieser zwangsweisen Selbstverständlichkeit und ganz bestimmten ebenso selbstverständlichen Zwangsvorstellungen fängt's schon an! Dann kommt die Wahl zwischen einigen Lebensberufen, die uns auch völlig erschöpfend erscheinen; hierauf der Zwang, bei Vermeidung recht empfindlicher Unbequemlichkeiten, fich einer der wenigen herrschenden Religionsgenoffenschaften anzuschließen, zugleich räumt der Staat alsdann für einige Zeit einem Menschen von dem Bildungsgrade eines Unteroffiziers ziemlich weitgebende Rechte und Befugnisse über das Individuum, also eine mystisch angelegte Natur ein! Endlich kommt wieder die amtliche Gewalt, um uns über unfer wirtichaftliches Dasein zu befragen und zwangsweise zur Beisteuer für die Unterhaltung all dieser zur modernen Rultur unentbehrlichen Einrichtungen anzuhalten! Haben wir da noch ein Recht, im Sinblid auf alte Zeiten und entfernte Bölker, uns wegen der freiheitlichen Entwickelung moderner Staaten in die Brust zu werfen? Wir leben natürlich in anderer Sinsicht freier als in einer patriarchalischen oder absoluten Despotie, als unter dem Drud der Stände, Rasten, Zünfte, von Leibeigenschaft, Inquisition, Folter, Jaustrecht, Seeräuberei, Herenwefen und abergläubischem Sput, Gewissenszwang und priefterlicher Bevormundung. Aber unfer geistiger, durch Massengewohnheit gar nicht fühlbarer Zwang, die völlige Uniformirung unseres modernen Elementarwissens ist auch von geistiger und viel gefährlicherer Natur. Kein Priesterstand hat je annähernd solchen Druck der Meinung ausgeübt, wie die moderne, scheinbar mit Vernunft und Verstand identische Bildung und deren inficirende Allgemeinheit. Es ist daher so unendlich schwer, sich psychologisch auf einen anderen Standpunft zu stellen. Der Gedanke a. B. scheint gegenwärtig ganz erloschen und völlig unbegreiflich, daß, augegeben wir hätten noch keine genügende Erklärung der realen Wirklichkeit, die Lücken der Rechnung sich überall, auch einmal fundamental äußern könnten; ferner etwa, daß diese Luden nur als eine Frage der Reit durch Fortarbeiten auf den unumstößlich von der Wissenschaft angelegten, gleichsam zwei Gifenschienen für die Lokomotive des Wissens fich nicht von felber schließen werden! Ift denn irgend ein erkenntnißtheoretisches Problem gelöst? Machen wir denn irgend Ernst mit den Konseguenzen der modernen Naturwissenschaft auf's individuelle geistige Leben? Oder fühlen wir uns bei der modernen absprechenden Weije der modernen Realistik behaglich und befriedigt?

Natürlich fam uns bei dem Phantasiebilde eines als modernem Staatsbürgers gedachten Mystikers dieser als der reinste Don Quizote vor. Natürlich sind solche Naturen im modernen Erwerdsleben undenkbar und unmöglich und würden, an sich selber irre gemacht, in mehr oder minder bescheidener Stellung Unterschlupf bei einem modernen Brotzerwerd suchen müssen. Wir denken daher auch bei diesen unseren Ausstührungen nicht an eine praktische Umgestaltung, sondern eine rein theoretische Umgestaltung unserer erborgten und von Allen geteilten Gewohnheitsbegriffe; denn gerade im Kunstschaffen und in der Religion (als einem Kunstschaffen in Bezug auf das Seelenleben) können wir uns nicht über die ungeheure Armseligkeit und Unfruchtbarkeit der Jetztzeit täuschen, noch Figuren der Bergangenheit ignoriren, die gerade auf den versehmten Gebieten eine Kulturwirkung unfraglich ersten Kanges bedeuten.

Wir graben ja heute sehr viel an der Rekonstruktion alter Zeiten,

warum sollen wir uns nicht auch einmal, theoretisch versteht sich, die Lehre und Geistesverfassung alter berühmter Mystifer flar zu machen suchen? Aber in Praxis umgesett — wo bleibt da heut zu Tage der Mystifer? Gestoßen, gezerrt, verachtet als ein unbrauchbares Mitglied derselben Gesellschaft, deren gänzliche Ohnmacht und Armseligfeit dem Mystifer doch so einleuchtend ist! Dieser Gesellschaft, die täglich durch Tod, Krieg, Hunger, Wetterereignisse decimirt wird, die sich gegenseitig durch Neid, Mißgunst, üble Nachrede, Kränkungen, Verbrechen, Laster, Geldgier plagt, wo Alles und Jeder über ein Gebrechen, über irgend eine Schattenseite, unerfüllte Wünsche u. s. klagt und zetert.

Allein es ändert an der Sache nichts, die einzelnen Eristenzstufen zu durchmessen, mit denen der Mystifer sich loskauft. Wir können allenfalls hervorheben, daß warme Klimate, geringe Bevölkerung, eine lose Regierungsform die ideale Freiheit des Mystifers gewährleisten. Wir können daher sagen, daß mystische Anlagen überall, am besten aber in warmem Klima gedeihen, vorausgesetzt, daß die sociale Lage dies gestattet! Das ist nur möglich, wenn eine hohe Bildung als Basis dient. Im Allgemeinen kann man nicht sagen: je wärmer desto besser. Central-Afrika hatte keine Mystifer, weil Kultur und Sicherheit sehlt, Arabien nicht, weil die Natur nicht producirt, Ostasien wenig, weil wegen hoher Bevölkerungszisser das wirtschaftliche und staatliche Leben den Einzelnen nicht frei giebt. Alle Bedingungen aber tressen zusammen in Sprien, Kleinasien, Persien, Indien. Dorther sind die Mystifer, dorther die Weltzreligionen.

Aber könnten sich die Bedingungen nicht fünstlich schaffen laffen? Die Weltgeschichte hat darauf eine deutliche Antwort durch das Mönchwesen gegeben. Die Geschichte hat auch darüber ein Urteil gefällt. Vor Allem sept die wirtschaftliche Unterhaltung solcher Stätten fremde Mittel voraus. Es ist aber schwer einzusehen, aus welchem Motiv produktive Leute den unproduftiven solche Mittel bereit stellen. Entweder muß der Bettel oder gauklerische Kunftstücke angewandt werden, um diese Mittel zu entloden. Alsdann ist dem Mystiker Ginsamkeit nötig. Sonst droht Entartung, wie die Geschichte des Mönchtums zeigt. Oder es werden durch die Ordensregeln ein äußerer Zwang und nütliche Zwecke vorgeschrieben, dann ist eine partielle Absonderung von der Welt nötig. Beidem ausweichend haben nur eine kleine Anzahl von Menschen sich Fristung des Daseins ermöglicht. In der Nähe des Toten Meeres, am Berge Karantal, hausen unzugänglich in Söhlen einige Einfiedler. Auf Leitern gelangt man nicht ganz ungefährlich zu den Stätten, wo diesen Leuten an Orten, wohin sie ihrerseits wiederum nicht ohne Mühe mit Leitern gelangen, zeitweise der nötige Lebensunterhalt hingelegt wird. Sie sind also wiederum auf Andere angewiesen.

Und wie diesen Menschen zu Mute ift? Auch dabin dürfte es Leitern

geben. So unglaublich es klingen mag, so sei hier vorausgeschickt, daß in den Aussprüchen der Wystiker der verschiedensten Zeiten und Völker eine überraschende Uebereinstimmung liegt. Wir können daher sagen, durch welche Wittel und durch welche Gunst oder Ungunst der Verhältnisse der Wystiker seine Isolirtheit durchführen kann, so macht in seiner Seelenversassung wenig Unterschied, ob er als Tauler, Meister Eckehardt, Scheffler, Jacob Böhme oder als sprischer, persischer, indischer Weiser lebt. Die Grundbedingungen sind die gleichen, es handelt sich gar nicht um eine Lehre, um gewisse ein Geheinniß bildende und zur Befriedigung der Neugier mitteilbare Tatsachen. Statt mit der Welt so unbefangen zu leben, wie das gesunde Auge um sich blickt, so schmerzen den Wystiker alse Berührungsflächen, wie ein krankes Auge das Licht scheut und sich schließt.

Ein Kaspar Hauser ist ein Idiot, ein Ignorant. Man kann auch niemals künstlich einen Wystiker durch Isolirung züchten; vielmehr ist die Mystik um so gebildeter, je größer der Berührungskreis durch Wissen und Erfahrung mit dem Leben vorher gewesen ist. Die Mystik erhebt sich also auf der Voraussetzung ihres vollen Gegenteils. Nicht Unkenntniß, sondern Ueberwindung der Welt. Die deutsche Schöpfung des Faust setzt daher einen Vielwisser voraus, nur plagt ihn der Gedanke, daß weder Ignoranz noch viel Wissen aus dem Chaos der mystischen Daseinstatsachen hinaussühren; hingegen Wagner: Zwar weiß ich viel, doch möcht' ich alles wissen. Dies ist der Gelehrtenthp; jene Leute mit festem Gehalt und geordneter Häuslichseit, Leute, die nie Zeit haben sich, je nachdem, mit Politik, Religion, Kunst, kurz etwas außer ihrem Fache liegenden abzugeben, Leute, mit denen schon der große Dante in seiner "Göttlichen Komödie" solche Mühe hatte, daß er kaum wußte, wohin mit ihnen.

Wenn ein Weltwissen vorher da war und später als userlos erkannt wurde und daher irgend wie ausgelöscht werden soll, so bleibt aber doch immer ein Tätigkeitsdrang, ein Arbeitenwollen und \*müssen. Die indischen Virtuosen der Mystik glauben den dem Menschen zugeteilten Arbeitsdrang lediglich auf die Tätigkeit dieses Aussöschens koncentriren zu können. Ist dann alles ausgelöscht, ist der Zustand des "Ausgewehtseins" (Nirwana) eingetreten, dann ist der Tätigkeitsdrang mit dem Gegenstande der Tätigkeit, dem Wunsche, eins geworden. Wan kann diesem Zustande einen anderen Wortausdruck geben und sagen: das Spiel der Vorstellungswelt sei einer durch eigene Energie in Permanenz erhaltenen Betäubung gewichen. Wie das erste untrügliche Zeichen der Geistesskörung das Nichtwissen, Nichtgewahrwerden dieses abnormen Zustandes ist, so ist auch den Europäern verborgen, daß sie an Ueberbildung zu Grunde gehen, daß sie an Ueberbildung erkrankt sind, und daß eine intellektuelle Hypertrophie ihre Fähigkeit zu Wollen und zu Handeln eins

schmerzen ist die europäische aus eingerostetem Willen hervorgegangene Krankheit.

Allein verfolgen wir den Mystiker weiter auf seinem Bege. Nehmen wir an, es sei ihm irgendwie ein Kompromiß mit dem Leben geglückt, er sei im Zustande der Folirung und habe seine Berührung mit der Welt auf ein geringes Maß reducirt. Sagen wir also im Bilde, er habe das schmerzende Auge geschlossen. Aber er hatte doch vorher die Welt gesehen, das geschlossene Auge schmerzt nun nicht, und die geistigen Bilder der Welt tauchen jest wieder auf. Es kommt nunmehr ein zweites Stadium, diesen Mangel irgend zu ergänzen. Das ist also des Kaust zweiter Teil. War schon früher schwer, den Trennungsschnitt zwischen dem Ich und der Welt zu machen, so ist nun doppelt schwer, das vom ungewissen Nicht-Ich also inficirte Ich zu reinigen. Kant, dem ja eine so fundamentale Neubereicherung der Philosophie zugeschrieben wird, meinte bekanntlich, daß wir der Natur unsere Gesetze vorschrieben, daß also das Glashäuschen um uns her eine Folirschicht sei, durch welche die Eindrücke in einer durch das Glas modificirten Beise fämen; daß 3. B. auch Raum und Zeit Fenfter dieses Glaskaftens seien, wir überhaupt nie missen könnten, wie die Dinge da draußen (das Ding-an-sich eigentlich beschaffen seien. Mag das wahr sein oder nicht, so ist ja ganz zweifelhaft, was nach Afolirung von der Welt als unser eigenes gereinigtes Ich übrig bleibt. Vor allem sind in jenem Nicht-Ich doch eine Menge Menschen enthalten, welche vermutlich gerade so aus Ich-Belle und Ich-Bellhaut bestehen, als wir selber. Wenn das Ich also von der Außenwelt absieht und mit seinem eigenen so fragwürdig gewordenen Zellmantel seine Blöße decken soll, so ist ja gar nicht mehr in Worten ausaudriiden, wie sich dies philosophische Ich selber vorkommt. Die Situation hat verzweifelt Aehnlichkeit mit der epochemachenden neuzeitlichen Entdeckung der Primärzelle, dem nahen Vorfahren der gastrula. fie selber Energie, oder muß sie sich die von außen gefallen lassen? Auch geht hier der Fundamentalsatz der Logik A-A (jede Größe ist sich selbst gleich) in die Briiche. Das Ich ist nicht sich selbst gleich, sondern mit sich selber in heillose Verwirrung geraten. Es möchte also diese Einheit wieder erreichen. Aber dies geht über die Rräfte einer jeden Logik. Die Ohnmacht des Ichs und die Vergeblichkeit des Wiffens, zu deren Erkenntniß der Mystifer vermöge einer frankhaften Anlage direkt

geführt wird, sind nun auch die treibenden Momente der Religion; die positive Religion (historische R.) aber bestreitet sehr beguem das Wissenswerte durch eine Autorität, worüber näher nachzudenken einfach verboten wird. Wer anders denkt, den schlagen wir tot — ergo ist jene Autorität eine "allgemeine". Solche Radikalmittel gehören bereits der Geschichte an, und aus ihrer Bergegenwärtigung heraus muß man die Stimmung au begreifen suchen, aus welcher solche Mittel einst geschaffen wurden. Che etwas Besseres gefunden ist, darf man sich bei einem sonst hohen ethischen Gehalt einer Religion, mit Rücksicht auf die Massen, damit zufrieden geben und zunächst nur nachfragen, wie viel diese Autorität iiber ihre eigene Serkunft uns mitteilen will. Die Antwort lautet: ein so und so beschaffener Gott hat die Sache offenbart. Der Mnstiker nun unterscheidet sich dadurch vom religiösen Nachtreter, daß er plus royal que le roi ist. Dem Mystiker sind die Frommen nie fromm, nie innerlich genug. Er bedarf auch einer Lösung, aber er will sie aus sich selbst bestreiten. "Will" eigentlich nicht, aber er kann jedenfalls mit dem unlogischen völlig gespaltenen Ich nicht weiter eriftiren.

Wir kommen jetzt an das eigentliche Bollwerk der Mystik, eine Sachlage, die wohl gemerkt in der Seele des Religionsstifters, mehr oder weniger aber in jedem Menschen sich wiederholt, und habe er die Sache auch bis auf den Moment des Sterbens hinausgeschoben. Die Seelenangst, die Besorgniß vor dem Ueberschnappen, wie man heute sagen würde, oder das dämonische Obsiegen des Teufels oder ähnlich im Sinne früherer Zeiten ausgedrückt, hat auf einmal ein Ende genommen, eine große Befriedigung ist eingetreten, oder, modern gesprochen, historische Idee, die allemal in allen Zeitgenossen ihren Sit hat, hat ihren vorläufigen Kulminationspunkt erreicht, gerade wie der physische Mensch — insofern er normal lebt und sich selbst nicht verwüstet, einmal seine körperliche Vollbildung erreicht hat. Der Religionsstifter geht nun in großer Freude hin, um urbi et orbi das Ereigniß nicht als sein Seelenerlebniß, sondern als "Wahrheit", als Offenbarung der Gottheit zu verkunden. Und es darf uns nicht verdrießen, hier aufs Neue zu erinnern, daß damit die Muftit zu Ende und das dunkle Zimmer in feiner Beleuchtung kein dunkles Zimmer mehr ist. Aber die Mitmenschen, denen der Stifter sein Ereigniß verfünden will, wissen ja noch gar nichts von der frohen Botschaft, wissen also auch gar nicht, wodurch sie diese von den übrigen Sachen unterscheiden sollen, die uns ein Nachbar erzählt. Auch hatten sie vorher — wer wäre ohne Religion? — irgend ein Surrogat, mit dem sie es, wie unfinnig und widernatürlich es auch Späteren erscheint, gerade so ernst nahmen, wie der Nachbar mit seinem Erlebniß. Im Gegenteil! Was vermag der einzelne Mensch gegen frühere göttliche Offenbarung!

Es läßt sich nun rationalistisch und historisch schwer entscheiden, wie

und warum eine Religion Weltreligion wurde. Ob nicht vielleicht diejelben Ansichten früher einmal mit der Person eines Vorläusers erschlagen wurden und latent weiter wirften? Aber ist die Religion einmal da, so läßt sie sich nur mit Mühe auf ihre Anfänge zurück verfolgen, und gerade dort wird die Geschichte von den Anhängern anders erzählt als von den Gegnern.

Acdenfalls ist der mustische Punkt die erste religiöse Ueberzeugung in der Seele des Stifters. Hat er zwischen "Ich" und "Nicht-Ich", Eingebung oder eigener Erfindung, einen Unterschied gemacht, so ist die Mystik der positiven Religion gewichen, aber damit auch ins Weltliche eingetreten. Leider wissen wir so rein gar nichts vom Nichts, daß wir auch jedes Entstehen erst beobachten können, nachdem es schon da ist. Was soll also der Mystiker, der Religionsstifter von dem großen Ereigniß sagen? Auf diesem Grunde erhebt sich daher die gesammte mustische Litteratur. Es sind Versuche, Seelenerlebnisse ihrer Entstehung nach zu erklären, in Beziehung zu setzen, zu objektivieren und anderen zugänglich zu machen. Doch unterscheidet sich dabei Mustik von der Religion durch Vorwiegen des subjektiven Momentes bei der ersteren, gemeinern ist daher der Mystik ebenso fremd, wie das Hineinsepen in das Sistorische. Alle besonderen Gestaltungen sind als Versuche zu Es ist, als wenn man Jemandem durch Begriffe Musik beschreiben wollte. Wenn g. B. der Mystiker sich bei dem Aufbligen des erlösenden Gedankens aus seinen beiden Ichs gar nicht herausfindet, so sucht er eine logische Form zu finden, indem er beide plump vereinigt: das Resultat ift dann kein Musticismus mehr, sondern der in der Geschichte wohl bekannte "Pantheismus". Der berühmte persische Mystiker Ferided-Din Attar half sich durch ein sehr bezeichnendes Wortspiel. Er schildert die Vorstufen der Mystik je nach dem Charakter und Temperament der Menschen in Form einer Reise von dreißig (persisch ssi) Vögeln (murg) au einer unftischen Persönlichkeit (der Erkenntniß), die "ssimurg" heißt. Der Name wurde natürlich nicht vom Dichter erfunden, sondern existirte bereits, und so hieß ein Fabelwesen, ein Greis, der auf dem Sagenberge Raf hauste. Ermüdet kommen sie an, werden vor den Ssimurg geführt und fühlen sich enttäuscht, so enttäuscht, wie uns anfangs die Lektüre von Faust's zweitem Teil etwa stimmt. Aber auf einmal geht ihnen ein Licht auf, sie sind geblendet (Faust-wird blind, aber ein inneres Licht geht ihm auf) von der Herrlichkeit, und da geschieht ein Wunderbares: fie wissen nicht mehr, sind sie oder jener "Ssimurg". Die Kraft, die im Wortspiel von Ssiemurg und Ssimurg liegt, geht natürlich dem Nicht= Perser verloren. Aber wen das Wortspiel unmittelbar berührt, für den liegt in dieser Allegorie eine Tiefe, die jenes Gedicht unter die besten fufischen Erzeugnisse stellt. Wir müssen hinzu rechnen, daß das Herbstwandern der Bögel auch der äußeren Einkleidung jener Dichtung einen

besonderen Reiz verleiht, jene unbestimmte Sehnsucht, jene Flucht aus der fürchterlichen Verständigkeit. Es ist derselbe Reiz, den die eigenztümliche Schwermut aller tieferen Naturen auf uns ausübt, jener sinnende Ernst des erstklassigen Künstlers.

Böhme, der berühmte Wystiker von Görlig, lag mit der deutschen Sprache und der Fähigkeit, seine tiefen Gedanken auszudrücken, so im Streit, daß es um so anerkennenswerter ist, wenn seine krausen Gedanken trothem nicht der Vergessenheit anheimfielen. Es scheint, daß bei ihm psychische und physische Womente sich vereinigten und er beim Anstarren eines metallisch glänzenden Gegenstandes (heut nennen wir so etwas Hypnose) die Erleuchtung erhielt.

Hier und naturgemäß bei allen Mystikern wird uns nicht überraschen, daß sie zu Bildern und Gleichnissen ihre Zuslucht nehmen (fand doch auch Goethe in der Poesse, nicht in der Philosophie seine Zunge), und daß doch endlich da und dort der mißmutige Ausdruck sich sindet, daß sich über die Sache selbst eigentlich nichts Rechtes sagen ließe. Einer der berühmtesten orthodogen Eiserer unter den muhammedanischen Theologen gegen die Mystik (ilm-et-tasawuf), Algasali, drückt die Wiedergabe mystischer Momente gleichnißweise so aus: es sei ein himmelweiter Unterschied zwischen gesund sein und wissen, was Gesundheit ist.

Wir können hier noch eine andere Erklärung bildlich versuchen, um gleichzeitig klar zu machen, daß es sich um keine "Lehre", also auch keine "Geheimlehre", sondern um die Mystik handelt. Nehmen wir an, Jemandem sei eine große Freude widerfahren, die ihn auf Tage in die rosigste Stimmung versett. Er erwacht des anderen Tages wieder mit dem angenehmen Bewußtsein und spürt nun das Bedürfniß, während er sich ermuntert, sich auch logisch, d. i. durch das Medium bestimmter Vorstellungen, klar zu machen: "Was war mir doch Angenehmes begegnet?" Damit nicht genug, unser Beispiel ist sehr instruktiv, um uns anschaulich zu machen, wie um unseren Sch-Kern sich die tellurische Zellwand herumlegt. Wir dürfen gar nicht zum Augenblick sagen: "Berweile!", denn gleich einem Mühlrad wälzt sich unerbittlich die Vorstellungs-Nun also: in unserem Beispiele verwandelt sich die welt weiter. allgemeine freudige Empfindung sogleich in eine historische Erzählung des freudigen Ereignisses, das wir nun unaufhörlich mit kleinen Variationen wiederholen und in bunten glänzenden Luftschlössern mussen ausklingen lassen. Das wird fad. Qualen lassen sich viel besser genießen, ausmalen. Darüber ist eine ganze comedia divina geschrieben. Aber die Vorstellung der ewigen Seligkeit? -- Ewiger Genuß, gepaart mit ewiger Genuffähigkeit, fällt immer auf die sinnliche Seite. Es ist da eine ganz würdige Vorstellung, die natürlich auch nur ein schwacher symbolischer Versuch ist, sich die Seligkeit des driftlichen Jenseits in Form

von Musik vorzustellen. Mindestens hat dieser Versuch ein Gutes: uns eine hohe ästhetische Spannung, die ohne direkten Zusammenhang mit der Welt der Vorstellungen bestehen kann, anschaulich zu machen.

Wir haben bisher zum Gedankenaufbau der Mustik nichts als Ablehnungen gefunden. Die religiöse Spannung erscheint bereits als eine nach außen gesetzte, gewissermaßen profanirte Mystik. Desgleichen hat das Kunstideal nur vor dem unbegreiflichen Moment des Bewußtwerdens der Kunstschöpfung Berührung mit den ausstischen Grundtatsachen. Das Naturwissen, welches mit seinem aller Mystik ausgesprochen feindlichen Charakter mathematischer Gewißheit dieser diametral entgegengesett ift, kommt trotdem mit seiner Hypothese einerseits einer Primärzelle aus Zellkern und Zellmantel, andererseits einer Fähigkeit der Materie, Empfindungen zu produciren, den mustischen Grundtatsachen am nächsten. Es ist aber doch ein komischer Konflikt, diese epochemachende Entdeckung des Welträtsels sich als Produkt der Gehirnmoleküle eines sterblichen Seelchens des neunzehnten Sahrhunderts zu denken; praktisch genommen wird sich die Naturwissenschaft, obgleich ziemlich ins Ideale eingeschwenkt, mit der bekannten vornehmen Sandbewegung die spekulative Philosophie immer verbitten; sie wird und man fann sie getrost ihres eigenen Weges ziehen lassen, bis sie mit der vollen Lösung dessen, was sie bisher nur verspricht, hervorgetreten ift. Dann wird wirklich die Mystik des ZeMebens, deren Evolution wir wären, zu Ende sein.

Immerhin wird der Mensch, Mystiker oder Natursorscher, ein ethisches Provisorium haben müssen; denn höchstens kann er theoretisch das Bestehen einer Moral leugnen; ein logisches Provisorium für die mystischen Grundtatsachen aber scheint sich am schärfsten zu verneinen; denn es giebt keine praktische Logik neben der theoretischen, als principielle Gegensäge!

Bleibt nur übrig, dem Ich den Reichtum unendlicher Möglichkeiten zuzusprechen, natürlich! Denn die künftige Kulturgeschichte ist ja dein eingewickelt wie die künftigen Blätter in der Rohrstaude. Die Nacht ist die Mystik des Tages und der Tod die Mystik des Lebens. Im Haushalt der Natur ist dem Individuum das ewige Werden die Mystik. Wag es mit dichterischer Freiheit also das Ewigweibliche genannt werden.

Alle weiteren Deutungen, alle Bewußtseinsmomente sind nur ein Gleichniß.

Indessen wollen diese Prolegomena lediglich dartun, daß nur eine sehr verschrobene Zeitrichtung die Mystik als eine Art lächerlichen längst überwindenen Humbugs ansehen kann. Besinne sich nur ein Jeder, daß er in seinem Alltagsleben nichts, rein nichts mehr denn eine von Geburt und Tod eingerahmte Episode ist; bedenke ein Jeder, daß nach Erfüllung der wirtschaftlichen Daseinspflichten die letzte Einkehr zum Ich durch alle

Phrasen unseres geschäftlichen Alltagslebens höchstens aufgeschoben werden kann. Endlich bleiben wir doch allein mit uns übrig; alles Andere, alle Anderen sind auf der Flucht. Die Schulweisheit ist zu Ende vor den sinsteren Schatten des nahenden Todes. Es mag uns im Leben noch so albern vorkommen, über das doppelte "Ich" zu "grübeln". Aber endlich wird die Sache bitter ernst, und wenn die Brust sich zum letzen Atemzuge hebt, werden wir froh sein, wenn dieses Ich nicht gleich Ich ist — aller Logis zum Trot. Wenn Ich gleich Ich ist und sonst nichts. dann sind wir nichts — ein wahnsinniger Gedanke.





### Ubends.

Don

## Erika Reinsch.

- München. -

eber die sommerstarre, verschmachtete Stadt hinaus wanderten Zwei, die sich liebten, ein Mann und ein Weib. Er hatte sie Opheila genannt, das heißt: Bon Salben triest Dein Name.

Schwill war es und Abend. Weiß wallte die Dämmerung vom Staub der Landstraßen und Bauplätze. Kinder lagen im kargen Gras und sehnten sich. Mit welken Brüsten kan Natur zu den Enterbten und Berirrtesten der Ihren. Aber dennoch eine Mutter, mit eintönigen leisen Trost- und Wiegenliedern, voll müder, heilender Geduld.

Schweigend drängten sich der Mann und das Weib durch den heißen Qualm, an lockeren Schuttfeldern und zerfallenen Erdgruben vorbei, wo unter umhergestreuten Steinen und Ziegeln Brennnesseln und Disteln-hervorwucherten. Weiter hinaus an den kleinen niederen Häusern vorüber, die sich mutlos und trübselig an einander lehnten, zwischen grauen, verdursteten Gärtnereien hindurch, immer weiter, bis zu der großen, freien Wiese, die hinter den letzten Straßen beginnt.

Da lag sie — flach und düster wie ein vertrockneter grüner See, und ins Unendliche ausgespannt. Braun wogten die Dunkelheiten darüber hin.

Und der Mann und das Weib faßten sich an den Händen, denn es kam ihnen eine Lust an, über die Wiese hinzulaufen, und nimmer innezuhalten, — wie Einem, der lange die Zähne zusammenbiß, eine endlose Flut von Tränen entstürzt. Jubel und Qual war in ihrem Laufen. Fernhin unter ihren Füßen floh die Wiese zurück zur Stadt. Ein Reiter galoppirte an ihnen vorbei, schweigend auf einem derben Pferde, wie eine Vision der Einsamkeit.

Plötlich stürzt das Weib zu Boden in das bestaubte, kaum vom ersten schalen Tau besprengte Gras. Tiefatmend, glühend, befreit, voll

glücklicher Müdigkeit, stehen sie nun und schauen. Weitausgreisend umschlingt die Stadt im Halbkreis den Horizont. Wie auf Rauch gemalt liegt sie da, zersließend in grauen und veilchenblauen Tönen, dazwischen dringt ein Ziegeldach mit dumpfer Wärme durch den braunen Schleier, oder eine scharfe, helle Laterne bohrt sich hindurch wie ein schriller, warnender Schrei.

Und immer tiefer dringen sie in die Ferne ein, wahllos weiter schweisend, ohne Ueberlegen ihre Freiheit genießend, wie Kinder, die der Schule entronnen sind. Ganz betaut ruht die Wiese nun, unter der rauchigen, violetten Dunkelheit der ersten Abendstunde, und der Duft der getrösteten Erde steigt breit und süß von ihrem kurzen, zertretenen Gras herauf.

Aber die Beiden wandern und sprechen kein Wort. Ihre Seelen werden weit und voll erwartender Dunkelheit wie der Abendhimmel, wenn noch kein Stern durch seine Tiesen drang. Fernher fühlen sie die heilige Stunde nahen, da ihre Seele zu ihrem seierlichen Priesterdasein erwachen wird, da ihre schwarzen Meere zu rauschen und zu tönen beginnen, und mit leuchtenden Schätzen ihr Strand bedeckt sein wird....

Mit breiten Schwingen fliegt der Nachtwind über die Wiese. Der starke Geruch serner Bergmatten und die Kälte ewig beschneiter Gipfel tropft von seinen Fittichen.

Und Opheila löste sich aus der Hand ihres Gefährten und schritt ein wenig voraus. Denn er sollte nicht sehen, wie sie ihre Arme dem Wind entgegenhob und ihr Herz für die Wunder der Nacht bereitete.

Prasselnd schlug das harte ganz durchnäßte Gras an ihre Füße, als wanderte sie durch rauschende flache Wasser. Nichts war da als die Dunkelheit und die ersten Sterne über der Dunkelheit.

Da trat aus der Himmelskuppek ein großes, klares, strahlendes Licht. So groß wie nie vorher ein Stern, leuchtend und bligend in dem überweißen Schein der Bogenlampen, mit violetten und roten Silbersträhnen durchwirkt. Aus dem dunklen Himmel trat es, wie wenn eine diamantene Blume aufblühte aus schwarzsammtenen Weerestiefen. Es war eine bunte Sonne, ein vielkantiges, unerhört feingeschliffenes, von innen durchleuchtetes Prisma, eine glühende in allen Regenbogenfarben spielende Seifenblase. Es war der Todesgesang eines Sternes, der seine Götterdämmerung feiert, ein goldener Tautropfen war es, den eine Rose des Paradieses verschüttet hatte. In sprachloser Verfinsterung lag der Himmel. Langsam glitt das Unbegreisliche dahin und ließ eine glühende Spur zurück. Wie ein Komet sank es herab, und Opheila wartete darauf, daß es den ganzen Himmel überspannte.

Ihre Augen sahen und tranken. Seligkeit rührte sie an. Ihr Herzöffnete sich. O Herr — dachte sie, betete sie, ganz langsam und still, und weiter nichts. O Herr — sang ihr Herz. Und sie sah und trank.

Da trat die himmlische Kugel ins Nichts zurück. Sie war nicht mehr. Den goldenen Strom, der ihr nachfloß, verschlang in einem Augenblick der schwarze Grund. Dunkel stand der Himmel, Finsternisse hinter Finsternissen, und leer.

In der Ferne erhob sich ein Wald. Seine Aeste und Zweige zerschmolzen in der Dunkelheit wie uralte Zeichen auf einer verwitterten schwarzen ungeheuren Bronzetafel.

"Sahst Du es . . . .?" fragte die Stimme des Mannes. Und Opheila sah, daß sein Antlitz war wie der Morgenhimmel, bevor die Sonne aufgeht, voll grenzenloser Ruhe und Heiterkeit. Und sie ging auf ihn zu, und sie küßten sich und redeten nichts.

Und Opheila wunderte sich über das seltsame Wort, das unverstandene Gebet, das ihr Herz gefunden hatte. . . . .





## Ueber festungskapitulationen.

Don

## 28. Stavenhagen.

- Berlin. -

fein nuß, und mit bessen Berhalten jeder feste Blatz steht und säufen nunß, und mit bessen Berhalten jeder seste Platz steht und säufen nunß, und mit bessen Berhalten jeder seste Platz steht und sessihm anwertrauten Landesbollwerks mit seinem Ropfe verantwortlich. In den meisten Fällen wird für einen pslichtgetreuen Rommandanten daher auch im Augenblick der Gefahr die Entscheidung lauten: Lieber Untergang mit Mann und Maus, Sprengung der Werke, aber keine Rapitulation. Als Stössel zum ersten Male vor einigen Monaten durch Nogi zur Ueberzgabe Port Arthurs ausgesordert wurde, schickte er den japanischen Parlamentär selbstverständlich in demselben Augenblick zurück, als dieser sich anschickte, seine Aussorderung zur Rapitulation auszusprechen. Denn die Widerstandsmittel der Festung waren noch lange nicht erschöpft, die Hossenung auf Entsatzu Lande wie zur See bestand ebenfalls noch.

Aber auch ein guter Kommandant kann in die Lage kommen, die Festung zu übergeben. Diese Frage kann an ihn herantreten, wenn alle Verteidigungsmittel erschöpft und auch die Möglichkeit sich durchzuschlagen oder die Hoffnung auf Entsas nicht mehr vorhanden sind. Hat sich dann der oberste Besehlshaber zur Uebergabe entschlossen, wofür er als "Lieutenant du Roy" nur dem Kriegsherrn verantwortlich ist, so nuß er vorher alle Kriegsmittel und Vorräte, die dem Feind von Wert sein können, vernichten. In See-Pläten wie Port Arthur gehören dazu natürlich auch die eingesschlossenen Kriegsschiffe, wenn deren Ausbrechen nicht möglich sein sollte,

bie Zerstörung der Werften, Arsenale, Docks u. s. w. Stössel hat so versfahren, die Zerstörung einiger Forts, dann der Lagerhäuser, Docks und eines Teils der Schiffe war ein mühevolles Werk, ihre Trümmer sperrten die Hafeneinsahrt, indessen gelang es lange nicht, Alles zu vernichten, und nicht richtig will es mir erscheinen, daß die Arbeit fortgesetzt wurde, nachdem die weiße Flagge aufgezogen worden war. Vielleicht ist das mit ein Grund gewesen, daß die ritterlichen Japaner die Bedingungen später nicht so günstig gestellt, als sie ursprünglich nach der Weisung des Mikado beabssichtigt hatten, wenn auch das Hauptmotiv in der für sie überraschend gekommenen Kapitulation des Verteidigers gelegen haben mag. Sie hatten nun leichteres Spiel als bei eigener Aufforderung dazu.

Die Absicht ber Rapitulation wird burch Aufhissen einer weißen Flagge angezeigt und bann gewöhnlich burch Parlamentare mit bem Befehlshaber ber Einschließungs: und Belagerungstruppen ober beffen Bevoll: mächtigten verhandelt. Dazu mählen beibe Teile am besten Generalstabs: Bei Port Arthur hat sich Stössel, wie cs scheint, und Ingenieuroffiziere. gegen die zuerst entschieden widerstrebende Meinung eines Teils der übrigen Generale\*), vor Allem bes Kommandeurs ber Festungstruppen, General Smirnow, zur Uebergabe icon am 1. Januar nach Einnahme bes Signalbergs burch bie Japaner entschlossen, weil er weiteren Wiberftand für unnüt bielt und überflüffiges Blutvergießen vermeiben wollte. Soffnung auf Durchschlagen ober Entjat bestand nicht mehr, allerdings waren auch noch nicht alle Verteibigungsmittel erschöpft — es waren noch wichtige Forts intatt, die Zwischenstellungen und inneren Umfaffungen, geschweige benn die ein Reduit darstellende Tigerschwanzhalbinsel waren noch nicht in Banden bes Angreifers, wie es bie ruffifche "Berteibigungsanleitung" für eine Uebergabe vorschreibt. Es gab noch wenigstens (nach Stoffel, wahrscheinlich aber waren es erheblich mehr) 8—10000 Kämpfer — freilich alle frank und erschöpft, weiter sogar noch Proviant, vielleicht für einige Wochen, und etwas Munition. Indessen — ber Wiberstand ware boch nur eine Frage fürzester Zeit gewesen, und man kann den Borteil, lebiglich aus Helbenfinn, zur Erhöhung bes Ruhmes ber russischen Waffen und Befriedigung vielleicht eigenen Ehrgeizes sich noch länger zu behaupten, nicht fo boch anschlagen, als die Erhaltung bes Lebens der noch übrigen Garnifon und Einwohnerschaft, bie Rudficht auf bie Hofpitäler und bie Erlangung befferer Bedingungen. Bei Opferung auch bes letten Mannes war wegen ber Aussichtslosigkeit auf Erfat und Erhaltung bes Plates — und

<sup>\*)</sup> Ein Kriegsrat soll nur raten, nicht entscheiben. Weist ist aber auch der Rat schon vom Uebel. Viele Köpfe, je klüger sie sind, um so mehr, viele Sinne. Sowohl Prinz Eugen, wie Friedrich der Große und Wolkfe widerrieten ihn. § 62 des russischen Fektungs-reglements schreibt die Einberufung dagegen vor. Es wird aber Einstimmigkeit für den Kapitulationsentschluß gefordert.



bazu in welchem Zustande, nur noch ein elendes, keine Zuflucht gewährenbes Wrad — etwa für das schon sagenhaft gewordene Baltische Geschwader kein größerer Vorteil erzielt, ein furchtbares Blutbab, bas vielleicht bes Kinbes im Mutterleibe nicht geschont hatte, war bann unvermeiblich — zu wessen Die Sieger hatten trop einigem Zeitverluft und Opferung neuer Menschenleben jedenfalls bei ihrem glühenden haffe gegen Rufland jedes Opfer gebracht und lange feinen solchen Schaben auch in allgemein politischer und nicht minder in strategischer Sinsicht erlitten, wie es der etwas frühere ober spätere Fall Port Arthurs für bie Verteibiger war. Ruropatfin ist nun nur eber die Sorge um ben fo schwierigen, frafteraubenden und zulett ziemlich nutlos geworbenen Entsat ber Festung los und zu endlicher Offensive gebrangt worben. Inbessen, bas Kriegsgericht fann hierüber allein entscheiben, nach Anhören bes allein mit seinem Kopf verantwortlichen ruhmvollen Kommandanten und Erwägen aller Um-"Berzeihe uns, großer Raiser!" biese so ehrfurchtsvolle Bitte eines Mannes, in bessen Seele zu schauen mohl Niemand bisher vergönnt war, ber babei Heroisches und bas Beste von allen russischen Kührern bisher geleistet hat, dürfte aber jebenfalls schon heute gemährt sein. an ber Spite feiner braven Garnison bis jum Ende tapfer feine Pflicht" lautete die Dankesantwort des Baren an Raifer Wilhelm II., ber Stöffel seinen höchsten Kriegsorben verlieben batte.

General Stöffel schlug seinem Gegner, indem er ihm am 1. Januar einen Barlamentar mit einem Briefe fandte, vor, die Uebergabeverhandlungen zu eröffnen und bazu Bevollmächtigte zu ernennen, welche über bie Ordnung und die Bedingungen der Kapitulation verhandeln sollten, sowie einen Ort, wo diese Kommissare die von Stössel zu ernennenden Unterhändler treffen könnten, zu bestimmen. General Rogi willigte am 2. ein und ernannte seinen Armee-Stabschef, ben ausgezeichneten General Siichi, sowie einige Stabkoffiziere und Civilbeamte zu Rommiffaren, welche fich zu Suschiffing mit ben russischen am 2. Januar Mittags treffen sollten. folden Verhandlungen wird man die Kommissare instruiren, wie weit sie bochftens in ihren Bedingungen ju geben und welche Forderungen sie minbestens aufrecht zu erhalten haben, unbeschadet ber Freiheit, gunftigere Vorschläge anzunehmen. Im Kalle Stöffel bleibt aber wohl als einzige Bebingung für ben Verteibiger: ehrenvolle Kapitulation; im Uebrigen biktirt einfach ber Angreifer bas Geset. Nogi hatte bestimmt, bag bie Unterhändler beiber Parteien — ruffischerseits war es Stabschef General Reiß mit einigen Stabsoffizieren — die Konvention zu unterzeichnen batten, ohne auf die Ratifitation zu marten, und bas sofortige Infrafttreten bes Abkommens zu veranlaffen. Die Ermächtigung für solche Generalvollmacht sollte von beiben Oberbefehlshabern, Rogi und Stöffel, vorher unterzeichnet und bann biefe Bollmachten von ben betreffenden Kommiffaren ausgetauscht werben. Damit war bas Verfahren fehr vereinfacht, mährend sonst alle Abmachungen vorbehaltlich der Bestätigung des Oberbesehlshabers oder gar der Staatsgewalt getrossen werden, also hier des Mikado und des Zaren. Es ist freilich anzunehmen, daß aus Tokio und Petersburg schon früher die Zustimmung zu solchem Vorgehen erteilt war für alle Fälle. Uebrigens handelt es sich ja hier auch nur um rein militärische Maßenahmen, sowie Bestimmungen über die persönliche Freiheit und das Sigenstum der Truppen und Sinwohner, weshalb ruhig freie Hand gelassen werden konnte. Zugeständnisse bezüglich der politischen Verkassung und Verwaltung des Plazes waren nicht zu machen, denn diese greisen in die Politik. Diese aber ist Sache des verantwortlichen Staatsmannes und bestimmt den letzten Zweck des Krieges, weshalb auch die Heeresleitung, soweit die militärischen Entscheidungen dadurch nicht beeinträchtigt werden, stets den politischen Gesächtspunkten Rechnung zu tragen hat, wie den Wünschen der eigenen Staatsleitung.

Bei sochen Abkommen nun wird es sich barum handeln, die eigene Lage gut auszunüten, die feinblichen Schwächen zum eigenen Vorteil zu wenden und rafch jum Biel zu kommen, um jedem Stimmungs: ober sonstigen Wechsel ber beiberseitigen Situationen — die allerdings bei Port Arthur nicht zu befürchten waren — vorzubeugen. In anderen Lagen können vom Verteibiger besondere Vorbehalte gemacht werben, 3. B. wenn nicht in bestimmter Frist Entsattruppen erscheinen, ober mit Gemahrung bes freien Abzuges ber Truppen. Ja in seltenen Fällen kam es früher vor, baß man einen tapferen Kommandanten bie Bedingungen felbst bestimmen ließ, wie dies 3. B. der Bring Eugen 1708 bem Marquis von Bouffleurs gegenüber tat. Seute wird mohl bie bedingungslose Kapitulation ober Nebergabe auf Gnabe ober Ungnabe die Regel sein, benn ehe ber Berteibiger nicht völlig erschöpft ift, wird er nicht an Uebergabe benken durfen. Dann werben die Truppen Kriegsgefangene und ber Sieger bemächtigt sich alles bessen, was ihm für die Kriegführung bienlich erscheint, außer ber Festung, also ihrer Kriegstaffen, Fahnen, Waffen, Munition, Lebensmittel: magazine, Transportmittel und alles öffentlichen Kriegszeuges, in Seeplaten natürlich auch ber gesamten Seefriegsmittel. Manchmal wird man babei ben entwaffneten Truppen ihre Tornister, Effetten und Lagergegenstände belaffen und ben Offizieren ihre Degen und ihr perfonliches Gigentum. Ruweilen tann man auch die Offiziere auf Chrenwort, mahrend bes Krieges nichts gegen die Intereffen bes Siegers ju tun, in die Beimat entlaffen, ja einer besonders tapferen Besatzung, wie es 3. B. 1870/71 die von Belfort war, tann man felbst ben freien Abzug mit friegerischen Ehren unter Belaffung ber Waffen\*), ber ben Truppen gehörenden Fuhr=

<sup>\*)</sup> Auch im spanisch-amerikanischen Kriege bei Santiago und Manika wurde so verfahren, hauptsächlich aber, weil es — billiger kam, als Kriegsgefangene zu machen und zu verpstegen.

werke und ihres nicht zur Festung gehörenden Kriegsmaterials gestatten, auch die Mitnahme der militärischen Archive. Doch geschieht dies sehr selten und dann meist zu Ende des Krieges.

Die Aerzte und das Sanitätspersonal mussen aber bis auf Weiteres zur Pflege der Kranken und Verwundeten zurückbleiben, ebenso die Zahlmeister zur Uebergade der Kassen, Zahlung der Gehälter. Für die eigentliche Uebergade des Plates muß Ort und Zeit genau sestgeset und durch Bereithalten der nötigen Streitkräfte und andere Maßnahmen die Einshaltung der Bedingungen sichergestellt werden.

Nach Einigung wird ein einfaches, flares schriftliches Abkommen geschlossen, wobei Vorkehrungen gegen die Nichterfüllung zu treffen sind. Bei Port Arthur schloß um 93/4 Uhr Abends die Konferenz über die Rapitulation mit solchem Abkommen über die Unterzeichnung des for= mellen Kapitulationsaktes, in bem bie japanischen Bebingungen einfach angenommen waren. Sie waren auf besonderen Befehl bes Mitado ehrenvoll und entsprachen im Wesentlichen ben vorstehend entwickelten, ähnlich bei ben meisten Uebergaben ber neueren Zeit — Seban, Met, Santiago, Manila, von Baris mit eigenartigen Verhältnissen zu schweigen, angewendeten Alle russischen Solbaten, Seeleute und Freiwillige sowie die Regierungsbeamten wurden Rriegsgefangene und wurden über Dalny nach Napan gebracht. Nur die Offiziere des Heeres und der Klotte sowie die zu ihnen gehörigen Beamten konnten ihre Degen behalten, ebenso ihr privates Eigentum; merkwürdiger Beise aber letteres nur soweit, als es zum Unterhalt birett notwendig ift. Verpflichten sie sich schriftlich auf ihr Shrenwort, bis zur Kriegsbeendigung nicht mehr die Waffen zu ergreifen und keine gegen Japans Interessen verstoßenden Handlungen zu begeben, so konnten sie in ihre Heimat unter Mitnahme eines gegen besondere ehrenwörtliche Verpflichtung frei gelaffenen Dieners zurudkehren. Die Sälfte ber russischen Offiziere (429), darunter die Generale Smirnow, Kok, Rikitin Gorbutowski und Abmiral Wiren, jog aber bie Rriegsgefangenschaft vor. Unteroffiziere und Gemeine bes Heeres und ber Motte, ebenso Freiwillige burfen ibre Uniform behalten und ihre Zelte sowie ihr perfonliches Eigentum. Diefe Bestimmungen waren ehrend, die Anerkennung bes tapferen Biber-Alle übrigen Anordnungen ber 11 Artikel über die standes bezwedend. Auslieferung aller Forts, Batterien, Rriegsschiffe, anderer Schiffe, Munition, Pferbe, alles Materials, aller Regierungsgebäube, bie Berftellung einer Tafel mit ben Befestigungen von Port Arthur und ihrer Lage sowie die Eintragung aller Land: und Seeminen in Karten, bie Bucher und Dokumente ber Stadt- und Finanzverwaltung und sonstige Urkunden, bas Sanitätskorps waren rein abministrativer Natur. Als Sicherheit für die Einhaltung der Bedingungen sollten die Besatungstruppen der Forts und Batterien von Itsuschan, Was-Antuschan und Ta-Antsuschan auf der Nordwestfront vorher der japanischen Armee ausgeliefert werden.

Im Ganzen durchaus ritterliche und liberale Bedingungen, wenn auch keine materiellen Vorteile!

Ist die Uebergabeverhandlung von beiden Parteien bestätigt, so werden zur bestimmten Stunde die Werke des Fortgürtels, dann die Tore einer etwa vorhandenen inneren Umwallung vom Angreiser besett. Nachdem die kriegsgefangene Besatung ausgerückt und entwassnet ist, die seindlichen Offiziere 2c. abmarschirt sind, werden die Pulvermagazine, Minen, Kriegsschisse von zurückgelassenen Offizieren des Verteidigers meist auf Grund von Plänen übernommen und zwar in Gegenwart des Kommandanten, und dann rücken die Angriffstruppen ein. Erst dann werden auch der Kommandant und sein Stab entlassen.

In Port Arthur erfolgte bis zum 8. Januar die Bollendung der sich glatt vollziehenden Uebergabe. Schon am 5. Januar zog als erste Staffel die 4. Schützendivision, am 6. die 7. Division, am 7. der Rest der Besatung nach der Taubenbucht ab.





# Die erste Prosafassung von Goethes Iphigenie und die vollendete Dichtung.

Don

## Andolf Wesselfeln.

- Berlin. -

Soethe zum ersten Mal in Rom einem Kreise junger beutscher Künstler seine soeben vollendete Jphigenie vorlas, da konnten sich diese, wie er in der Italiänischen Reise unter dem

10. Januar 1787 erzählt, in den ruhigen Gang nicht gleich finden, "wieswohl die edlen und reinen Stellen nicht ihre Wirkung verfehlten"; sie hatten etwas "Berlichingisches" erwartet. Als dann in demselden Jahre das Drama im dritten Bande von Goethes Schriften dei Göschen erschien, brachten zwar Zeitschriften wie die Jenaer Allgemeine Litteraturzeitung und die Gothaischen Gelehrten Anzeigen höchst anerkennende Rezensionen, nach den Neuen Hallichen gelehrten Zeitungen aber z. B. empfahl es sich mehr durch einzelne vortressliche Stellen als durch das Ganze und blied weit hinter der Tragödie des Euripides zurück\*). Das große Publikum vollends, das einst dem jugendlichen Schöpfer des Göt und Werther und inzwischen dem Dichter der Näuber zugezubelt hatte, war noch nicht reif sür die abgeklärte Schönheit der neuen Dichtung. Aber auch die Weimarer Freunde, die vor acht Jahren bei der Aufführung die erste Prosafassung so tief ergriffen hatte, und deren Urteil zu vernehmen Goethe in Italien so sehnlich verlangte, blieden jett kühler.

Wir Heutigen können uns nur schwer vorstellen, wie die Dichtung wohl auf uns wirken würde, wenn wir sie zuerst in der ursprünglichen Prosa kennen lernten. Diese wird, begreislich genug, nur noch wenig ges

<sup>\*)</sup> Braun, Goethe im Urteile seiner Zeitgenossen, Band II, S. 2 ff. Kord und Sitb. CXII. 336.

lesen: bleibt sie boch burchmeg hinter ber Versbichtung an Schönheit zuruck. und es ift bas Verhältnis ein gang anderes als etwa beim Fauft, wo 3. B. die Proja der Kerkerizene im Ur-Kauft mit ihrer elementaren Kraft und Leidenschaft von besonders mächtiger Wirkung ift. Ungemein reizvoll ist es indessen auch bort, die ursprüngliche Schöpfung mit ihrer letten Bestalt zu vergleichen und ben Dichter bei feinem Läuterungswerk zu bealeiten. Gins aber ift babei festzuhalten: Die Dichtung als Ganges ftanb icon bei der ersten Konzeption fest. Der Aufbau ber Szenen, die Charaftere in ihren Grundzügen und eine Fülle ergreifender Momente im einzelnen - ich nenne nur die Erkennung ber Geschwifter - waren von pornherein gegeben, ebenso die für den Ausgang bes Studes so wichtige, pertiefende Umgestaltung des Drakels der griechischen Sage, wodurch an Stelle des Diana-Bildes die Schwester trat, und schon der ursprünglichen Dichtung könnten die Berse als Geleitwort mitgegeben sein, die Goethe nach fast 50 Jahren einem Darsteller des Orest in ein ihm geschenktes Eremplar ber Iphigenie schrieb:

> Was der Dichter diesem Bande Glaubend, hoffend anwertraut, Werd' im Kreise deutscher Lande Durch des Künstlers Wirken laut. So im Handeln, so im Sprechen Liebevoll verfünd' es weit: Alles menschliche Gebrechen Sühnet reine Menschlichkeit.

Bevor wir uns nun der vergleichenden Betrachtung der ersten Prosa und der endgültigen Form zuwenden, wird es sich empfehlen, daß wir uns kurz die Entstehung der Dichtung vergegenwärtigen.

Um 14. Kebruar 1779 meldet Goethes Tagebuch, daß er angefangen habe. In sechs Wochen war bas Drama vollendet. Iphigenie zu biftieren. Auf einer Dienstreise, bei ber er Refruten auszuheben und ben Wegebau zu überwachen hatte, begleitete den Dichter bas Manuffript. ihn so inmitten von Rekruten, die Aushebungslisten und barunter die Handschrift seiner Johigenie auf bem Tisch, und am 2. März schreibt Goethe aus Dornburg an Frau von Stein: "Jett leb' ich mit den Menschen dieser Welt und effe und trinke, spaße auch wohl mit ihnen, spure sie aber faum, benn mein inneres Leben geht unverrucklich seinen Gang". Am 5. und 6. März aber in Apolda klagt er ber Freundin, in bem bojen Nest, wo Kinder und Hunde durcheinander lärmten, jei er aus aller Stimmung, und bas Drama wolle garnicht fort: "Es ift verflucht, der König von Tauris soll reden, als wenn kein Strumpfwirker in Apolda hungerte." Und an Knebel schreibt er gleichzeitig: "Ich muß Dir gestehen, daß ich als ambulirender Poeta sehr geschunden bin, und hatt' ich die paar schönen Tage in dem ruhigen und überlieblichen Dornburger Schlößchen nicht gehabt, so mare bas Gi, halb angebrütet, verfault."

Dort hatte er sogar gehofft, in wenigen Tagen mit dem Stück fertig zu sein, allein die Dienstreise brachte zu viel Unruhe. Am 19. März schrieb er auf dem Schwalbenstein bei Ilmenau in einem Juge den ganzen vierten Akt, und am 28. März war das Drama vollendet. Freilich hatte es der Dichter von vornherein nur als eine Stizze angesehen, der noch mehr Farben aufzulegen seien\*).

Die älteste Sandidrift biefer erften Prosajaffung stammt aus bem Besite Knebels; er hatte sie von Goethe zur Benutung für die erfte Aufführung erhalten, die am 6. April auf dem Liebhabertheater in Ettersburg Rattfand. Sie ist nicht von Goethes Sand, sondern von zwei unbekannten Ropisten geschrieben. Zum erften Mal murbe sie 1883 von Bächtold veröffentlicht\*\*). Der 39. Band ber Weimarer Ausgabe bietet sie gleichfalls; ber Herausgeber, Michels, sucht aber burch Verbesserung ber offenbar auf Berichreiben und Berhören beruhenden Fehler dem verlorenen Urmanuftript näher zu kommen. Rach dieser Ausgabe wird im Folgenden citiert. Unerhebliche, wenn auch zahlreiche Abweichungen von dem Text jener Sandschrift bietet eine Lavateriche Niederschrift, in der die Dichtung in freie, unregelmäßige Jamben aufgelöft ift. Dies ift vielleicht durch Lavater felbst, unabhängig von Goethe geichehen, zumal Briefe und Tagebücher bes Dichters nichts von einer folden Umschreibung melben \*\*\*). Eine zweite Phase ber Prosadichtung stellt eine von Goethe selbst burchforrigierte Abschrift vom Jahre 1780 bar, wie er ja auch am 3. November 1780 an Lavater jchreibt, er sei beschäftigt, seiner Iphigenie noch mehr Harmonie im Stil zu verschaffen und hie und ba baran zu ändern. Wichtiger und zahlreicher sind die Verbesserungen aus dem Jahre 1781; sie berühren sich vielsach schon eng mit ber späteren Bersbichtung, und wir werden weiter unten mehrfach barauf zu sprechen kommen. Auf dieser Kassung beruhte die erste Beröffentlichung vom Jahre 1842 im 17. Bande ber Cottaschen Ausgabe von Goethes nachgelassenen Werken. Sie ging auch in bie späteren Ausgaben über, die somit nicht den ursprünglichen Entwurf bieten.

Nachdem die Dichtung einige Jahre geruht hatte, besprach sich Goethe im Juni 1786 mit Wieland über die Umgestaltung; bieser war es, der "zuerst die schlotternde Prosa in einen gemesseneren Schritt richten wollte" und Goethe "die Unvollkommenheit des Werkes nur desto lebendiger fühlen ließ"†). Im August wurden in Karlsbad unter Herders Beistand, der Goethe besonders die Umarbeitung ans Herz legte††) und "ihm dazu

<sup>\*)</sup> Brief an Frau von Stein vom 4. Marg 1779.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Goethes Iphigenie in vierfacher Geftalt".

<sup>\*\*\*)</sup> Näheres findet man in den Lesarten zur Iphigenie in Proja im 39. Band ber Weimarer Ansgabe. Daselbst ist auch die Lavateriche Handschrift abgebruckt.

<sup>†)</sup> Brief an Gerber aus Rom vom 13. Januar 1787.

<sup>11)</sup> Italianische Reise unter bem 8. September.

mit munderbarer Geduld die Ohren räumte" \*), eine Anzahl unvollständiger Dann begleitete ihn bas "Schmerzenskinb" \*\*) nach Italien. Um Schluß bes ersten Abschnittes seiner Italianischen Reise, am 8. September Abends, auf bem Brenner, schreibt Goethe: "Jest sondere ich Sphigenie aus dem Packet und nehme sie mit in bas schöne Land als Begleiterin. Der Tag ist so lang, bas Nachbenken ungestört, und bie herrlichen Bilber ber Umwelt verbrängen feineswegs ben poetischen Sinn. sie rufen ihn vielmehr, von Bewegung und freier Luft begleitet, nur besto schneller hervor," und vom Gardasee melbet er am 12. September Frau von Stein: "Beute habe ich an ber Iphigenie gearbeitet, es ift im Anaesichte bes Sees aut von Statten gegangen"\*\*\*). In Verona begann er die Dichtung von neuem umzuschreiben. Un Herber berichtet er darüber am 18. September: "Nachdem mir das lang mutwillig verschloffene Dhr endlich aufgegangen, fo verjagt nun eine harmonische Stelle bie nachste un= harmonische, und so wird hoffentlich bas gange Stud rein," und fünf Tage später heißt es in Vicenza im Tagebuch: "Ich schreibe nun an Iphigenie ab, bas nimmt mir manche Stunde, und boch gibt's mir unter bem fremben Bolte, unter benen neuen Gegenständen ein gewiffes Gigen= tümliches und ein Rückgefühl ins Baterland" +). Aphigenie mußte bem Dichter die fern weilende Freundin erseben, sie "war die Stellvertreterin ber geliebten Frau, die Gestalt, in der sie ihn begleitete" ++), wie er sie ihr ja auch schließlich mit ben Worten sandte: "Heute geht auch Iphigenie ab, o möchtest Du fühlen, wieviel Gebanken zu Dir herüber und hinüber gegangen sind, bis bas Stud so stand"+++). Um fleißigsten murben zu Benedig in den folgenden Wochen "die Linien der neuen Bearbeitung fortgesett". So schrieb er Mitte Oktober an herber: "Der vierte At mird fast gang neu. Die Stellen, die am fertigsten maren, plagen mich am meisten. Ich möchte ihr gartes Haupt unter bas Joch bes Berfes beugen, ohne ihnen bas Genick zu brechen. Doch ist's sonderbar, daß mit dem Silbenmaß sich auch meift ein besserer Ausbruck verbindet." In Rom endlich wurde Aphigenie vollendet und am 13. Januar 1787 in die Heimat gefandt.

Bergleicht man nun die erste Prosasssung mit der vollendeten Dichtung, so fällt sofort auf, daß schon jene vorwiegend in jambischem Rhythmus geschrieben ist, was ja auch, obschon in geringerem Maße, von Partien des Egmont gilt. Biele Stellen bedurften daher an sich der Form nach kaum

<sup>\*)</sup> Brief an Karl August vom 18. September 1786.

<sup>\*\*)</sup> Italianische Reise, 10. Januar 1787.

<sup>\*\*\*)</sup> Tagebücher und Briefe Goethes aus Italien an Frau von Stein und Herber (Schriften der Goethe-Gesellschaft, Band 2, S. 52); auch im 8. Band der Abteilung IV (Briefe) der Weimarer Ausgade.

<sup>†)</sup> A. a. D. S. 99.

<sup>††)</sup> Hermann Brimm, "Goethe", 15. Borlefung.

<sup>11)</sup> Brief an Frau von Stein vom 13. Januar 1787.

einer Anderung, so 3. B. gleich Jphigeniens erster Monolog, beffen Schluß als Beispiel bienen möge:

Erste Prosafassung.\*)
Auch hab' ich stets auf dich gehofft und hoffe noch Diane, die du mich verstößne Tochter des größten Königs in deinen heiligen, sansten Arm genommen. Ja, Tochter Jovis, hast du den Mann, dessen Tochter du sodertest, hast du den göttergleichen Agamemnon, der die Liebstes zum Mtare brachte, hast du den güttlich von dem Felde der umgewandten Troja mit Ruhm nach

feinem Vaterlande zurück begleitet, haft du meine Geschwister, Gektren und Oresten, den Knaben, und unsere Mutter, ihm zu Hause den schönen Schak bewahret, so rette mich, die du vom Tode gerettet, auch von dem Leben hier, dem zweiten Tod. Berebichtung.

Auch hab' ich stets auf dich gehosst und hoffe Noch jetz auf dich, Diana, die du mich, Des größten Königes verstoßne Tochter, In deinen heil'gen, sansten Arm genommen. Ja, Tochter Zeus, wenn du den hohen Mann, Den du, die Tochter fordernd, ängstigtest, Wenn du den göttergleichen Agamemnon, Der dir sein Liebstes zum Altare brachte,

Bon Trojas umgewandten Mauern rühmlich Nach seinem Baterland zurück begleitet,

Die Jattin ihm, Glektren und ben Sohn, Die schönen Schätze, wohl erhalten haft; So gib auch mich ben Meinen enblich wieder, Und rette mich, die du vom Tod errettet, Auch von dem Leben hier, dem zweiten Tode!\*\*)

Ober man vergleiche das Gespräch zwischen Orest und Phlades im zweiten Akt. Phlades hat seinen Jugendmut und seine Lebenslust zum Ausdruck gebracht: "Und Lust und Liebe sind die Fittiche zu großen Taten," Orest aber antwortet wehmütig:

Erfte Brofafaffung.

Ja, große Taten!
Ich weiß die Zeit wohl noch, da wir sie wor uns sahn, wenn wir zus. auf der Jagd dem Wilde nach durch Berg' und Täler rannten und unsern Ahnherrn gleich dereinst mit Keul' und Schwert dem Ungeheuer so, dem Käuber auf der Spur zu jagen hofften, und dann wir Abends ruhig an der weiten See uns aneinander lehnend saßen,

und die Welt so weit, so offen vor und lag; da fuhr wohl einer manchmal nach dem Schwert, und unsre künft'ge Taten gingen wie die Sterne unzählig über unsern Häuptern auf.

#### Berebichtung.

Große Taten? Ja, Ich wie sie vor uns fahn!
Benn wir zusammen oft dem Wilbe nach Durch Berg' und Täler rannten, und dereinft An Brust und Faust dem hohen Ahnherrn gleich Mit Keul' und Schwert dem Ungeheuer so, Dem Näuber auf der Spur zu jagen hofften; Und dann wir Webends an der weiten See Uns aneinander lehnend ruhig saßen, Die Wellen dis zu unsern Füßen spielten, Die Wellen dis zu unsern Füßen spielten, Die Wellen die zu unsern Füßen scheiten. Da suhr wohl einer manchmal nach dem Schwert Und fünft'ge Taten drangen wie die Sterne

Rings um uns her ungählig aus ber Nacht.

<sup>\*)</sup> Die Zerlegung in ungleiche Zeilen foll bie Vergleichung mit ber Versbichtung erleichtern.

<sup>\*\*)</sup> Noch größer ist die Uebereinstimmung 3. B. in den Worten, mit denen Thoas I,3 auf Iphigeniens Bitte um Heimsendung erwidert: "So kehr' zurück! Tu, was dein Herz dich seist" u. s. w.

Und ebenso die Entgegnung des Pylades:

Erste Prosafassung. Die Tat, die zu vollführen unfre Seele bringt, ist ein unendlich Werk. Wir möchten sie so groß gleich tunt, als wie sie wird, wenn Jahre lang durch ferne Länder und

Geichlechter ber Mund ber Dichter sie vermehrend wälzt. Es klingt so schön, was unfre Läter taten, wenn es im stillen Abendschatten

ber Jüngling mit dem Ton der Harfe schlürft, und was wir tun, ist, wie es ihnen war, voll Müh und eitel Stückwerk.

So laufen wir nach bem, was vor uns flieht, und achten nicht des Weges, den wir treten, und sehen nicht die Tapfen unfrer Uhnherrn

neben uns, und eilen immer ihrem Schatten nach, der göttergleich in einer weiten Ferne der Berge Haupt auf goldnen Wolken krönt. Ich halte nichts von dem, der von sich denkt, als wie das Volk ihn etwa preisen dürfte, allein du darfst den Göttern reichlich danken, für das, was sie durch dich, den Jüngling, schon getau.

Berebichtung.

Unendlich ist das Werk, das zu wollführen Die Seele dringt. Wir möchten jede Tat So groß gleich tun, als wie sie wächst und wird,

Wenn Jahre lang burch Länder und Beichlechter

Der Mund der Dichter sie vermehrend wällst. Es klingt so schön, was unfre Läter taten, Wenn es im stillen Abendschatten rubend Der Jüngling mit dem Ton der Harfeschlürft; Und was wir tun, ift, wie es ihnen war, Boll Müh' und eitel Stückvert!

So laufen wir nach benn, was vor uns flieht, Und achten nicht des Weges, den wir treten, Und sehen neben uns der Ahnherrn Tritte Und ihres Erbelebens Spuren kaum. Wir eilen immer ihrem Schatten nach,

Der göttergleich in einer weiten Ferne Der Berge Haupt auf goldnen Wolken frönt. Ich halte nichts von dem, der von sich denkt, Wie ihn das Bolk vielleicht erheben möchte. Allein, o Jüngling, danke du den (Vöttern, Daß sie so früh durch dich so viel getau.

Hat man folche Stellen vor Augen, so möchte man glauben, es bestehe kaum ein wesenklicher Unterschied zwischen ber Jehigenie von 1779 und 1786. An der letztgenannten ist auch das nicht ganz klar durchgeführte Bild von den der Berge Haupt krönenden goldnen Wolken unverändert geslassen, und ebenso ist der Vers: "Voll Müh' und eitel Stückwerk" nicht ausgefüllt worden; freilich wird auch gerade durch dies plötliche Abbrechen das Stückwerk gut veranschaulicht.\*)

Ebenso wie in größeren Zusammenhängen der Dialoge und Monologe finden wir in den ganz kurzen Wechselreden häusig auffallende Übereinstimmung zwischen den beiden Fassungen. Zweisellos hat hier von Ansang an die im griechischen Drama beliebte Stichomythie, d. h. der rasche Wechsel von Rede und Gegenrede in je einem Verse, bewußt oder undeswußt vorbisdich gewirkt. Im zweiten Austritt des ersten Aktes hat Arkas Jphigenie gebeten, der Werdung des Königs freundlich entgegen zu kommen, und nun folgen schon in der ursprünglichen Dichtung Schlag auf Schlag dieselben fünfzüsigen Jamben wie später:

Iphigenie: Soll ich beschleunigen, was mich bedroht? Arfas: Willft du sein Werben eine Drohung nennen? Iphigenie: Es ist die schrecklichste von allen mir.

<sup>\*)</sup> Goethe an Herber 13. Januar 1787: "Einige halbe Berfe habe ich gelaffen, wo sie vielleicht gut tun."

Arkas: Gib ihm für seine Neigung nur Bertraun.
Iphigenie: Wenn er von Furcht erst meine Seele löst.
Arkas: Warum verschweigst du deine Herkunft ihm?
Iphigenie: Weil einer Priesterin Geheimnis ziemt,

nur daß der britte Bers weniger melodisch lautet: "Es ist's und mir die schrecklichste von allen."

Ahnliche, wenn auch nicht so völlige Übereinstimmung läßt sich in bem Gespräch zwischen Iphigenie und Phlades im vierten, zwischen Iphisgenie und Thoas im fünften Akt beobachten. Der Dichter hat aber dies Kunstmittel, starke seelische Erregung lebendig wirksam zu machen, bei der Umsarbeitung noch viel konseguenter verwertet.

Im größten Gegensatzu ben bisher behandelten Stellen stehen nun solche, an benen die Wahl des Ausdrucks, sowie die weniger rhythmische Wortfolge einen stark prosaischen Sindruck machen. Dies gilt besonders von den Teilen des Dramas, in denen die eigentliche Handlung stillsteht, in denen berichtet und erzählt wird. Zur Probe sei aus der Erzählung Iphigeniens von ihren Uhnen ein Abschnitt gegeben:

#### Erfte Brofafaffung.

Pelops, sein Sohn, raubt durch Berräterei dem Önomaus Leben und Tochter, die schöne Hippodamia; aus ihnen entspringen Thyest und Atreus, denen noch ein Bruder aus einem andern Bette des Pelops im Wege steht, Chrysipp an Namen; sie führen einen Anschlag auf sein Leben aus, und der erzürnte Bater sodert verdachtvoll von Hippodamien ihres Stiefsohns Blut, und sie entleibt sich selbst.

#### Berebichtung.

Schon Pelops, ber Gewaltig-wollenbe, Des Tantalus geliebter Sohn, erwarb Sich durch Verrat und Mord das schönste Weib, Onomaus' Erzeugte, Hippodamien. Sie bringt den Wünschen des Gemahls zwei Söhne, Thuest und Atreus. Neibisch sehen sie Des Vaters Liebe zu dem ersten Sohn Aus einem andern Vette wachsend au. Der Haf verbindet sie, und heimlich wagt Das Paar im Brudermord die erste Tat. Der Vater wähnet Hippodamien Die Mörberin, und grimmig fordert er Von ihr den Sohn zurück, und sie entleibt Sich selbst —

Ober man vergleiche ben Bericht bes Arkas am Anfang bes fünften Aftes:

#### Erfte Brojafajjung.

Berwirrt gesteh' ich, o Herr, daß ich meinem Verdacht keine Richtung zu geben weiß, ob diese Gefangnen auf ihre Flucht heimlich sinnen, oder ob die Priesterin ihnen Vorsichub tut. Es geht ein Gerücht, man habe am User Gewaffnete gesehn, und der Wahnstinn des Meuschen, die Weihe und der Aufschub sind verschiedentlich auszulegen, nachdem man argwöhnt, streng oder gelind.

#### Berebichtung.

Berwirrt muß ich gestehn, daß ich nicht weiß, Wohin ich meinen Argwohn richten soll.
Sind's die Gefangnen, die auf ihre Flucht Verstohlen sinnen ? It's die Briefterin, Die ihnen hilft? Es mehrt sich das Gerücht, Das Schiff, das diese beiden hergebracht, Sei ingend noch in einer Bucht versteaft. Und jenes Wannes Wahnsinn, diese Weihe, Der heil'ge Vorwand dieser Zögrung rusen Den Argwohn lauter und die Vorsicht auf.

Zu den prosaischen Abschnitten dieser Art gesellen sich auch diesenigen Monologe Jphigeniens, die später einen bewegteren Rhythmus als den der einfachen, fünffüßigen Jamben zeigen. So lautet der Schluß des ersten Altes:

#### Erfte Brojafaffung.

Du haft Wolfen, gnäbige Retterin, den Unschuldigen einzuhüllen und auf Winden ihn dem ehrnen Geschick aus dem schweren Arm über Meer und Erde und wohin dir's gut dünkt zu tragen. Du bist weise und siehst das Jukünftige, und das Vergangene ist dir nicht vorbei! Enthalte vom Blut meine Hände, denn es bringt keinen Segen, und die Gestalt des Ermordeten erscheint auch dem zufälligen Mörder zur bösen Stunde. Denn die Unsterdlichen haben ihr Menschengeschlecht lieb, und wollen ihm ein kurzes Leben gerne fristen, und gönnen ihm den Mitgenuß auf eine Weile des ewig leuchtenden Hinnels.

#### Bersbichtung.

Du haft Wolfen, gnäbige Retterin, Einzuhinlen unschuldig Verfolgte, Und auf Winden bent ehrnen Geschick sie Aus ben Armen, über bas Meer, Uber ber Erbe weiteste Streden Und wohin es bir gut bunkt zu tragen. Weise bist du und siehest bas Künftige; Nicht vorüber ist bir bas Bergangene. Und bein Blick ruht über ben Deinen Wie bein Licht, bas Leben ber Nachte, Uber der Erbe ruhet und waltet. O enthalte vom Blut meine Sanbe! Nimmer bringt es Segen und Rube; Und die Geftalt des aufällig Ermordeten Wirb auf bes traurig-unvilligen Nörbers Boje Stunden lauern und schrecken. Denn die Unfterblichen lieben ber Plenschen Weit verbreitete gute Geschlechter, Und sie fristen das flüchtige Leben Gerne bem Sterblichen, wollen ihm gerne Ihres eigenen, ewigen Simmels Mitgenießenbes fröhliches Anschaun Gine Beile gonnen und laffen.

Vielleicht ist Goethe burch ben baktylo-trochäischen Rhythmus der ersten Worte später bazu angeregt worben, bem ganzen Gebete biese tiefinnerliche

Bewegung zu verleihen. Ühnlich ift es mit dem Parzenliede; auch hier trägt der Anfang schon ursprünglich den jambisch-anapästischen Sharakter: "Es fürchte die Götter das Menschengeschlecht"\*). Noch gar keinen Anklang dagegen an die spätere Form, die gleichfalls so lebendig die Erregung malt, zeigt der Ansang des vierten Akks:

#### Erfte Projafaffung.

Wem die himmlischen viel Berwirrung zugedacht haben, wem sie den erschütternben schnellen Wechsel von Freude und Schmerz bereiten, dem geben sie kein höher Geschenk als einen ruhigen Freund.

Bersdichtung.
Denken die Himmlischen Ginem der Erdgebornen Biese Berwirrungen zu, Und bereiten sie ihm Bon der Freude zu Schmerzen Und von Schmerzen zur Freude Tief erschitternden Übergang; Dann erziehen sie ihm In der Nähe der Stadt, Oder am fernen Gestade, Daß in Stunden der Not Auch die Hille bereit sei, Einen ruhigen Freund.

Nachdem uns so einerseits die nahe Verwandtschaft zwischen der ersten Prosafassung und der späteren Gestalt der Dichtung und anderersseits wieder der außerordentliche Gegensatzwischen beiden entgegengetreten ist, wollen wir nunmehr im einzelnen betrachten, was der Dichter getan hat, um dem Drama die wahre Lollendung zu geben, welche Kunst er ans gewendet hat, um die Form zu glätten und zu veredeln, den inneren Geshalt zu vertiesen und zu bereichern.

Da sind zunächst geringe Zusäte ober Streichungen und Ander rungen bes Ausbrucks, bisweilen eines einzigen Wortes, bie an sich unbedeutend erscheinen und doch dazu beitragen, den Charakter bes Ganzen zu verändern.

In dem Gespräche mit Pylades IV, 4 sagt Jphigenie ursprünglich: "Nicht Furcht, ein edler Gefühl macht mir bange. Den König, der mich gastfreundlich aufnahm, beraub' ich und betrüg' ich," wie viel mehr aber besagen die Berse:

Die Sorge nenn' ich ebel, die mich warnt, Ten König, der mein zweiter Bater ward, Nicht tückisch zu betrügen, zu berauben.

<sup>\*)</sup> Dagegen ist dieser Rhythmus in ben Worten des Orest III, 2 von der Stelle an: "Willsommen Bäter, euch grüßt Orest!" schon in der ersten Fassung völlig durchgeführt, wie überhaupt die ganze Vision im Wortsaut kann einer Anderung bedurfte.

Und nach dem Hinweis des Phlades: "Den beraubst du, der beinen Bruder zu schlachten gebot" — später: "Der deinen Bruder schlachtet, dem entsliehst du" —, wie viel kurzer, prägnanter, eindrucksvoller sind Jphigeniens Worte: "Es ist derselbe, der mir Gutes tat" als ehedem: "Es ist eben der, und eine Wohltat wird durch übles Bezeigen nicht ausgelöscht."

Im ersten Gespräch mit Pylades II, 2 sagt Iphigenie anfangs: "So groß bein Unglück ist, beschwör' ich bich, vergiß es, bis du meiner Neugier genug getan." Ein bloßes "mir" statt "meiner Neugier" genügte, und Bers und Sinn waren vollkommen. Ebenda berichtet Pylades: "Klytämnestra hat, geholsen von Ügisth, den Ugamemnon am Tage der Rückschr umgebracht"; dagegen halte man die Berse:

stlytänmestra hat Mit Hülf' Ügisthens den Gemahl berückt, Um Tage seiner Nückkehr ihn ermordet!

Durchgehends ist so ber Ausdruck flussiger ober anschaulicher, vornehmer ober inniger geworben. So jagt Jphigenie zu Arkas I, 2:

#### Erfte Brofafaffung.

Welch Leben ist's, bas an der heil'gen Stätte, gleich einem Schatten ich um ein geweihtes Grab vertrauren muß?

#### Berebichtung.

Welch Leben ist's, bas an ber heil'gen Stätte, Gleich einem Schatten um sein eigen Grab, Ich nun vertrauern muß?

und weiter:

#### Erite Projafaffung.

Unnütz sein ist tot sein. Meist ist das des Weibes Schickfal, und vor allen meins.

Beredichtung.

Gin unnütz Leben ift ein früher Tob; Dies Frauenschickfal ift vor allen meins.

Das eben Gesagte gilt auch von den Stellen, die schon ursprünglich fast Verse waren, z. B. gleich vom Ansang des Dramas. Zuerst lautete er: "Heraus in eure Schatten, ewig rege Wipsel des heiligen Hains, hincin in's Heiligtum der Göttin, der ich diene, tret' ich mit immer neuem Schauer, und meine Seele gewöhnt sich nicht hierher!" Schon 1780 änderte Goethe: "... wie in das Heiligtum der Göttin, der ich diene, tret' ich mit immer neuem Schauder." Wie der Dichter aber gerade am Ansang geseilt hat, zeigt eine Vergleichung der ersten italienischen Fassung mit der endgültigen, die auf einen darübergeklebten Zettel geschrieben ist:

Erste italienische Fassung. heraus in\*) eure Schatten, ewig rege Wipfel Des alten heil'gen bicht belaubten Haines, Wie in das imme Heiligtum der Göttin Tret'ich von schauderndem Gefühl ergriffen\*\*) Ms wenn ich euch zum ersten Mal beträte lind es gewöhnt sich nicht mein Geist hierher.

Leste Fassung. Heraus in eure Schatten, rege Wipfel Les alten, heil'gen dichtbelaubten Haines, Wie in der Göttin stilles Heiligtum, Tret' ich noch jest mit schauderndem Gefühl, Als wenn ich sie zum ersten Mal beträte, Und es gewöhnt sich nicht mein Geist hierher.

Ungleich stimmungsvoller wirkt hier noch bie lette Umgestaltung, bei ber aus bem inneren bas stille Heiligtum ber Göttin murbe.

Enblich gibt es sogar Stellen, die schon von Anfang an Verse waren, und die doch erst zuletzt durch eine leise Anderung ihre volle Schönheit erhielten. So sagt Jphigenie zu Arkas I, 2:

Erfte Profafassung. Die sügte Frembe ist nicht Baterland.

Versbichtung. Kann uns zum Laterland die Fremde werben?

Der zweite Akt beginnt mit Orests Worten:

Erste Brosafassung. So nahen wir uns dem gewissen Tod.

Bersbichtung. Es ift ber Weg bes Tobes, ben wir treten.

und Iphigenie fragt in ber folgenden Szene Pylades:

Grite Brofafaffung. It Troja ungekehrt? Berfichr' es mir.

Versbichtung: Fiel Troja? Teurer Mann, versichr' es mir.

Zur Formschönheit ber Iphigenie trägt noch die bilberreiche Sprache bebeutend bei; keine ber Goethischen Dichtungen ist so reich an tressenz ben, anschaulichen, lieblichen und erhabenen Bilbern und Vergleichen\*\*\*). Einige gerade der schönsten und wirkungsvollsten sinden sich bereits in der ersten Fassung. Schon dort gedenkt Orest dankbar der Eltern des Pylades, die ihn, "die halberstarrte junge Blüte pslegten", und vergleicht den Freund mit einem bunten Schmetterling, der um eine dunkse Blume gaukelt; Iphizgenie nennt die schwerderling, der um eine dunkse Blume gaukelt; Iphizgenie nennt die schwerderling, wie Feuer sich gegen Wasser

<sup>\*)</sup> Berbeffert aus: "In".

<sup>\*\*)</sup> Berbeffert aus: "Tret' ich mit Schauer wie das erste Mal".

<sup>\*\*\*)</sup> Gingehend hat hierüber A. Biese geschrieben: "Die metaphorische Sprache in Goethes Iphigenie" (Padagogit und Poesse, S. 117—132).

wehrt und zischend seinen Feind zu verzehren sucht, so arbeitet in meinem Busen der Jorn gegen deine freundlichen Worte." Schon dort klagt serner Orest in der Erkennungsszene, daß die Erinnyen ihm "ewig die Asche von der Seele blasen und nicht leiden, daß sich die letzen Kohlen vom Schreckensbrande seines Hauses still in ihm verglimmen", und fragt: "soll die Glut denn ewig angesacht, mit Höllenschwefel genährt, mir auf der Seele brennen?" Vergleicht man aber Jphigeniens Antwort hier und in der letzen Fassung, so zeigt sich in der Ausmalung des ergreisenden Vildes beutlich eine Vertiefung.

#### Erfte Brofafaffung.

Süßes Rauchwerf bring' ich barauf. O laß den Hauch der Liebe nicht unwillsommen dir den Busen treffen,

#### Bersbichtuna.

Ich bringe sußes Rauchwerk in die Flamme, O laß den reinen Hauch der Liebe dir Die Glut des Busens leise wehend kühlen.

Und so sind überhaupt die Fälle zahlreich, in denen Goethe das ursprüngliche Bild später veredelt ober weiter ausgeführt, unschöne Vergleiche getilgt ober neue hinzugefügt hat. So sagt Jphigenie von ihren Ahnen anfangs: "Die finstere Nacht hat noch viel schredliches Geschick und Taten dieser Unseligen gebrütet"; später:

Und viel unseliges Geschick der Männer, Biel Taten des verworrnen Sinnes beckt Die Nacht mit schweren Fittichen und läßt Uns nur in grauenvolle Dämmrung sehn.

Drest fagt von Jphigenie V, 7: "Die Göttin nahm dich weg, du Grundsstein unsers Hauses," aber schon bei der Umarbeitung im Jahre 1781 verbesserte Goethe: "Gleich einem heil'gen Bild, woran der Stadt Geschick\*) durch ein geheinnes Götterwort gebannt ist, nahm sie dich weg, dich Schützerin des Hauses."

Die Steigerung des bilblichen Ausbrucks zeigt z. B. eine Vergleichung der Worte Iphigeniens bei Orests erster Andeutung des Muttermordes:

#### Projafaffung.

Die Ungewißheit schlägt mit tausenbfältigem Berbacht mir an bas Herz.

#### Berebichtung.

Die Ungewißheit schlägt mir tausenbfältig Die bunkeln Schwingen um bas bange Haupt.

Umgekehrt wurde das Bild abgeschwächt, z. B. V, 3, wo Thoas von Iphigenie sagt, als sie freimütig und streng des Königs Willkur verurteilt: "Wie int die sanste, heilige Harfe umgestimmt," später: "Die heil'ge Lippe

<sup>\*)</sup> In ber letten Faffung: "Der Stadt umvandelbar Geschick."

tönt ein wildes Lied." Ganz getilgt aber wurde das unschöne Bild im Monologe des Thoas V, 2; hier heißt es zuerst, wenn Jphigenie in die Hände seiner Vorsahren gefallen wäre, so wäre sie froh gewesen, nur das eigene Leben zu gewinnen, "und hätte sich gar gern mit fremdem Blut zum Leben jährlich wieder aufgewaschen," dagegen in der Versdichtung, sie hätte "fremdes Blut vor dem Altar vergossen, hätte Pflicht genannt, was Not wat." Spenso ist es in der dritten Szene des fünsten Aktes, als Jphigenie verzweiselt mit dem Entschlusse ringt, dem König die volle Wahrsheit zu offenbaren:

#### Erfte Brofafaffung.

Rönntest bu sehen, wie meine Seele durcheinander kampft, ein bos Geschwür, bas sie' ergreifen will, im ersten Anfat mutig abzutreiben.

#### Berebichtung.

D fähest bu, wie meine Seele tämpft, Ein bös Geschick, bas sie ergreisen will, Im ersten Anfall mutig abzutreiben!

Haufger ist ein Bild, ein Ausdruck der Befeelung, der Vermenschlichung später hinzugefügt worden. In der Prosafassung gibt Iphigenie in einsfacheren Worten der Furcht Ausdruck, daß Thoas sie, wenn er sie kennte, "in elendschweisende Verdamnnis verstoßen" würde; später sagt sie, daß das Elend "jeden Schweisenden, von seinem Haus Vertriebnen überall mit kalter, fremder Schreckenshand erwartet". Und weiter sehe nan, wie Iphigenie in dieser Szene ihre Sehnsucht offenbart:

#### Erfte Brojafaffung.

Soll ich nicht meinen Bater gern und meine Mutter wieder sehn, die mich als tot beweinen, und in den alten Hallen von Myzene meine Geschwister! daß, wenn du mich dorthin auf leichten Schiffen senden wolltest, du mir ein neu und doppelt Leben gäbest.

#### Berebichtung.

Und sagst du dir nicht selbst, wie ich dem Bater, Der Mutter, den Geschwistern mich entgegen Mit ängstlichen Geschlen sehnen muß?
Daß in den alten Hallen, wo die Trauer Nur manchmal stille meinen Namen lispelt, Die Freude wie um eine Neugeborne Den schönsten stranz von Säul' an Säulen schlinge. O sendertest du mich auf Schiffen hin!
Du gäbest mir und allen neues Leben.

Mehrfach genügte auch in sclhem Falle eine leise Anderung, so wenn Pylades zu Jphigenie IV, 4 statt: "Zage nicht! Nur in der Furcht ist die Gefahr," später fagt: "Fürchte nicht! Betrüglich schloß die Furcht mit der Gefahr ein enges Bündnis; beide sind Gesellen", oder wenn Jphigenie im Singangsmonolog den beklagend, "der fern von Eltern und Geschwistern ein einsam Leben führt," nicht mehr fortfährt: "ihn läßt der Gram des

schönsten Glückes nicht genießen", sonbern: "ihm zehrt ber Gram bas nächste Glück von seinen Livven wea."

Dieser eben betrachtete Fortschritt in der Beherrschung des bilblichen Ausdrucks zeigt uns nun aber nicht bloß, wie sich in der Zeit von 1779 bis 1786 des Dichters Empsindung für die Schönheit der Form gesteigert hat, und wie seine schöpferische Sprachgewalt gewachsen ist, sondern zugleich sind die Persönlichkeiten des Draunas damit auf eine höhere Stuse gehoben. Überhaupt können wir nun beobachten, und damit kommen wir zu etwas durchaus Innerlichem, wie die Charaktere der Personen, abgesehen von der farbloseren Gestalt des Arkas, sämtlich gewonnen haben. Das Wesen ist von Ansang an dasselbe, aber Schwächen sind gemildert, Vorzüge gesteigert worden.

Gleich in den ersten Worten Johigeniens tritt jest ihre demutige Ersgebung in den Willen der Göttin hervor, was einst nicht der Kall war:

Grite Profafaffung.

So manche Jahre wohn' ich hier unter euch verborgen, und immer bin ich wie im ersten fremd.

Bergbichtung.

So manches Jahr bewahrt mich hier verborgen Ein hoher Wille, dem ich mich ergebe.

und weiter:

Erfte Profafaffung.

Der Frauen Buftand ift ber schlimmite vor allen Menschen.

Berebichtung.

Ich rechte mit den Göttern nicht; allein Der Frauen Zustand ist beklagenswert.

Shren stärker betont:

Erfte Projafaifung.

Wie schwer wird mir's dir wider Willen dienen, ewig reine Göttin!

Berebichtung.

D wie beschämt gesteh' ich, baß ich bir, Mit ftillem Widerwillen biene, Göttin.

und der Bitte an Diana um Errettung "von dem Leben hier, dem zweiten Tode" sind die Worte vorangeschickt: "so gib auch mich den Meinen endlich wieder."

Auf seiner italienischen Reise sah Goethe in Bologna ein Bild, das die heilige Agathe darstellte, und schrieb darüber an Frau von Stein: "Ich habe mir die Gestalt wohl gemerkt und werde ihr im Geiste meine Jehigenie vorlesen und meine Heldin nichts sagen lassen, was diese Heilige nicht aussprechen möchte."\*) 11nd so ist denn wirklich einiges geschwunden, was

<sup>\*) 19.</sup> Nov. 1786 — N. M. Mener weist in seiner Goethe-Biographie, S. 176, darauf hin, daß nun erst Orest in der Schlußizene Jphigenie eine Heilige nennt, doch gebraucht IV, 4 gerade unsprünglich Phlades diese Bezeichnung (vergl. unten S. 439).

einen Schatten auf Iphigeniens reine Seele, auf ihre Wahrhaftigkeit werfen fonnte. Vor der ersten Unterredung mit Thoas betete sie ursprünglich: "Berleih' Minerva mir, baß ich ihm sage, mas ihm gefällt;" später spricht fie ben Munich aus, daß fie "bein Mächtigen, was ihm gefällt, mit Wahrheit jagen möge." Noch beutlicher zeigt sich die Beränderung in der Bebanblung bes Konflifts im vierten Aft. Arfas verlangt, daß Jphigenie mit bem heiligen Werk der Weihung des Götterbildes nicht beginne, bevor er es bem König gemelbet habe. Iphigenie entgegnet: "Dies ist allein ber Priestrin überlaffen," und nun behält Artas ursprünglich fogleich bas lette Wort: "Solch seltnen Fall soll auch der König wissen," und geht unvermittelt auf die Werbung des Thoas über. Seit der Umarbeitung von 1781 aber spinnt sich das Gespräch noch weiter fort, und indem es mit Iphigeniens Worten: "Ich gebe nach, wenn bu nicht fäumen willst," einen vorläufigen Abschluß findet, zeigt fich beutlicher, daß "ihr Berz bem Arkas als Recht gestehen mußte, was er mit Vernunft und Ernft von ihr verlangte." Stärker noch ift ber Gegensat im Schlufinonolog bes vierten Aftes. An Stelle der Klage: "Ach warum scheint der Undank mir wie tausend andern nicht ein leichtes, unbebeutenbes Bergehn?" find in ber italienischen Kassung die Worte getreten:

D daß in meinem Busen nicht zuleht Ein Wiberwille keime! Der Titanen, Der alten Götter tiefer Haß auf euch, Olympier, nicht auch bie zarte Brust Wit Geierkauen fasse! Rettet mich, lund rettet euer Wild in meiner Seele!

Wie hier bas religiöse Clement vertieft ist, worauf wir noch zu sprechen kommen, so sind auch im vorhergehenden Gespräche Worte hinzugesügt, die für das Wesen Jphigeniens ungemein bezeichnend sind. Als sie erklärt hat, auch wenn der Undank durch die Not entschuldigt werde, so sei doch ihr eigen Herz nicht befriedigt, erwidert Pylades: "Zu strenge Fordrung ist verborgner Stolz," sie aber gibt die gerade in ihrer Schlichtheit so wirksame Antwort: "Ich untersuche nicht, ich sühle nur."

Orests Charafter und Gemütsart waren vom Dichter gleich beim ersten Entwurf in ihrer ganzen Tiefe ergriffen und mit packender Gewalt dargestellt worden, und doch zeigt ein Zusat wie: "Sie haben mich zum Schlächter auserkoren, zum Mörder nieiner doch verehrten Mutter" noch weitere Vertiefung. Auch ist im fünften Akt das Bild des königlich stolzen helben um den schönen Zug ebelnütiger Gesinnung bereichert worden. Er erbietet sich, mit einem der Edelsten aus Thoas Heer um Leben und Freiheit zu kämpfen, fügt aber in der vollendeten Dichtung hinzu:

Und laß mich nicht allein für unfre Freiheit, Laß mich, ben Fremben, für die Fremben kämpfen. Fall' ich, so ist ihr Urteil mit dem meinen Gesprochen; aber gönnet mir das Glück Bu überwinden, so betrete nie Gin Mann dies Ufer, dem der schnelle Blick Höllfreicher Liebe nicht begegnet, und Getröstet scheibe jeglicher hinveg!

Auch die Gestalt des Pylades, der in Odysseus sein Vorbild versehrend, List und Kühnheit zu vereinen strebt, schwebte dem Dichter von Anfang an in sesten Umrissen vor. Jedoch hat er hier später in glücklicher Weise gemildert. Er läßt ihn II, 1 nicht mehr sich rühmen: "Tausend Känke gehen jeden Tag durch meine Seele," und Orest nennt ihn nicht mehr einen leichtsinnigen, sondern einen immer munteren Gesellen und sagt nicht mehr, daß er gleich einem bunten Schmetterling um ihn an jedem Tag mit neuer Torheit, sondern mit neuem Leben gautele. Auch durste der stets ruhig, klar und besonnen Denkende nicht mehr durch die Heilung des Orest so fröhlich gestimmt werden, daß er "kaum dem Notwendigen nachdachte"\*).

Durchweg gehoben ist ferner der Charafter des Thoas, und Goethe hat burch feine Hinweise und Aufäte schon im ersten Aft bafür gesorgt. baß bie Umstimmung im fünften verständlicher wird. Das erste, was wir von ihm hören, ist jest im Monolog der Jphigenie: "So hält mich Thoas hier, ein ebler Mann, in ernsten beil'aen Sflavenbanden fest" \*\*). Arkas fagt nicht mehr, ber raube Sinn bes Königs fei burch Iphigenie gemilbert, sondern, der König, der sie "weise und tapfer so lang geführt, erfreue sich nun auch der Milde in ihrer Gegenwart und erleichtere ihnen des schweigen= den Gehorsams Pflicht." Und auch hier wieder ein vielsagender Zusat: er fühlt es tief "in seiner großen Seele", daß Jphigenie sich vor ihm ver= Dem entspricht gang die leichte, aber bebeutungsvolle Anderung ber Wortfolge, als Iphigenie sich V, 3 weigert, bas Opfer zu vollzieben: anfangs hieß es: "Dem Ausspruch eines rauhen Mannes bin ich mich zu fügen nicht gewohnt," fpater aber: "Dem rauhen Ausspruch eines Mannes mich zu fügen lernt' ich weber dort noch hier." Endlich ist auch noch die Werbung des Thoas im ersten Aft nachträglich feiner motiviert worden. Eine alte Neigung und die jegige Dbe seiner Wohnung treiben den König zur Aussprache seines Bunsches. Wenn ber Dichter ihn bann aber später seine Werbung mit den Worten einleiten läft:

> Du nahmeft Teil an meinen tiefen Schmerzen, Als mir das Schwert der Feinde meinen Sohn, Den letzten, besten, von der Seite riß,

wie haben da beide Personen gewonnen, wieviel tiefer ist das Verhältnis zwischen ihnen ausgesaßt\*\*\*).

<sup>\*)</sup> IV, 4, Anfang.

<sup>\*\*)</sup> Demgemäß auch ber Zusat in Orests letten Worten: "Und reines, findliches Bertrauen zu einem eblen Manne wird belohnt."

<sup>\*\*\*)</sup> Tem entspricht auch die persönlichere Färbung in Thoas' Monolog V, 2 in dem Versdrama.

Damit wären wir zugleich zu etwas Allgemeinerem gekommen, was wir bei der Umdichtung auf Schritt und Tritt beobachten können. Die seelischen Beziehungen zwischen den Personen des Dramas sind seiner, innerslicher geworden; das Gefühlsleben der einzelnen Gestalten, nicht bloß der an der Handlung beteiligten Menschen, sondern auch der Personen der Borzeschichte, ist reicher, tieser geworden; ihre Anschauungen erscheinen vielsach geläutert, und der Ausdruck "Seelendrana", den Scherer zuerst für Goethes Werk gesunden hat, wie auch schon Schiller "Seele" den eigentlichen Vorzug der Jphigenie nannte\*), paßt in ganz besonderem Maße für die Versdichtung.

Als Beleg möge gleich die Fortsetung des eben berührten Gespräches dienen. Iphigenie hat begonnen, von ihren Ahnen zu erzählen, von Tantalus, Pelops und dem Selbstmorde der unschuldig geschmähten Hippodamia der richtet. Da wirft Thoas, zwar schaubernd vor den Schreckenstaten, aber sie doch verurteilend, die noch dazu ziemlich ungeschickten Worte ein: "Es wälzet böse Tat vermehrend sich ab in dem Geschlecht," und Jphigenie fährt gewissermaßen entschuldigend fort: "Sin Haus erzeugt nicht gleich den Halbzott noch das illngeheuer; eine Reihe von Solen oder Bösen dringt zuletzt die Freude oder das Entsehen der Welt hervor." Ungleich! mehr innere Bewegung und innigere Anteilnahme, zartere Empfindung und doch zugleich mehr bramatisches Leben verrät die Umbichtung:

Thoas: Du schweigest? Fahre fort zu reben! Laß bein Vertraun dich nicht gereuen! Sprich! Iphigenie: Wohl dem, der seiner Läter gern gedenkt, Der froh von ihren Taten, ihrer Größe Den Hörer unterhällt, und still sich freuend Uns Ende dieser schönen Reihe sich Geschlossen sieht! Denn es erzeugt nicht gleich Ein Haus den Halbgott noch das Ungeheuer; Erst eine Reihe Böser oder Guter Bringt endlich das Entsehen, bringt die Freude Der Welt hervor,

Auch in der folgenden schauerlichen Erzählung von Atreus, der die Söhne seines Bruders Thuest schlachtet und dem Vater "die etle, schaubers volle Speise" vorsetzt, ist ein ungemein rührender, menschlicher Zug später hinzugefügt worden:

Und da Thyest an seinem Fleische sich Gesättigt, eine Wehmut ihn ergreist, Er nach den Kindern fragt, den Tritt, die Stimme Der Knaben an des Saales Türe schon Zu hören glaubt, wirst Atreus grinsend\*\*) Ihm Sand und Füße der Erschlagnen hin.

<sup>\*)</sup> Brief an Goethe vom 22. Januar 1802.

<sup>\*\*)</sup> Auch dieser charafteristische Zusatz ist neu; Proja: "Atrens, der entsetliche." Rord und Sid. CXII, 336.

Sbenso ist der Schluß der ganzen Erzählung bedeutungsvoller geworden. "Iphigenie, Agamemnons und Klytämnestrens Tochter, ist's, die mit dir spricht," hieß es zuerst, später aber sagt sie:

Ich bin es selbst, bin Iphigenie, Des Atreus Gutel, Agamemnons Tochter, Der Göttin Eigentum, die mit dir spricht,

bamit zugleich die Zugehörigkeit zu bem fluchbeladenen Tantalidengeschlecht, die Abkunft vom "größten König", dem "göttergleichen" Agamemnon, und den priesterlichen Beruf betonend.

Mit dem eben Berührten hängt es eng zusammen, daß es Goethe mit bewunderungswürdiger Kunft noch immer mehr und mehr verstanden hat, uns die Empfindungen und Stimmungen seiner Heldin zu schilbern. So kommt die Freude über den wiedergefundenen Bruder in der vollendeten Dichtung viel unmittelbarer, der Dank an die Gottheit wärmer und perfönslicher zum Ausdruck.

#### Grite Brofafaffung.

Deinen Rat ewig zu verehren, Tochter Lato's, war mir ein Geset, dir mein Schicksal ganz zu vertrauen, aber solche Hosten hatt' ich nicht auf dich, noch auf beinen weit regierenden Bater. Soll der Mensch die Götter wohl bitten? Sein kühnster Wunsch reicht der Gnade, der schönsten Tochter Jovis, nicht an die Knie, wann sie, mit Segen die Hand gefüllt, von den Unsterblichen freiwillig herabkommt.

#### Bergbichtung.

So steigst bu benn, Erfüllung, schönste Tochter Des größten Baters, endlich zu mir nieber! Wie ungeheuer steht bein Bild vor mir! Kaum reicht mein Blid dir an die Hände, die Mit Frucht und Segenskränzen angefüllt, Die Schäpe des Olympus nieberbringen.

Und bei dem Preise der Götter, "die gelassen der Menschen Flehen hören, das kindisch um Beschleunigung sie bittet, die allein wissen, was uns frommt, deren Hand unreif nie die goldnen himmelsfrüchte bricht," hat Goethe mit gutem Grunde den frostigen Zusat später gestrichen: "Aus dem Blute Hazinths sproßte die schönste Blume, die Schwestern Phaethons weinten lieblichen Balsam, und mir steigt aus der Eltern Blut ein Reis der Errettung, das zum schattenreichen Baume Knospen und Wuchs hat."

Daß der Konslikt im vierten Akt, der ja in raschen Zuge an einem Tage entworsen war, später tieser gefaßt wurde, und daß die Führung des Dialogs in den beiden Gesprächen Iphigeniens mit Arkas und Pylades eine seinere wurde, ist schon oben angedeutet worden; Zusäte und Umstellungen haben dazu beigetragen. Hier sei noch darauf hingewiesen, wie lebensvoll und anschaulich sich Iphigeniens Sehnsucht im ersten Monolog ausspricht. "Wein Verlangen steht hinüber nach dem schönen Lande der Griechen, und immer möcht' ich übers Meer hinüber, das Schicksal meiner

Vielgeliebten teilen," so hieß es auf bem beutschen Boben Thüringens. Sine ganz neue persönliche Anschauung mußte noch auf ber italienischen Reise hinzukommen: "Am Garbasee, als ber gewaltige Mittagswind die Wellen ans User trieb, wo ich wenigstens so allein war als meine Heldin am Gestade von Tauris, zog ich die ersten Linien der neuen Bearbeitung," so erzählt Goethe in der Italiänischen Reise\*). Hier fand er im Volkmannschen Reisehandbuch die Worte Bergils citiert, mit denen dieser die mit meeresähnlichem Brausen sich erhebenden Fluten des Gardasees schildert: "Der erste lateinische Vers, dessenstand mir lebendig vorsteht"\*\*), und nun lesen wir:

Denn ach mich trennt das Meer von den Geliebten, Und an dem Ufer steh' ich lange Lage Das Land der Griechen mit der Seele suchend; Und gegen meine Seufzer bringt die Welle Nur dumpfe Töne brausend mir herüber\*\*\*).

Mit dieser zunehmenden Verinnerlichung steht in nahem Zusammenhang die stärkere Betonung des religiösen Slements, die kräftigere Hervorhebung des im Tantalidenhause fortwirkenden Fluchs und der von Jphigeniens reiner Seele ausgehenden entsühnenden und erlösenden Wirkung †). Ursprünglich leitete Jphigenie die Erzählung von ihren Ahnen mit den Worten

Soll ich bir noch bie Ühnlichkeit bes Baters, Soll ich bas imme Jauchzen meines Herzens Dir auch als Zeugen ber Versichrung nennen?

Übrigens spielten in der Jphigenie des Euripides solche äußerlichen Erkennungszeichen, nämlich ein von Jphigenie gewebtes Gewand und die Lanze des Pelops, eine Rolle, und hier verlangt Jphigenie selbst solch Unterpfand. An einer Narbe längs der Augendrauen aber wird Orest in der Elektra des Euripides erkannt, und diese Ubereinstimmung zwischen Goethe und dem griechischen Dichter wird wohl kein Zufall sein.

<sup>\*)</sup> In bem ausführlichen Bericht vom 6. Januar 1787.

<sup>\*\*)</sup> Brief an Frau von Stein vom 12. September 1786.

<sup>\*\*\*)</sup> Recht auffallend bleibt neben der sonst herrschenden innerlichen Motivierung in der Schlußszene die Bewährung Oreits als Agamennons Sohn durch äußere Merkmale, das Mal von drei Sternen an der rechten Hand und die Schramme, die ihm die Augenbrauen spaltet. Wenn Iphigenie dabei sagt: "Mich selbst hat eine Sorge gleich gewarnt, daß der Betrug nicht eines Räubers mich vom sichern Schuhort reiße, mich der Knechtschaft verzrate," so ist das mit der so innerlich wahr und ergreisend dargestellten Erkennungsszene im dritten Att nicht zu vereinen, und wenn sie hinzusügt: "Fleißig hab' ich sie befragt, nach sehen Umstand mich erkundigt, Zeichen gefordert, und gewiß ist num mein Serz," so ist dies nicht geschehen, auch sir die Zeit zwischen dem 3. und 4. Att nicht denkoar, von der Iphigenie sagt, daß ein Freudenstrom ihr Innerstes bebeckte, daß sie den Bruder komme und immer wieder anstaunte, ihn nicht losließ, sich das Glück nicht zu eigen machen kommte (IV, 1 und 3). Wenigstens hat Goethe schließlich noch die letzen Worte von Iphigeniens Rede an den König geändert: "Ich will dir nicht das betrügliche Jauchzer meines innersten Herzens auch als ein Zeichen der Verschurung geben"; später heißt es:

<sup>†)</sup> Auf ben religiösen Charafter von Goethes Iphigenie weist besonders nachdrücklich Kund Fischer in seinem Festwortrag "Goethes Juhigenie" hin (Goetheschriften I).

ein: "Ich bin aus Tantalus merkwürdigem Geschlecht," fast als ob sie sich bessen rühmte, und Thoas entgegnete bementsprechend: "Groß ist der Anfang und voll Erwartung." Ganz anders klingen die späteren Verse: "Versnimm! Ich bin aus Tantalus Geschlecht" und: "Du sprichst ein großes Wort gelassen aus."

Anbererseits war anfangs die Schuld des Tantalus schwerer: "Übersmut und Untreu' stürzten ihn von Jovis Tisch zur Schmach des Tartarus." Das milberte Goethe schon 1780, und so heißt es jest:

Unebel war er nicht und kein Berräter; Allein zum Knecht zu groß und zum Gesellen Des großen Domners nur ein Mensch. So war Auch sein Bergehen menschlich; ihr Gericht War streng, und Dichter singen; Ubermut Und Untreu' stürzten ihn von Jovis Tisch Zur Schmach des alten Tartarus hinab.

Die Schuld bes Tantalus ist hier nur dunkel angebeutet. Der "Hochbegnadigte, an bessen altersahrnen, vielen Sinn verknüpsenden Gesprächen Götter selbst wie an Orakelsprüchen sich ergötten" — ein seiner Zug, den unser Dichter der antiken Sage hinzusügte — er wird sich im Wettstreit mit den! Unsterblichen der Überhebung und Vermessenheit schuldig gemacht haben\*); "ach und sein ganz Geschlecht trug ihren Haß." Auf die Frage des Königs aber, ob die Nachkommen die Schuld des Ahnherrn oder eigene tragen, folgt die bedeutungsvolle Erklärung:

Zwar die gewalt'ge Brust und der Titanen straftvolles Mark war seiner Söhn' und Enkel Gewisses Erbteil; doch es schmiedete Der Gott um ihre Stirn ein ehern Band. Nat, Mäßigung und Weisheit und Geduld Verbarg er ihrem scheuen düstern Blick, Zur Wint ward ihnen jegliche Begier, Und grenzenlos drang ihre Wut umber.

Dieser Zusat wird im wesentlichen der zweiten Umarbeitung von 1781 verdankt; vorher reihte Iphigenie sogleich des Pelops Schicksale an die des Baters an. Demgemäß wird nun auch in der vollendeten Dichtung öfter als ursprünglich an den forterbenden Fluch erinnert. Iphigenie sagt nicht mehr zu Arkas I, 2, sie sei früh in das Elend ihres Hause verzwickelt worden, sondern: "Leider faßte da ein fremder Fluch mich an," und der geheilte Drest fügt seinem innigen Dank an die Götter die Worte hinzu: "Es löset sich der Fluch, mir sagt's das Herz." Andererseits ist sich zwar Iphigenie schon von Ankang an ihrer Lebensausgabe klar bewußt und bekennt am Schluß des vierten Akts: "Vergebens hofft' ich, still verwahrt

<sup>\*)</sup> Runo Bijcher a. a. D. III, 3.

von meiner Göttin, den alten Fluch von unserm Haus ausklingen zu lassen und durch Gebet und Reinheit die Olympier zu versöhnen," aber während sie dann ehedem klagte, daß ihr der Undank ein so schweres Vergehen erscheine, kam später ihre innige Religiosität aufs ichönste zum Ausdruck, und es wurde nun erst der Übergang zu dem einst "oft gehörten", aber "gern vergessenen" Parzenliede gefunden, das vorher ohne diese klare innere Bezründung einsete\*). Daß aber überhaupt Iphigeniens hohe Sendung schließlich noch tieser aufgesaßt wird, zeigt die Stelle IV, 4, an der Pylades nicht mehr bloß sagt: "Lebendig wird Mycen, und du, o Heilige, wendest durch deine undescholtne Gegenwart den Segen auf Atreus' Haus zurück," sondern:

Dann nach Mixen, daß es lebendig werde, Daß von der Asche des verloschnen Herdes Die Butergötter fröhlich sich erheben, Und schönes Feuer ihre Wohnungen Umleuchte! Deine Hand soll ihnen Weihrauch Zuerst aus goldnen Schalen streuen. Du Bringst über jene Schwelle Heil und Leben wieder, Entsühnst den Fluch und schmückest neu die Deinen Mit frischen Lebensblüten herrlich aus.

Überblickt man diese Fülle von Berbesserungen und neuen Schönsteiten, mit denen Goethe das Drama 1780 und 1781, vor allem aber 1786 auf der italienischen Reise ausstattete, so haben die bescheidenen Worte, mit denen er die Sendung der Jphigenie aus Rom an Herder am 13. Januar 1787 begleitet, etwas Rührendes: "Du hast nun auch hier einmal wieder mehr, was ich gewollt, als was ich getan habe! Wenn ich nur dem Bild, das Du Dir von diesem Kunstwerke machtest, näher gestommen din. Denn ich sühlte wohl bei Deinen freundschaftlichen Bemühungen um dieses Stück, daß Du mehr das daran schätzeit, was es sein könnte, als was es war." Ja, er gestattet sogar dem Freunde, dem Wohlklange nachzuhelsen und von ihm bezeichnete Verse zu verdessern. Er bekennt, er habe sich an dem Stück so müde gearbeitet; "ich habe gemacht, was Zeit und Umstände ersaubten, und habe dabei mehr gelernt als getan."

Aber noch in einer anderen Beziehung ist jener Prief interessant. Er zeigt, welche Wandlung mit Goethe in Italien vorgegangen war. Er, der einen zweiten Geburtstag, einen wahren Wendepunkt von dem Tage zählte, ba er Rom betrat\*\*), war ein anderer als der Schöpfer und Darsteller

<sup>\*)</sup> Vergleiche oben S. 432. Auch an ben schönen Zusatz zu den Worten, mit denen Iphigenie am Schluß des ersten Ates ihre Netterin Diana preist, mag hier erinnert twerden: "Und dein Blick ruht über den Deinen, wie dein Licht, das Leben der Nächte, über der Erde ruhet und waltet."

<sup>\*\*)</sup> Italianische Reise, 3. Dezember 1786.

bes Orest, ein anderer als der leibenschaftliche Dichter ber ersten Weimarer Jahre, ber an Frau von Stein 1776 die Berse richtete:

Tropftest Mäßigung dem heißen Blute, Richtetest den wilden irren Lauf, Und in deinen Engelsarmen ruhte Die zerstörte Brust sich wieder auf\*).

Jest kann er, halb scherzhaft auf ben Unglücklichen anspielend, mit freiem Herzen von sich sagen: "Ich bin selbst ein geplagter Fremdling, den nicht die Furien, den die Musen und Grazien und die ganze Wacht der seligen Götter mit Erscheinungen überdecken."



<sup>\*)</sup> Aus bem Nachlaß (Weimarer Ausg. Bb. 4, S. 98).



## Gedichte.

Don

## Maria Stona.

- Schloß Strzebowitz (Westerr.-Schlesien). -

## Der Eichbaum.

Ich wollt', ich war' ein Eichenbaum, Einer der Waldesriesen, Und wüchf' auf weichem Hügelsanm Ueber den schwellenden Wiesen.

Wie reckt' ich die Urme voll sprühender Lust, Den blauen Himmel zu fangen, Wie wehte mir durch die grüne Brust Jubelndes Sonnenverlangen!

In stolzer Kraft, in siegender Macht Streckt' ich mich breit voll Behagen Und täte keine finstere Nacht Um Granen und Schauer fragen.

Dem Wandrer, dem rauscht' ich leise zu, Grüße winkt' ich ihm nieder Und lockt' ihn zu dunkler, labender Ruh' Und schenkt' ihm Cräume und Lieder.

Doch kifte sich gar ein Liebespaar Unter den nickenden Zweigen, Ich hielte den Utem an — fürwahr, Ich wüßte tapfer zu schweigen . . . Um Herzen trüg' ich ein heiliges Bild, Umkränzt von rosigen Blüten, Das wollt' ich mit Griffen grimm und wild Dor rauhen Buben hüten.

Und fühlte sich einst der himmel bedroht Don meinem ragenden Werben. Käm' sausend der Cod mit Blitzen umloht, Und brächt' mir ein leuchtendes Sterben!

## Herzen und Blüten . . .

Lieblicher frühlingswind, Küffe die Blüten lind, Streichle fanft über fie her, findest fie nimmermehr — 21ch, fie verwelken geschwind!

Lachten in seligem Cau Morgens auf leuchtender Uu, Doch schon im Abendschein Schlummern müde sie ein — Findest sie nimmermehr . . .

flutest so sehnsuchtslind, Lieblicher frühlingswind! Nahen dir sonnenentrückt Herzen, von Liebe beglückt — Streichle sanst über sie hin, Herzen und Blüten verblühn, Uch, so geschwind!

#### Ubend.

Die schwarzen finger der Kiefer Recken sich drohend breit, Der himmel, grau wie Schiefer, Blickt in die Ewigkeit.

Leis flüstert der Wind in den Bäumen, fern klingt der Harmonika Con, Die Mädchen des Dorfes träumen Don Kirchweihtänzen schon. Ein Kind ruft durch das Dunkel, Dor fremder Tür bellt ein Hund, Der Unken trübes Gemunkel Hallt wider vom Waldesgrund.

Wann verstummt ihr — irdische Caute, Wann bin ich allein mit Dir, Den nie mein Ange schaute, — Friede! wann winkst Du mir?





# Zur Geschichte des Elsasses in der Uebergangszeit\*).

Don

## Sans Luthmer.

— Straßburg (Elfaß). —

ür die Geschichte der politischen Strömungen im Deutschen Reiche in dem ersten Jahrzehnt seines Bestehns ist jeder Beitrag wertvoll, der auf einen Mitarbeiter an dem großen Werke dieser Zeit zurückgeht. Das trifft in heroorragendem Maße auf die Lebenserinnerungen von August Schneegans zu, durch deren Herausgade die Bietät des Sohnes dem Later das verdiente litterarische Denstmal geset hat. Allerdings ist das Buch beschen nur als ein Beitrag zur Geschichte des Essaschnet, tatsächlich geht es darüber hinaus und liefert wertvolle Beiträg zur parlamentarischen und politischen Geschichte des Deutschen Neiches und Frankreichs, um so wertvollere, als sie von einem Manne herrühren, der als geschulter Journalist und Politiker und als Mitglied der gesetzebenden Körperschaften in Frankreich wie in Deutschland ein offenes Auge für die Berhältnisse und einen für die Benrteilung der Versonen geschärften Blick befaß.

August Schneegans ist einer ber wenigen Elsässer, die nach den Ereignissen des Jahres 1870 erkannten, daß sie nicht durch unnüße Klagen und Proteste, sondern nur durch tatkräftige Mitarbeit das Wohl ihrer Heimat zu fördern vermochten. So ist er zuerst in Frankreich, und als er hier das Misklingen seiner Arbeit erkannte, im deutschen Reichstage kest sir die Entwickelung seines Heimatlandes in dem ihm richtig erscheinenden Sinne einzetzeten. So spiegelt sich, wie der Herausgeber richtig bemerkt, in Schneegans' Leben ein

<sup>\*)</sup> August Schneegans. 1835—1898. Memoiren. Ein Beitrag zur Geschichte bes Elsasses in ber llebergangszeit. Aus bem Nachlasse herausgegeben von Heinrich Schneesgans, Professor an ber Universität Würzburg. Wit einem Bildniß in Lichtbruck. Berlin, Gebrüber Lactel. 1904.

Stück der Entwickelung seiner Heimat selbst ab. In dem Schlufworte seiner Erinnerungen fagt Schneegans felbst: "ich habe im Zeitraum von acht Jahren (1872-1880) einen Weg burchlaufen, ben meine elfassischen Landsleute vielleicht erft nach fünfzig Jahren hinter fich haben werben. — Und das ist auch der Grund, weshalb ich so streng beurteilt worden bin. Id ging immer schneller als die Anderen, zu schnell für die Anderen." In der Tat ist Schneegans' ganze Art charafteriftisch für bas bem Fernerstehenben ober bem oberflächlichen Be= obachter so schwer verständliche Wesen ber Glässer in ber bei ben meisten "Anderen" noch lange bauernden Uebergangszeit. Gingeschoben zwischen zwei große Bölker, werden sie angezogen burch die französische Leichtigkeit und Freiheit des Berkehrs, während sie doch ihrem gangen Wefen nach ber beutschen Gründlichkeit, wenn auch Schwerfälligkeit näher stehen; fie möchten, wie Schneegans es einmal ausbrückt, bag Elfaß-Lothringen bie Monade ber beutschen Einheit werbe, und streben boch in echt beutscher Sonderbündelei danach, aus dem Reichslande einen Sonderstaat zu machen, den beutschen Kleinstaaten noch einen neuen hin = zuzufügen. Sie fühlen und benken beutich und sprechen und schreiben französisch. So hat auch Schneegans, ber feinfinnige Erzähler in beutscher Sprache, seine Lebenserinnerungen fast gang frangösisch niedergeschrieben und seinem Sohne die schwere, aber trefflich gelöste Aufgabe überlaffen, aus bem frangösischen Originale für einen Lefertreis in Deutschland (und nur hier founte er einen finden, bemerkt er sehr richtig) ein deutsches Buch her= zuftellen.

Der Anfang bes Buches führt uns in bas Strafburg ber 40er Jahre bes neun= zehnten Jahrhunderts, das städtische Waisenhaus, beisen Direttor sein Grofpater väterlicher= feits war, die Gewerbslauben mit ihren altertümlichen Rämmen, das ganze noch vollständig an die mittelalterliche freie Reichsftadt gemahnende, aber ipiegburgerlicher gewordene Rlein= bürgertum, wie es Schneegans später mit kostlichem humor in seiner Erzählung "Der toteskofak" geschilbert hat. Schon zeigen sich aber beutlichere Anläufe, das beutsche Wesen in Straßburg und bem Eliaß überhaupt verschwinden zu lassen; die deutsche Sprache beim Unterricht und im Hause soll burch die französische ersetzt werden. Dem heramvachsenden Jüngling tritt ber Unterschied zwischen bem liberal-protestantischen, alteingesessen Bürgertum und den überwiegend katholischen eingewanderten Welschen vor Angen; er lernt die ernstere Studienweise in dem protestantischen Seminar schätzen gegenüber der phrasenbaften Vortragsweise an der Faculté des lettres. In Allgemeinen aber bleibt er in dem engen Anschauungstreife seiner Baterstadt, von Menschen und von der wirklichen Welt wußte auch ber junge licencie trot feiner sonstigen Belehrsamkeit so gut wie nichts. Gine merkwürdiger= weise sich bietende Gelegenheit führt darin völligen Wandel herbei, das Anerbieten, als Sefretär bes französischen Vertreters ber Donaukommission nach Galatz gut gehen. Das Jahr, bas er hier in Halbasien in einer eigentümlich anziehenden internationalen Gesellschaft zubrachte, war für Schneegans in mehr als einer Weise lehrreich. Schon auf ber hinreise war es ihm eine Offenbarung gewesen, bie großen Kunftstätten Weimar, Dresben, Wien kennen zu lernen, noch mehr war dies auf der Rüdreise der Kall, die ihn durch Griechenland und Italien in die Heimat und dann nach Paris führte — vor Allem aber hatte er Welt und Menichen kennen gelernt, und das kam ihm bei der nun beginnenden schrift= stellerischen Tätiakeit vortrefflich zu Statten. Er arbeitete hier am Nord, verschiedenen Revuen und auch am Temps, bessen Chefredakteur ber Elfässer Reffer war. 1862 aber kehrte Schneegans nach Straßburg zurück und übernahm eine Redakteurstelle an dem Courrier du Bas Rhin, die ihm zugleich die finanzielle Grundlage für seine Berheiratung mit Anna Bruch, der Tochter bes bekannten Theologen und späteren ersten Rektors der neuen deutschen Straßburger Hochschule, bieten sollte. Gleichzeitig fuhr er eifrig fort, Artikel für Pariser Reitungen zu schreiben, wirtschaftliche und politische Fragen zu studieren und sich so bas für ben Journalisten nötige Ruftzeug zu verschaffen.

Diesen acht Jahren einer ernsten, aber ruhigen Arbeit machte ber Krieg ein Ende. Als Beigeordneter bes Bürgermeisters machte Schneegans die Schrecknisse der Belagerung Straßburgs durch. Tressend schilbert er die politischen Strömungen in der Bürgerschaft,

bie fälschlich für beutsch gehalten wurden, während sie boch vielmehr eljässische partifulge ristisch waren und baber sich gegen ben "welschen Beist" richteten, bei Ginzelnen so fehr, bak fie noch während ber Belagerung von einer souveranen freien Reichsftadt Strafburg träumten. Merthvürdigerweise schlug gerade bei diesen die Stimmung später völlig in einen französischen Chauvinismus um. Aud Schneegans stand unter dem Drucke besselben, als er noch während bes Krieges nach Bern überfiedelte, um in einer neugegründeten Zeitung L'Helvétie für bas Elfaß in biesem Sinne zu wirken. Sein Auftreten verschaffte ihm ein Manbat zur französischen Nationalversammlung in Borbeaux. Schon auf ber Reise borthin, noch mehr aber während bes Aufenthalts baselbst, erlebte Schneegans eine Reihe ber schmerg= Lichsten Enttäuschungen. Er sah, wie ber Geift in den vom Rriege nicht berührten Teilen Frankreichs war, wie man in Borbeaux zwar viel rebete, aber wenig zum Sandeln geneigt war. Bei bem Begrabnis bes Strafburger Burgermeifters Ruf erkannte er mahrend einer Rebe Gambettas die tiefe Kluft, die ihn von den Franzosen trennte, und eigentlich schon bamals begann in seinem Innern der Umschwung, der ihn nach furzem, wieder an Ent= täuschungen reichen Aufenthalte in Lyon nach Strafburg zurückführte. Mit feiner Selbst= beobachtung hat Schneegans alle die wechselnden Stimmungen wiedergegeben, die ihn in biefer Zeit des Schwankens befeelten und schließlich nach langem Rampfe mit sich selbst aus einem Franzosen zum Bürger bes neuen Deutschen Reiches machten.

Die ruhige Burudgezogenheit ber ersten Zeit bes neuen Strafburger Aufenthaltes, in die nur die Anknüpfung von Beziehungen mit angesehenen beutschen Zeitungen fiel, tonnte bei einem Manne wie Schneegans nicht lange bauern. 213 Chefrebatteur trat er an die Spite des neuen Gsaffer Journals, das unter ihm die leitende Zeitung der Autonomistenpartei wurde, beren Führer Schneegans bamit naturgemäß werben mußte, wenn= gleich er balb erkannte, daß ihn manche Verschiedenheit ber Auschaumng von seinen Bartei= genoffen treunte. Ein Reichstagsmandat in dem überwiegend protestantischen und ländlichen Rreife Zabern follte Schneegans eine weitere Birffamteit ermöglichen; vorher aber fandte ihn seine Bartei nach Berlin, um Fühlung mit ben leitenden Kreisen zu gewinnen. Diese Reise entschied für Schneegans' weitere Tätigkeit. Sein offenes, rudhaltloses Klarlegen seiner Anfichten über die Lage in feiner Seimat verschaffte ihm damals und später als Mitglied bes Reichstags bas Ohr ber leitenden Bersonen, vor Allem Bismarcks selbst. Er konnte mitarbeiten in ber großen Werkstatt, in ber Geschichte gemacht wirb, und enticheibenben Ginfluß auf die Geschicke seiner Heimat ausiiben. Schon glaubte er am Ziele zu fein, als die Berlegung des Regierungssites von Berlin nach Straftburg beschlossen wurde — da ließen ihn seine Freunde im Stich. Es liegt etwas Tragisches barin, daß Schneegans, der gerade bahin gestrebt hatte, eine bureaufratische Regierung los zu werben, burch sein Birken nun erft recht eine solche im Lande mit schaffen half, daß seine seelischen Kampfe und Wandlungen bei ben Rächststehenden fein Berständnis fanden, daß er, den die echt beutsche und vor allem elfäsfische Heimatliebe beseelte, bem Deutschen Reiche nach kurzer unbefriedigenber Tätigkeit als Ministerialrat in Straßburg in der Fremde, in Messina und Genua, seine Dienste leistete und in der Terne auch sein Brab fand.

Als Schneegans zum ersten Male nach Berlin reiste, sagte ihm ber Oberpräsibent von Batow, dem er seine Pläne offenbarte: "Sie tun ein gutes Werk. Ihre Mitbürger werden Ihnen großen Dank schulben. Sie erwarten ihn gewiß nicht gleich; aber er wird später sicher nicht ausbleiben." Bisher sind diese Worte nicht zur Wahrheit geworden. Vielleicht tragen die Lebenserinnerungen dazu bei, dem vielgeprüsten Manne 25 Jahre nach dem Ende seiner Haupttätigkeit eine gerechte Wirdigung zu Teil werden zu lassen.





## Villen in Coprana.

Don

### Kudolf Heubner.

- Leipzig. -



r war ben langen Weg durch die Sonnenglut gegangen, erst dicht am Strande hin, über den ausgewaschenen, zernagten und durchhöhlten Kalkflippen, und zulett auf der menschenleeren, von weißem

Staube bedeckten Straße an toten Vignen vorüber und durch stille, stille Uferbörfer. Hier mar Alles wie in einer wunderbaren Fabelwelt, die im ichweren Zauberschlafe bes Mittags lag. Bur Linken bas Meer, machtig und schweigend, und drüben — weit —, verdämmernd in der kliminernden Luft, die Linien ber öftlichen Bergzüge. Und die furchtbare, stumme, große Sonne umfaßte biefe Welt mit einem fo glühenden, gleichsam unbarmberzigen Licht, daß alles Land wie ermattet in der weißen Selle lag und das dunkle Meer funkelnde Strahlen warf, von denen die Augen schmerzten. Gestrüpp an der Straße stand verdorrt und von Staub überzogen, die Baume in den Fruchtgarten über ben Steinmauern und an den Bangen zur Rechten fahl und mit reglosen Wivfeln. Die graugrünen Lacerten auf den beißen Steinen bes Uferwegs fagen still, bis ber Tritt bes Wandernden bicht vor ihnen flang, und bann schoffen sie fort, gespenstisch, lautlos - ohne bas leiseste Rascheln. — Un den grellbemalten Säufern der Dörfer maren die Fensterlaben alle geschloffen; in Buchten und hafen wiegten sich bie Segelschiffe und Barken mude, ohne Geräusch. Und wenn ein Mensch je über bie Strage ging, so verhallte sein Schritt in der weichen Staubschicht.

Es war ein mühseliges Wandern; aber den Ginsamen verbroß es Er fühlte eine füße Mübiakeit und bas Glud ber goldnen Stunde. Run, als die Bäufer von Lovrana hervortraten und sich die schattenlose Straße vom Ufer hinweg tiefer in's Land ichlang, zeigte sich zur Linken eine Pforte oder Lüde in einem niedren, mauerartigen Steinwall, über ben sich wildes Lorbeergebüsch und hohe Baumkronen unbewegt erhoben. Es zog ihn hinein in das stille Gartenreich, dessen weiche Schatten dem Blick nach der brennenden Klarheit der Sonne wie eine tiefe, milde Dämmerung erschienen.

Der fanft gegen bas Meerufer abfallende Weg, mit roben Steinen belegt, verlor sich bald in wucherndem Schlingkraut und aufgetürmtem Laube. So weit das Auge fah, behnte sich die Herrlichkeit des schönften, hold vermilberten Parks. Ginft mochten es einzelne, moblgepflegte Garten gemefen sein, noch lief hie und ba ein trockener Graben, eine niebre Steinkette als Trennungszeichen, und noch ließ ber Wuchs der Oliven: und Nufbaume, die Stellung der Sträucher erkennen, wo sich Wege geschlungen und wo breite Bosketts gestanden hatten. Aber nun war Alles in's Unbegrenzte willkürlich aufgeschossen und ausgebreitet. Die Aeste ber hohen Bäume griffen ineinander und bilbeten dunkle Wölbungen, durch beren Lücken bas tiefe Blau bes himmels glänzte, und am Boden mar jede Grenze vermischt und verwachsen. Da hatte bas Gebusch lange Zweige getrieben, und aus dem rauben Erdreich waren wilde Schoffen vorgebrochen und nach Gefallen zu neuen Sträuchern aufgewuchert, wie sie Raum und Nahrung fanden. Zuweilen trat ber Juß auf zerfallene Stufen von lockerem Gestein ober stieß an ein umgestürztes, schon halb begrabenes Brunnenbecken, und über ausgeborrte Rinnfale leiteten Bruden, von benen nichts mehr geblieben war, als ein herabhängendes Geländer oder ein paar zerbrochene Tragstangen . . .

Kein Laut sprach hier, nicht von borther, wo das schimmernde Meer durch die Büsche grüßte — und nicht vom Lande her, wo große, gleich Palästen weitläufige Landhäuser in der Wildniß aufragten. Sie sahen durch das Gewirr von Aesten und Blattwerk hindurch fern und merkwürdig fremd aus mit ihren kahlen Bogenfenstern und luftigen Dächern, ihren bunten Fronten und vorspringenden Altanen und Säulenhallen. Es war als seien sie seit Jahrhunderten gemieden oder vergessen.

Hier, wo einst eine Quelle gerieselt war, schlang sich ein starkes Buschwerk von verwilbertem Dleander, Tarus und Stechpalmen.

Der Eindringling blieb stehen und bliekte zögernd auf die stille, starrende Wildniß. Und dann wagte er es und riß die verschlungenen Zweige gewaltsam auseinander, um das Innere der Hede zu sehen.

Er stand vor einem mäßig großen, ein wenig über dem Boden ers höhten Rondel, das von dem dunklen Grün ernst und fast feierlich umrahmt und von einer in Trümmer gesunkenen, ringsumlaufenden Steinbank einzgefaßt war. In der Mitte das stache, versandete Beden des Quells, der noch leise heraufstieg und die Vertiefung mit seiner klaren, zitternden Flut füllte, um dann unter dem grünen Wirrsal der Gesträucher in den dürstenzben Boden zu versinken, in das brüchige Gestein zu versickern . . .

Aber diese stille Fabelschönheit sah der Gast nur mit einem fliegenden Blicke. Dann ward sein Auge gebannt von einem herrlicheren, köstlicheren Bunder.

Er sah ein junges Menschenbild vor sich, nah, als sei es dem geheimnisvollen Boden entstiegen, und doch so fremd, daß es wie in eine weite Ferne entrückt erschien. Pochenden Herzens sah er es. Und freilich gewahrte er nun, daß es nur ein Bilb war.

Die Statue eines jungen, sehr jungen Weibes. Sie stand auf einem niederen Sockel hinter dem Brunnenbecken, fast zu ebener Erde, daß es den vollen Anschein hatte, als könne sie frei dahinwandeln. So stand sie, den einen Fuß zaghaft vorstreckend, in ruhiger Haltung, den linken Arm sanft gebogen, in der gesenkten Rechten, die sich seicht aufstützte, noch einen Zipfel des Gewandes, das ganz herabgeglitten war. Und um das weiche Grau des Steins wob das Dämmerlicht so viel Helle und Wärme, daß es schien, als bebe dieser schlanke Leib, als dehnten sich diese zarten Glieder, als hebe ein Hauch des Lebens die seinen Wölbungen der jugendlichen Brust.

Ein Falter erhob sich von ihrer Hand, spielte um die kindlich herbe Schulter und umkreiste schmeichelnd das schlichte, in zwei breite Wellen gezteilte Haar. Sie aber hielt das Haupt ein wenig zur Seite geneigt, lauschend, und sie lächelte wie über das Spiel des Schmetterlings, und blickte ruhig nieder auf die Holbseligkeit ihrer jungen Gestalt.

Es war ein Bild, aus dem Geiste lauterster Schönheit geboren, ein Stud verklärten Menschentums, das die Zeit der besten Italiener wieder lebendig werden ließ. —

Aber der es schaute, genoß es als ein Heutiges und Gegenwärtiges. Er erschauerte vor dem Anblick des höchsten Liebreizes, der hier neidlos enthüllt war, und der wonnigen Frische, die Alles nur in der Andeutung künftiger Vollendung zeigte.

Und er vergaß in dieser verzauberten Welt, daß es ein Steinbild war, welches er zu lieben begann . . .

Er streckte sich bicht am Rande des Brunnens ihr zu Füßen, zu ihr aufzuschauen und still mit ihr zu reden. Nun sah er droben das versworrene Geäst und das tiese Himmelsblau und nahe über sich das geliebte Angesicht, das sich zu ihm neigte.

Aber ihre Brust atmete nicht, ihre Hand streckte sich nicht aus, ihr Mund öffnete sich nicht. — Nur ihr Auge, das zu ihm niedersah und ihn doch nicht andlickte, ihr Auge redete. Da aber, wie er dem stillen, gesenkten Blicke solgte, siel der seine auf rerwitterte Buchstaben, die in den Stein des Sockels eingegraben waren. Er riß das Schlingkraut herunter, das darum gewachsen war, und sas den einzigen Namen: Giannina . . .

Und nun, an der zerbrochenen Sche ganz unten, noch ein anderes Wort in kleinen Lettern, — Antonio — den Namen des Meiflers.

Wer bist Du, Giannina? wer warst Du, götterglücklicher Antonio, der sich so vertraulich auf diesem Steine eingezeichnet und seinen zweiten Namen verbirgt, — Beneidenswerter — Hassenswerter! —

Was sind. Namen? Was diese beiden vor dem herrlichen Leben, das hier niederblickt und mit sehnsüchtigem Leibe, mit sehnender Seele auf Erztösung wartet. Wer es erlöste —?

Es war so schwer und schwül und bleiern hier. Das Meer rauschte brüben so eintönig ruhig in den Klippen. Und nun löste sich alles auf und ging unter in dem großen, heitern, seligen Lächeln Gianninas, in dem gesbeimnisvollen Lächeln, das Giannina selbst war . . .

Nein, er wollte wissen, wer sie war, die ihn schon im Bilbe zu jäher Liebe hinriß, ihn, den Wandernden, Kommenden und Scheidenden, spöttisch Vorübergehenden, die ihn aufrührte und beruhigte, er wollte Ausschluß haben, suchen — und nicht sich verlieren, nicht in Schlaf fallen.

Er irrte durch die Wildnisse ber weiten Gärten, an den stummen Villen vorüber, dis hinauf an die zerbröckelten Steinmauern, dis hinunter an das dunkle, sanft wogende Meer. Aber er fand nichts Lebendiges.

Und schon wandte er den Fuß zuruck, borthin, wo das schönste Gesteimniß im Dunkel der Busche verborgen war.

Da geschah es, als schreite nahe vor ihm zwischen den grauen Stämmen eine junge Gestalt über den Weg. Es war nur wie ein slüchtiger, weicher Lichteindruck, und nun, als er das Auge erhob, war es schon vorüber, war nur die lockende Dämmerung zwischen den Bäumen und Hecken. Aber da tauchte es noch einmal auf, serner und doch deutlicher, einen Augenblick nur — ein schlankes Weib, das von ihm abgewandt den Garten durchschritt, und ein edler, sehr schöner Windhund, der die Reizende jagend umsschweiste.

Der Späher war atemlos stehen geblieben, als sie heraustrat und nun schon wieder verschwand. Und von Neuem eilte er durch die grünen Räume, rascher, ungeduldiger, begieriger . . .

Richts, feine Fußspur, fein Laut.

Er warf den Kopf trozig zurück und wandte sich hinauf nach den schweigenden Paläsien. Auf der Terrasse des ersten standen brennende Blumen in großen, schweren Vasen. Die Bogensenster des unteren Gesschosses waren von innen mit dunklen Läden verschlossen. Er rüttelte an der breiten Flügeltür, an den ehernen Greisen des Türschlosses. Umsonst. Das Stöhnen und Kreischen der Riegel gab einen Widerhall, als sei drinnen Alles tot und leer.

Eine Pergola führte nach ber Vorhalle bes zweiten Landhauses. Auch hier Alles verlassen und verriegelt; auch hier Alles schlummernd in grauenvoller, heißer Mittagsstille. Nur noch bichter, noch größer und leuchtender standen die fremden Zierblumen.

Man konnte von da über eine Freitreppe und dann burch einen luftigen

Säulengang nach ber tiefer gelegenen, ganz im wilben Grün versteckten britten Villa gelangen. Auf ber breiten Terrasse huschten bis Sibechsen, ein einzelner blauer Falter taumelte durch die Luft.

Die Tür gab schon dem leichten Drucke nach und bewegte sich geräuschlos in den Angeln. Sin finstrer Saal empfing den Sintretenden, durch die Ripen der Fensterverschläge spielte ein weiches Licht in zitternden Strahlen.

Neue Gemächer, bunkel und leer wie dieses, schlossen sich zur Seite an, und dahinter freie Korridore und breite Treppen nach dem oberen Stockwerk. Dort war Alles hell, sonnenerfüllt und heiter. Aber kein Serät, kein Schmuckftuck deutete auf Gebrauch und Bewohnung. Auf dem bunten Estrich sehlten die Decken, und in den lauschigen Fensterecken Kissen und Polster. Nur viele weiße Bildwerke standen an den Wänden, in den Bogen und Nischen.

Es war so schön und traurig hier, daß man gern hätte bleiben mogen und boch eine Qual empfand, eine Sehnsucht, fortzukommen.

Er geriet auch in einen stillen Seitenflügel und über eine gewundene Treppe in dessen untere Gemächer. Der Tritt seiner Füße klang hart und fremd in den leeren Räumen. Und nun schritt er zulest durch eine freundsliche Halle, die sich auf der einen Langseite mit zierlichen Bogenwölbungen nach dem Garten hin auftat. Er öffnete schon die Tür des Ausgangs und sah wieder in das freudlose Dunkel des großen Saals —

Da klang ein leises Lachen hinter ihm, daß er sich jäh zurückwandte. Und dort, auf der andren Seite der Halle, wo er eben achtlos vorübersgeschritten, nahe der Tür, durch die er eingetreten war, saß, die er suchte. Sie ruhte in einem niedren, vergoldeten Lehnsessel, — lässig hingeschmiegt und die Arme auslegend, daß die weißen, mit Ringen geschmückten Kindershände schlaff über die Knäuse der Lehnen herabhingen. Und sie lachte wieder, leise und tönend, wie sie eben gelacht.

Ein helles, sließendes Gewand umschloß mit müben Falten den jugendelichen Leib und bauschte sich um die weichen Schuhe an ihren vorgestreckten, behaglich gekreuzten Füßen. Und ein goldenes Netzgestecht lag auf dem Haar. — Sie war es selbst, jene, deren Bild im Dickicht stand, — die von ihrem Windspiel begleitet durch den Garten gewandelt war. Und das schöne Tier lag still zu ihrer Seite.

Ein schwerer Duft von Reseden kam von ihr herüber. In ihrem Schoße lagen sie angehäuft in hoher Fülle und ein kaum begonnener Kranz barunter. Ein paar von den duftreichen aber hielt sie noch lose in einer Hand. —

- "Giannina!"

Sie lächelte mit ihren bunklen Kinderaugen, ihren klugen Lippen.

"Ich bin es," fagte fie, "und fei Du mir willkommen."

Er bewegte die Hand zum Danke, aber er fand das Wort nicht, ihr zu entgegnen, und blickte sorgend und zweifelnd umber.

Sie sah es. "Warum bist Du traurig?" fragte sie ruhig. "Weil ich träume."

Sie wiegte leife ben Ropf und lächelte nur.

"Wer sagt Dir, daß Du träumst?" sprach sie bann. "Und wäre es auch — was ist unser Leben, wenn nicht bas, was wir uns baraus ersträumen?"

Er warf wieber ben Kopf mit einer kurzen, trotigen Bewegung zurück, wie est seine Art war, — als wollte er alle bosen Zweisel abwehren. Und sein Blick glänzte. Aber noch blieb er ferne stehen.

"Warum fürchtest Du Dich, näher zu kommen ?" sagte sie ruhig und einfach.

Da sachte er hell und kam zu ihr.

"So fage mir, weffen Saus bies ift."

Sie fah ihn mit großen Augen lange an.

"Es ist das Haus Marcello Roccas, des Bildhauers," erwiderte sie — aber dann brach sie ab und blidte ihm still in die Augen.

"Wer ist Marcello Rocca — ergähle mir mehr," brängte er. Und ihrem Winf gehorsam ließ er sich auf ben Schemel zu ihren Füßen nieber und ergriff ihre Hand; sie ließ es geschehen.

"Höre," sagte sie rasch und leise, indem sie sich ein wenig vorbeugte, daß die Reseden von ihrem Schoße verwirrt und verwirrend über ihn siesen. Und nun war sie ganz das zärtliche, noch ein wenig scheue Kind, das doch alücklich ist, zu belehren.

"Wir flohen von Pisa vor ber Mißgunft eines Mächtigen, ben ich nicht nennen darf, er und ich und Lorenzo, sein Bruder, und Antonio, der sein Schüler war —" und wie sie den Namen Antonio nannte, überhauchte dunkle Köte ihr Angesicht; aber der eifrige Lauscher gewahrte es nicht, und sie strich sich über die Stirn und suhr leichtherzia fort.

"Lange irrten wir umher, bis uns ein Gott an barbarische Küsten, an biese Küsten trieb, und wir fanden Gastfreundschaft und Glück, Reichtum und Frieden und ein eigenes Haus, da zu wohnen."

Der Hörer schraf auf, als sie schwieg, und nun fragte er haftig: "Wo sind sie beute, die Männer?"

Sie bewegte gleichmütig die Hand: "Sie sind fortgegangen, — es ist wohl schon eine lange Zeit."

"Und wer bist Du, Giannina? Was bist Du bem Meister und Herrn über alles bies?"

Sie zog die Brauen ein wenig zusammen. "Was frommt es Dir, zu wissen, ob ich ihm Weib ober Tochter, Schwester ober Gespielin bin?"

Da senkte er ben Kopf, und sie lachte wieder und legte die Hand leise auf sein Haar.

Lange schwiegen sie so.. Und es war, als flösse Gewesenes und noch nicht Gewesenes in Eins zusammen und es könne nicht anders sein, als Rord und Sud. CXII. 336.

fanten alle Schranken ber Zeit vor ben leuchtenben Bliden nieber, bie sich erstaunt begegneten.

Dann — nach Langem — senkte Giannina das Auge. Flüsternd bes wegten nich die Lippen, nur wie im Hauch flossen die Laute von ihrem Munde, und nie klangen so fern und mude, als kamen sie aus einer großen Weite, in der ihr Geist wandelte.

"Antonio?!" sagte sie ganz leise, und es lag viel Furcht in bieser halben Frage.

Er sah verwundert auf und blickte in ein angstvolles, erwartungsvolles Angesicht. Da vergaß er, daß er nicht Antonio war.

"Was willft Du, Giannina?" fragte er leife gurud.

Ein Leuchten des Glücks ging über ihr Gesicht. "Sieh, Du bift gut, Antonio," rief sie, "und ich liebe Dich und bin freudig wie da, als Du Dein Bildwerk schuft . . ."

Er war Antonio, er wußte es nicht mehr anders, seit sie ihn so genannt. "Als ich Dein Bilb schuf —" sagte er langsam und wie in einer bunklen, doch schönen Erinnerung.

"Da war Marcello stolz auf Dich," flüsterte sie, "und dann, dann war Alles anders. — Aber heute ist es wieder sonnenhell. Nimm diesen Lorbeer, der hier so nahe hinter den Säulen nicht, nein, nicht Lorbeer, nimm Blumen, nimm Alles — Komm, kusse tie Vergangenheit wach . "

Und wie sie sich im Sessel schmeichelnd und neckend zurücklog, stand er schon hinter ihr und fing sie auf. Sie küßten die Vergangenheit wach — Dann riß sie sich los und sprang rasch auf die Füße:

"Leben — Daß wir leben! Es ist so warm und selig in der Welt — Nun wollen wir wieder tanzen und Ball spielen und ausgelassen sein!"

Und sie wiegte sich und sang, und ihr langes Gewand rauschte im wirbelnden Tanze. Sie riß ihn mit sich und ließ ihn nicht los, bis sie erhitt und erschöpft an der Brüstung lehnten, dahinter der tote Garten lag. So standen sie, schnell atmend. Sie lächelten und schwiegen.

Ein unbeutliches Geräusch brang burch die Stille herüber: wie der Hufschlag schwerer Rosse, vom Straßenstaub gedämpft. Und nun näher am Tore, dazwischen besehlende Stimmen und das Knurren großer Hunde.

"Was bedeutet das?" fragte er rasch.

Sie legte ihm die kleine Hand auf ben Mund:

"Still, die Männer kommen zurud, Marcello und Lorenzo. Sie kommen balb. — Aber eile," lachte fie, "wir wollen uns suchen laffen!"

Sie zog ihn an der Hand aus der sonnigen Halle, durch den dunklen Saal und über die Terrasse in den schweigenden Garten. Leicht schlüpste sie durch das wilde Geheg, von ihrem zierlichen Tiere umschmeichelt, und er blieb ihr eilend zur Seite, fröhlich, da er sie fröhlich sah.

Aber schall ungeduldiger Tritte und ein Drohen und Murren.

"Laß sie suchen," lachte bas junge Weib. Aber es war ein Zittern in ihrer Stimme und eine erste Angst in biesem Lachen. Und die Hand, mit der sie ihn fortriß, bebte.

Sie flohen burch die stumme Wildniß, schneller, schneller. Stachlige Blätter zerrten an ihren Gewändern, und ihre Füße strauchelten über harte Steine.

Und näher, immer näher kamen die Suchenben, die Berfolgenden.

Er sah sich um, aber es war Niemand zu erblicken. Und boch stand es hinter ihm auf wie ein Unheil, boch fühlte und wußte er, daß eine dunkle Gefahr dort heranbrauste.

Seine schöne Begleiterin versuchte noch zu lachen, aber es klang heiser, und ihre Augen waren starr, ihr Gesicht krampsbaft verzogen.

Es kam heran wie ein Rennen und Keuchen, und wie ein Schnaufen böser zottiger Hunde. Das leichte Windspiel flog wie vom Sturme gescheucht ihnen voraus.

"Vorwärts, komm vorwärts," schrie Giannina, und ihre Hand packte die seine mit der Kraft eines zu Tode Erschrockenen. "Sie jagen uns hörst Du nicht? sie hetzen uns, wie einst, — wie damals!"

Sie stürmten durch die Heden, über Steine und Gräben, sie stückteten zurück in den leeren Palast und durch die langen Reihen der Zimmer, über Treppen und Gänge, hinauf und hinunter . . . Und immer hinter ihnen stürmte das Unsichtbare, Schredliche und Drohende.

Sie eilten wieder in den Garten, sie flogen die Steinmauern entlang; aber sie fanden den Ausgang, die Pforte nicht, sie liesen von Neuem durch alle Windungen des wilden Parks, dis hinab an das gleichmütige, rauschende Meer, in die Klippen hinein, und wieder hinauf, von wo sie gekommen waren.

"Ich will nicht mehr so flüchten, nicht mehr so fortgerissen sein," rief er zornig, "laß meine Hand los, daß ich mich benen in den Weg stelle, die Dir nachsetzen."

"Du fassest sie nicht, Du hältst sie nicht auf," keuchte sie, aber sie ließ ihn los. "Rette Dich!" rief sie zuruck, mahrend sie schon weiter eilte und in der Dammerung des Gartens verschwand.

"Nein, laß mich mit!" schrie er! aber die Glieber wurden ihm schwer wie Blei, die Füße trugen ihn nicht mehr, das Herz wollte ihm zerspringen.

Mühsam, taumelnd schleppte er sich fort, wie gelähmt, wie zerschlagen. Er sah und hörte sie nicht mehr. Sine schwere, dumpfe Müdigkeit ums faste ihn wie mit Armen, preßte seine Brust zusammen.

Es war ein Zurnen und Tosen gleich dem Brausen eines Sturms in den Baumen und Buschen, ob sich auch kein Blatt regte, kein Wipfel wiegte und der himmel in tiefer Heiterkeit stand.

Da klang ein Kreischen von der Terrasse her, ein erstidter Klageruf und dann ein Weinen, das immer banger und leiser wurde, und nun plotzlich noch ein einziger gellender Schrei, ein Todesschrei aus gewürgter Kehle. — Tarauf kurzer Lärm und schwere Schritte und durch all den Tumult das Winseln eines Tieres, das von großen, knurrenden Hethunden gefaßt und zersteischt wurde. — Und nun war Alles still.

Der Mübe raffte sich gewaltsam auf und lief nach dem Hause. Er wankte die Treppe nach der Terrasse hinauf; aber hier war Alles leer, öde und friedvoll. Er durcheilte die Räume des Palastes, aber er fand Alles wie da, als er zuerst hindurchgeschritten war. Kein Zeichen der Veränderung ließ sich erblicken. Noch standen die Türen angelehnt, wie er sie hinter sich gelassen hatte.

Er trat in die luftige Halle bes Seitenbaus, vor den Säulen und Bogen draußen lag das grüne Lorbeerdickt, starrten die regungslosen Wipfel; aber der Raum war leer, nichts sprach mehr von Giannina. Und als er ihren Namen rief, kam dieser im leisen Widerhall gehorsam zu ihm zurück.

. . . Rur ein verwehender Duft von Reseden schwebte durch den Raum, ihm entgegen. Rur ein Duft . . .

Da trieb es ihn von Neuem hinaus in den Garten. Nach allen Richtungen durchschweifte er die stille Weite, immer wieder, empfindungslos, halb ohnmächtig.

Nun stand er in der dichten Hecke und sah sich mit wilden Bliden um. Die Sonne brach durch tausend Lüden und Deffnungen. Draußen lag das Meer, spielte und funkelte, und ein großer Segler zog langsam über die glänzende Fläche, im ersten, weichen Wind . . .

Das Steinbild stand in schwachen, goldenem Lichte; es sah nach ihm nieder, doch an ihm porüber, mit einem sugen und seltsamen Lächeln.





## Illustrirte Bibliographie.

Aftronomifche Abende. Allgemeinverftanbliche Unterhaltungen über Geschichte und Er=

gebnisse Aleinde Abende. Allgemeinverkandliche Unterhaltungen über Geichichte und Ergebnisse der hierbeite Auflage mit 13 Taseln. Dr. hermann J. Klein. Sechste, wesentlich vermehrte Auslage mit 13 Taseln. — Leipzig, Eduard Heinzig Mawer.

Das vorliegende Werf ist ein vortrefflicher Wegiveiser auf dem großen, die himmelsestunde umfassenden Gebiet. Der durch seine Schriften als Astronom und speziell als Mondbeobachter rühmlichst bekannte Verfasser versteht es aber auch, durch gewandte und anziehende Darstellung das Interesse des Lesers auzuregen und zu seiseln. Der Verfasser hat hierzu die unterhaltende Form gewählt und entwickt in dieser, allgemein verständlich, die Errungenischaften der heutigen Sternkunde. Auch der nur geringere Vorlemennisse bestieben Verschussen in das sitzende Lefer wird burch die anregende Lektüre veranlaßt, sich mit seinen Gebanken in das unermegliche Weltall zu versenken und seinen Beift mit ben erhabenen Ibeen zu beschäftigen, Die baraus entspringen. Bezeichnet boch Kant mit vollem Recht außer bem moralischen Ge= fet in uns den gestirnten himmel über uns als ein Ding, das den menschlichen Geist mit ftets neuer Bewunderung erfüllt. Treffend fagt ber Berfaffer in ber Ginleitung: "Der ftille Frieden, die hehre, dem Treiben des Tages entrückte Ruhe, welche so viele eble Seelen droben unter den alten Sternen suchten und suchen werden, sie strömen in der Tat von bort herab in das Herz eines Jeben, der den Wlick diesen unermessichen Welten zuwendet."

Das umfangreiche Werk (407 Seiten) ist in 30 Kapitel gegliedert. In den ersten
12 Kapiteln wird, was sehr anerkennenswert, gleichsam als Grundlage für die weitere Darstellung, die historische Entwickelung der Aftronomie unter Anführung kurzer Lebensadrisse
der hervorragendsten Aftronomen, mit entsprechenden Erklärungen, vorausgeschickt und nachgewiesen, wie sich aus den aktronomischen Keuntnissen ver ältesten Kulturvölker die richtigen Anschauungen herausgebildet haben. Schon lange vor der Blüte Griechenlands war in Aegypten, China und Babylonien die Himmelskunde gepstegt worden, aber erst in der Alexandrinischen Schule gewann die Astronomie ihre Stellung als wirkliche Bissenschaft. Aus jener Zeit find von Aftronomen Griechenlands zu nennen: "Timocharis und Ariftillus, sowie 100 Jahre später Eratosthenes." Bon den Nachfolgern des letteren war der bebentenbfte Sipparch, ber gwar bie Blaneten forgfam beobachtete, aber ein Suftem ihrer Bewegungen nicht zu entwerfen wagte. Solches unternahm erit Ptolemäus 130 n. Chr. Das von ihm aufgestellte Sustem galt bis in's 16. Jahrhundert, zu welcher Zeit es von Kopernikus, der das wahre Weltsussen zu Herrasten beschäftigt sich der Verfasser mit der Erfindung des Fernrohres und mit den auf bem Gebiete ber Aftronomie hervorragenden Mannern, mit: Aepler, Newton, Hungens, Herschel, Frauenhofer, Beffel, Friedrich Gauß dem größten Mathematiker, Ende und mit Secchi, dem berühmten Beobachter der Sonne. Auf die einzelnen Verfönlichkeiten und ihre Berdienste kann hier nicht näher eingegangen werben. — In den folgenden Rapiteln be-

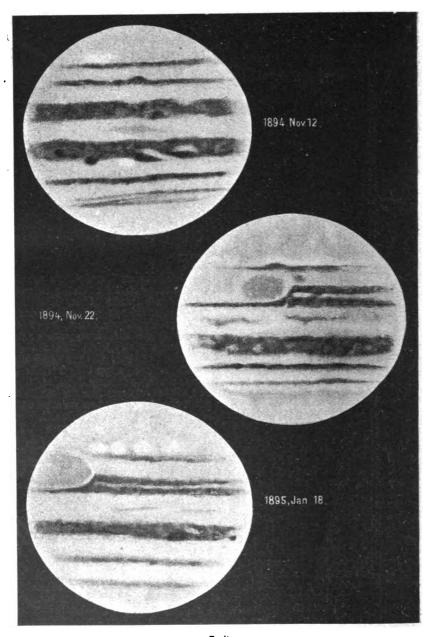

Jupiter. Aus: "Aftronomische Abende". Bon Prof. Dr. Hermann I. Klein. Leipzig, Eduard Heinrich Mayer.

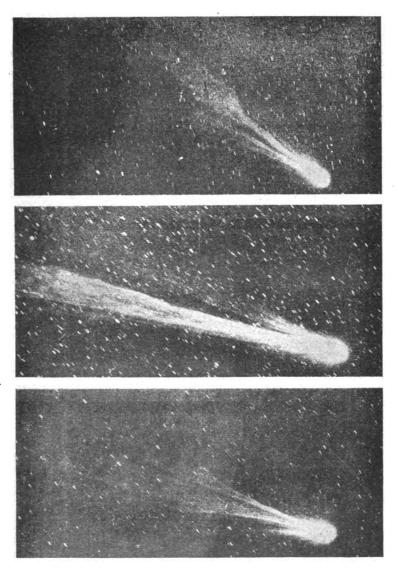

Komet Swift 1892. Aus: "Ajtronomische Abende". Bon Prof. Dr. Hermann I. Klein. Leipzig, Eduard Heinrich Mayer.

ginnt ber Verfasser seine Betrachtungen zunächst mit ber Sonne, und folgen als weitere kapitel: "Der Mord, die Planeten Merkur, Venus, Mus, die Planetoiden, Jupiter, Uranus und Neptun, fernerhin die kometen, die Firsterne und Sternbilder, die Doppelsterne, der Lichtwechsel und seine Ursache, Sternenhausen und Nebelstecke, sowie schließlich die Milchstraße." Aus diesem reichhaltigen Materia! sei nur Ginzelnes herausgegriffen. Zenseits des breiten Gürtels, den die Asterioden einnehmen, befindet sich der gewaltigste Planet unseres Sommeninkems, der Jupiker, mit seinen füns Monden, der namentlich, wenn er um Mitternacht im Süden steht, ganz besonders durch seinen hellen Glanz auffällt. Tie Erde übertrifft er an Bolumen 1340 mal, dadei ist seine Bewegung schneller als die Nostation der Erde, da er zu seiner Umdrehung mur 9 Stunden 55 Minuten braucht. Sehr interessant ist die teleskopische Bahrnehnung am Jupiter. (f. Abbildg.) Beiderseits vom Acquator dehnt sich eine breite dunkle Jone aus, über welcher bandförmige, dunkle Wolken sichen, auch nördlich und südlich sind helle Wolkenmassen vorhanden. Am auffälligsten ist das Vestehen eines gewaltigen roten Flecks Nach den Beodachtungen gelangt man zu der Annahme, daß Jupiter noch heut glüchend ist, also sich noch im Stadium der Entswickelung besindet. Tes Weiteren sei hier der stometen Erwähnung getan, die der Vers



Der Nebel um den neuen Stern im Perseus. Aus: "Aftronomische Abende". Bon Prof. Dr., Hermann I. Klein. Leipzig, Eduard Heinrich Mayer.

fasser in sehr interessanter Weise bespricht. In neuerer Zeit hat has. der Kometenschweise Photographie Enthüllungen geliesert, die dem bloßen Ange verdorgen blieden. So zeigen die auf der Lick-Sternwarte erhaltenen photographischen Aufnahmen des Kometen I (Swift) von 1892 (s. Abbilda.), daß der Schweis sich in 8 Strahlen ausbreitete; am 7. April (oberes Bild) zeigte sich eine Anschweissisch von Strahlen ausbreitete; am 7. April (oberes Bild) zeigte sich eine Anschweissischen der Art von zweitem Kometen darstellt, aus dessen klopse ein neues Spiem von Strahlen auszugehen scheint. Da die Alatte mehrere Stunden erponirt werden mußte nud die Bewegung des photographirenden Vernrohrs dersenigen des Kometen gleich gemacht worden war, io zeigt sich natistich auch die Vewegung der Fixierne als kleine Stricke. — Schließlich sei aus dem Kapitel sider Sternenhaufen und Vebelstecke erwähnt, wie auch hier die Photographie sehr wichtige Aufstätungen geliesert hat. Namentlich hat die Photographie zahlreiche schwache Nebelsses aus Licht gebracht, deren Lorhandeniein auch in großen Fernrohren nicht zu konstatiern war.

Schon Herschel hatte über Nebel eine besondere, sehr interessante Abhandlung geschrieben. Der Erste jedoch, ber auf bem Wege ber aftronomischen Photographie Spiralnebel vorfand, war Dr. Roberts in Liverpool. Ganz besonderes Interesse erregte ber am 21. Februar 1901 im Berfeus neu aufgetauchte Stern, ber in kaum zwei Tagen von ber Unfichtbarkeit bis gur erften Broge ftieg und bann langfam in feiner Belligfeit abnahm. Wie Brof. Wolf in Heidelberg fand und dies auch auf der Lid-Sternwarte konstatirt wurde, umgiebt den Stern eine feine Nebelhülle (f. Abbildg.). Bezügl. des Näheren über biefen Stern muß auf ben Text im Original verwiesen werben. Nur wenn ein solcher Stern außerorbentlich hell aufleuchtet, macht sich der Vorgang für uns unter Mithilse der Photographie bemerkar. Bezüglich der Milchstraße, mit welchem Kapitel die hochinteressante Serie der "Aftronomisschen Abende" abschließt, sei in Kürze bemerkt, daß auch hier die bisherigen Forschungen durch die photographischen Aufnahmen eine wichtige Ergänzung und Vertiesung ersahren haben. Aus den durch Prof. Barnard auf der Lid-Sternwarte aufgenommenen Photographien ift deutlich zu erkennen, daß die Milchstraßensterne in wolkenformige Massen geballt auftreten und zwischen diesen dunkle Kanale erscheinen. Bei Betrachtung der Aufnahme burch die Lupe erweisen sich die meisten hellen Punkte als bichte Haufen von Sternen; in anderen Regionen zeigt sich ber Lichtschimmner bestehend aus ben feinsten Sternehen, gewiffermaßen aus Sternenstaub. Nach Brof. Barnard hängt die wahre Gestalt und das Aussehen der Milchstraße lediglich von den Millionen fleinfter Sterne ab, beren Mehrzahl jenseits ber optischen Kraft unserer stärksten Instrumente liegt. — Mit einer sehr interessanten Schlugbetrachtung schließt bas Werk. Dasielbe ist fehr gut ausgestattet und mit recht guten Abbilbungen auf besonderen Tafeln versehen. Daß ber Ber= faffer zum großen Teil die Entfernungen und Größen in Meilen ansbrückt, ift fehr anguerkennen, und wurde zu empfehlen fein, bies bei einer weiteren Renauflage allgemein burch= zuführen. Die Meilenzahl bient besser zur Beranschaulichung als bie Angabe in Kilometern, namentlich wenn es sich um hunderttausende handelt. — Das Wert wird burch diese neue Auflage ben Rreis seiner Freunde zweifellos erweitern und sei hiermit aufs Warmfte empfohlen.

## Bibliographische Notizen.

Rarl Scheffler, "Die moberne Malerei und Blaftif". Berlag von Leonhard Simion Nachig, in Berlin.

Das mir vorliegende Heft ist bas erste bet brei Banden, die mit bem Gesamt-titel "Die neue Kunft" und unter Leitung von Dr. Hans Landsberg in dem genannten Verlage erscheinen. Scheffler behandelt die bildende Runft der neuesten Zeit, der Ger-ausgeber befaßt sich mit der modernen Litteratur, und die moderne Musik foll in Dr. Leopold Schmidt ihren Bearbeiter er= "Die brei Bandchen bezwecken eine turggefaßte Geschichte ber neuen Erschei= nungen aus ben Gebieten ber bilbenben Kunft, der Litteratur und Musik sowie ihrer Vertreter zu geben und burften einem allseitigen Interesse begegnen." Die Richtig= feit ber letten biefer programmatischen Beleitworte bes Berlegers fann man, wenigftens auf Grund bes vorliegenden Heftes, be-Scheffler ist viel zu personlich ameifeln. und philosophisch, fein Gebantenapparat viel au fomplicirt und sowohl in seiner Konstruftion als auch in ber Art zu funktioniren so schwer verständlich, bag die sogenannten weiteren Rreise bes Bublifums als Interessenten nicht in Betracht tommen fonnen. In fechs Abschnitten (Betrachtungsweise — Ueberblick Der moderne Mensch - Neue Bahr= heiten — Stilbilbungen — Schlufifolgerung) sucht ber Berfaffer auf biologischem, psinche logischem, kulturphilosophischem und ästheti= schem Wege die Erscheinungen ber mobernen Runft in ihrem innerften Befen zu erfaffen und zu beuten. Er ift ein ftarter Stilift, ein allseitig und gründlich gebildeter, origi= neller Denker, der den in gedanklichen Höhen= regionen heimischen Lefer zu fesseln weiß, aber auch in benen, die seine geistige Bergpartie unter seiner Hührung willig und ver= trauensvoll mitmachen, gewiß mehr als ein= mal den Wunsch wachruft, daß seine Kom= binationen und Resultate manchmal nicht gar fo "geiftreich" fein möchten. P. Ri—.

Müller, Brof. Dr. C. Fr., Frig Reuters Leben und Schaffen. Mit 5 Bildnissen, 9 Abbildungen und einem Briefe als Hanbschriftprobe. Leipzig, Mar Hesses Verlag (8°. 160 S.)

Die vorliegende Darftellung von Renters Leben und Schaffen, die als Vorläufer einer neuen Reuter-Gesamt-Ausgabe erscheint, füllt in der Renterliteratur eine Lücke

aus. Denn abgesehen von ber Ungenauig= feiten und fehlerhafte Angaben in Menge enthaltenben Schrift Glagans ift bie von A. Wilbraudt in der Volksausgabe bisher die mit Sachkenntniß und die einzige. richtiger Würdigung bes Dichters Leben und Schriften behandelt. Seitdem sind dreißig Jahre vernangen, und die Einzelforschung, die sich während dieser Zeit mit Reuter beschäftigt hat, mußte natürlich vieles Neue zur Kenntnig bringen, woburch manches neue Licht auf bas Leben und Schaffen bes Dichters fällt. Besonbers verdienstwoll find in biefer hinficht bie Schriften von (Saedery, der freilich manchmal des Guten zu viel tut. Auf ihn bezieht fich auch wohl, was ber Berfaffer ber vorliegenben Biographie in seiner Vorrebe mit Recht bemerkt: Wir können uns mit ber heutzutage fo be= liebten Papierschnipeljagd nicht befreunden, bie auf jeden vom Dichter beschriebenen Feben fahnbet und ihn — nicht zu seinem Ruhme! — zu verwerten sucht." Dit biefen Worten hat ber Verfasser ben Weg bezeichnet, ben er in seiner Darftellung eingeschlagen hat. Er hat darin alles wirklich Wichtige aufgenommen, was neue Forschung zu Tage gebracht hat, und Einzelzuge zu einem überfichtlichen Bilbe zu geftalten veritanden, fo 3. B., um aus Bielem nur Gins gu er= wähnen, die treffende Charafteristit Reuters (S. 22, S. 25). Aber bei aller gerechten Würdigung ber Borginge des Dichtere über= geht er bod nicht bie Schatten, Die fein Leben verdüsterten; was Wilbrandt noch beschönigend als "Neurose" bezeichnet, nennt ber Verfasser (S. 60 f.) mit richtigem Ramen. Rurg, wir erhalten ein beutliches, wahres und lebensvolles Bild von der Entwidelung und bem Schaffen unferes größten plattbeutschen Dichters: und wer seine Werke lieft, bedarf zu beren völligem Berftandniß notivendig ber vorliegenden Biographie, die auch von ber Gesamtausgabe bas Befte er= H. 8. warten läßt.

Jacarias Werners Weibe der Kraft. Gine Studie zur Technit des Dramas. Lon Dr. phil. Jonas Fränkel. Hamburg u. Leipzig, Berlag von Leopold Lok. 1904.

"Werners Talent müßte man erst vollsfommen Gerechtigkeit widersahren lassen." Diese Bemerkung Goethes an Eichstädt hat der Versasser seiner Arbeit als Motto vorangestellt,

Für die Absicht, die er hierin bekundet, kann man nur von Herzen dankbar sein, um so mehr, als die Ausführung ernst, sachlich und überans gewissenhaft erfolgt. O. G.

Die gotischen Simmer. Bon Angust Strindberg. Berlin und Leipzig. 1905. hermann Seemann Nachfolger, G. m. b. H. Zweite Auflage.

Die Schickfale der Familie Borg, aber eigent= lich die Schickfale und Justände in der großen Menschenfamilie um die Jahrhundertwende.

Strindbergs Aritik hat die Unerdittlickeit des modernen Chirurgen. Er schneidet, ätzt und brennt — und tut es mit einem gewissen grimmigen Behagen. Und diese Chirurgen, — ichneiden sie nicht manchmal ein wenig zu viel? Sie sichren ihr Messer mit großem Ernst und beinahe mit Begeisterung, — und vergessen vielleicht, daß die Natur ihre eigenen Hilfsmittel besitzt, dei denen es auch ohne das Wesser abgeht.

O. G.

Gin Etern. Roman von Botapento. Berlin W. 10. Richard Taenbler.

Die alte gute Lehre: "Man soll über der Kunst nicht das Leben vergessen!" ist hier in das moderne Gewand eines guten Romand gesteidet. P. erzählt gewandt, überzeugend und nicht ohne feinen Humor, wie die Gattin eines Arztes infolge ihrer als Sängerin errungenen ersten Erfolge ein ausgenehmes Kamilienleben aufgiedt, zur Bildne geht und sich für einen Stern am himmel der Kunst hält, endlich aber durch den Versluft der Stimme von ihrer Verblendung gesheilt und eine glückliche Gattin wird. N.

Gritli. Gin Bobitater. Novellen von Balther Siegfried, Leipzig, S. Hirzel, 1904.

Einfach erzählte Geschichten aus einfachen Berhältniffen ber Schweiz, in benen eine warmherzige Woral liegt, die burch leichte Satire gewürzt nicht gerabezu aufdringlich wirkt.

M.—Kr.

Echimmelchen und andere Novellen. Bon Frit Döring. Berlin, Concordia, Deutsche Verlagsanstalt, Hermann Ehdock. Reizvolle, mit der großen Kunft, die so natürtich klingt, geschriebene Novellen. Freislich ist der Verfasser ein großer Optimist; der rosige Foealismus, der aus seinen Erzählungen spricht, sindet sich in der Welt leider nur selten, aber es tut so wohl, wenn das Gute stets siegt und die sumpathischen Menschen, wie hier in allen Geschichten, zu ihrem Rechte kommen.

"Er veriprach ihr einst das Paradics." Novelle von S. Hoechstetter. Berlin, Gebr. Paetel. 1904.

Ist im Inhalt genau so manierirt wie im Titel. Das Problem ist weder klar durchgeführt, noch in künstlerische Form gebracht und ermangelt daher des Interesses.

M.—Kr.

Bilgerfahrten. Bon Sigbjorn Obit= felber. Aus bem Rachlaffe bes Dichters. Deutsch von Luise Wolf. Stuttgart, Arel Junder. 1905.

Das Buch enthält "Meinigkeiten in Profa", jebe Seite aber ift Poefie, und jebe Aleinigfeit sub specie aeterni gesehen. 2018 echter Enrifer weiß ber Verfaffer fein personlichstes Empfinden mit dem hauch bes eivig Menschlichen, Allen Gemeinsamen zu beleben. Jeber hat einmal gefühlt, was ber Norweger ausspricht, aber ihm gab ein Gott 3u fagen, was wir leiden. And die lleber= fenung von Luije Wolf ift fehr anerkennens= wert. M.—Kr.

Lacende Schmerzen. Gebichte von Grit Berger. Berlin W., Bermann Kriiger.

Fr. B. beherzigt ben weisen Rat Barathustras: "Das Laden sprach ich heilig: Ihr höheren Menichen, lerut mir - lachen! Gein wertvolles Buchlein besteht aus ben zwei Teilen a. Ernstes, b. Grotesfes, Tragi= fomiiches. In bem erften Teil weift er bie Befähigung zum Dichter nach, beweift er, baß er nicht nur forrett reimen fann, sonbern auch Phantafie und Leidenschaft besitt. Wie ftark klingt ichon bas erfte Gebicht "Sturmesjehnfucht" aus: "Brich los, brich 108! Sturmwind ber Leibenschaft. Fahre burch's Takelwerk; pfeife und rafe, und wüte und tobe! Wogendes, wirbelndes Leben packe mich, rüttle mich, schüttle mich, mag id) auch scheitern! Aber laß mich nicht modern lebendigen Leibes." Gein Schmerz ergreift uns; wir glauben ihm auch ohne bie Beteuerung: "Auch ich bin ein Rämpfer, und ich ftritt für meine Ibeale, da trat mich nieder mit Siegertritt das Alltags= leben, das schale!" In dem zweiten Teile befreit sich der Dichter von seinem Leid burch Satire, Fronie, Humor. Er spottet satirisch, weil er nicht lächeln mag, er lächelt bitter ironisch, weil er nicht spotten mag, und lacht heiter, weil ihm der humor als der beste Tröster erscheint. Allerdings entspringt zinveilen fein Sumor nur ber Schabenfrende bes kälteren Berstandes über das Ungemach bes eigenen warmen Bergens; melft aber trägt er bie Devije göttlichen Leichtstuns: Mir ist die Welt ein Schellenbaum, getragen burch ben blauen Raum von einem holben Genins, ben ich mal fennen lernen muß." Die Boefie fommt dabei auch nicht zu furg. Gin Rabinettitud ift g. B. "Das Bewitter". Frit Berger ift ber Schriftsteller= name eines ichlesischen, in Breslau wohlbe= fannten Poeten. Dioge die freundliche Aufnahme biefes Büchleins ihm froh fein eigenes Wort bestätigen: "Herrlich ift es in der Frembe ein berühmter Dann gut fein, boch geehrt zu werden in der Heimat ist das Allerhöchste." N.

## Uebersicht der wichtigsten Zeitschriften-Aufsätze.

Acton, Lord 1834-1902). Von Lady Blenner-hassett. Deutsche Rundschau 31, 4 (Januar 19050.

Ballade und Romanze, Die moderne. Von Hans Benzmann. Bühne und Welt VII, 4 u. 5. November und December 1904.)

Bildenden Ktinste, Die. Rück- und Ausblicke auf das Kunstleben der Gegenwart. Von Walther Gensel. Westermanns Monatshefte 49, 4 Januar 1905).
Gedächtniss, Das menschliche. Seine Erforschung und seine Leistungen. Von Chr. D. Pflaum. Westermanns Monatshefte 49, 5 [Februar 1905]. Februar 1905).

Gildemeister, Otto, als Erzieher. Theodor Barth. Nation 22, 12.

Glück. Ueber den Begriff des Glücks. Geh.-Rat Prof. Dr. Ludwig Boltzmann. schau IX, 1.

Goya, Francisco, der Mensch und der Maler. Von Lothar Brieger-Wasservogel. Westermanns Monatshefte 49, 5 (Februar 1905).

Hardy, Edmund. Ein Gelehrtenleben. Von Wilhelm Streitberg. Hochland II, 4 (Januar

1905).

Heyse. Das Kunstwerk Paul Heyses. Von Heinrich Spiero. Nord und Sud. Heft 334. Januar 1905.

Ibsens Peer Gynt. Von Hans Larsson. dem Schwedischen übersetzt von Toni Klein. Nord und Süd. Heft 335. Februar 1905.

Jugenderziehung. Ueber das Geschlechtliche in der Jugenderziehung. Von Prof. Dr. Kopp. Umschau IX, 5. Jungschweizerische Dichterschule, Die. Von Ed. Platzhoff-Lejeune. Deutsche Rund-schau 31, 3 (December 1904: Kohler, Josef. Von Thecdor Kappstein. Nord und Stid. Heft 334, Januar 1905.

Lied, Das deutsche, in welschem Gewand. Von Eduard Blocher. Preussische Jahrbücher 119, 1 Januar 1905.

Lienhard. — Dichter-Errieher. Anlässlich eines "Thüringer Tagebuches" von Fritz Lienhard. Von Karl Gruber. Hochland

rchen. Zur Biologie des Märchens. Von Arthur Bonus. Preussische Jahrbücher 119, 2 Märchen. (Februar 1905).

Millet und Segantini. I. Von Joseph Popp. Hochland II, 5 (Februar 1905:

Nordischer Naturalismus und seine Um-Nordischer Naturalismus und seine Umbildung. Von Alfred Ipsen. Preussische Jahrbücher 119, i Januar 1905:
Richter, Otto. Von Julius Norden. Westermanns Monatshefte 49, 4 Januar 1905.
Schillers "Braut von Messina" und ihr Schauplatz. Von Robert Kohlrausch. Deutsche Rundschau 31, 4 Januar 1905.

uller. Ueber die Stellung von Schillers "Räubern" in der Weltliteratur. Von Eugen Kühnemann. Deutsche Rundschau 31, 3 (December 1904. Schiller.

Schnitzler. Probleme in Arthur Schnitzlers Dichtungen. Von Helene Herrmann. Westermanns Monatshefte 49, 5 (Februar 1905). Theater, Das, im Briefwechsel zwischen Gustav Freytag und Herzog Ernst II. von Sachsen-Koburg-Gotha. Von Dr. 1 duard Tempeltey. Bühne und Welt VII, 4 (November 1014). (November 1004).

Tolstoi. Aus unveröffentlichten Briefen und Schriften des Grafen Leo N. Tolstoi. Deutsch von Adolf Hess. Deutsche Rundschau 31, 4 (Januar 1905).

Wagner, Richard, und Peter Cornelius.
Von Felix Körner. Westermanns Monatshefte 49, 5 (Februar 1905).

Eingegangene Bücher. Besprechung nach Auswahl der Redaktion vorbehalten.

Adler, Guido, Richard Wagner. Vorlesungen, gehalten an der Universität zu Wien. Leipzig, Breitkopf & Härtel.

Breitkopf & Härtel.

Archiv für Kriminal-Anthropologie und Kriminalistik. Herausgegeben von Dr. Hans Gross. Band 11, Heft 1. Band 14, Heft 3 u. 4. Band 17, Heft 3 u. 4. Band 18, Heft 1. Leipzig, F. C. W. Vozel.

Atlas der Heilpflanzen. Verfasst von Erzherzog Josef von Oesterreich. Bildlich dargestellt von Margarethe Clementine Fürstin von Thurn und Taxis. Sämmtliche in Prälat (Knaips) Schriften vorkommende Heilnflanzen. Knelpp's Schriften vorkommende Heilpflanzen auf 230 Tafeln in Vielfarbendruck verteilt in (3) Lieferungen. I. Lieferung. Regensburg, W. Wunderlings Hofbuchhandlung.

Berger, Fritz, Lachende Schmerzen. Gedichte. Berlin, Hermann Krüger.

Cornelius, Peter, Literarische Werke. 4. Band. Gedichte. Herausgegeben von Adolf Stern. Mit einem Bildniss. Leipzig, Breitkopf & Partel.

Danks, Peter, Ave Maria. Leipzig, Verlag der Schriften Moses Maria. (Adresse: H. Funke.

Leipzig, Kurprinzstrasse 5.)
Deutsche Rundschau für Geographie und Deutsche Rundschau für Geographie und Statistik. Unter Mitwirkung hervorragen-der Fachmänner herausgegeben von Prof. Dr. Friedr. Umlauft. 27. Jahrgang. Februar 1905. D. Heft. Wien, A. Hartlebens Verlag. Dungern, Otto Freiherr von, Frische Blüten. Lieder. Mit Zeichnungen von August von Meissl. Regensburg, W. Wunderlings Hof-buehbandlung.

buchhandlung.

buchhandlung.

Gaedertz, Karl Theodov, Im Reiche Reuters.
Neues von und über Fritz Reuter in Wort
und Bild. Lelpzig, Georg Wigand.

Was ich am Wege fand. Neue Folge. Blätter
und Bilder aus Literatur, Kunst und Leben.
Mit Nachbildung zahlreicher Originalzeichnungen, Gemälde, Handschriften etc. im Text
und auf Tafeln. Lelpzig, Georg Wigand.

Grillparzers Werke. Herausgegeb. von Rud.
Franz. Kritisch durchgesch. und erläuterte
Ausgabe in 5 Bänden. 5. Band. Leipzig,
Bibliogr. Institut.

Grimm, Jakob, Rede auf Schiller. Mit einem
Bildniss Schillers von Gerhard von Kügelgen.
Hamburg, Gutenberg-Verl. Dr. Ernst Schultze.

Hartlebens Volks-Atlas. A., enthaltend

Hartlebens Volks-Atlas, A., enthaltend 72 Karten in 100 Kartenselten. Vollständig in 20 Lieferungen. Mit vollständigem Register. Vierte erneuerte Auflage. 16., 17., 18., 19. und 20. (Schluss-Lieferung. Wien u. Leipzig, A. Hartlebeng, Volkog. A. Hartlebens Verlag.

A. Hartiebens Verlag.

Immanuel, Der russisch-japanische Krieg.

In militärischer und politischer Beziehung.

2. Heft. Mit 7 Zeichnungen und einer Uebersichtskarte. Berlin, Richard Schröder.

Keller, Dr. Ludwig, Der Humanismus. Sein Wesen und seine Geschichte. (Vorträge und Aufsitze aus der Comenius-Gesellschaft. Aufsitze aus der Comenius-Gesellschaft. 12. Jahrgang. 4. Stück.) Berlin, Weidmannsche Buchhandlung.

Kurzs, Dr. F., Deutsche Geschichte im Zeit-alter der Reformation und der Religions-kriege (1500—1648). Sammlung (öschen, No. 34. Lelpzig, G. J. Göschen'sche Verlags-

handlung.

Lahmann, Johann Friedrich, Aegyptische Gedichte. München, C. H. Beck'sche Verlags-

Gedichte. München, C. H. Deus Schleibuchhandlung.

Lanz-Liebenfels, J., Theozoologie oder Die Kunde von den Sodoms-Aefflingen und dem Götter-Elektron. Eine Einführung in die älteste und neueste Weltanschauung und eine Rechtfertigung des Fürstentums und des Adels. Mit 45 Bildern. Wien, Leipzig. Budapest, Moderner Verlag.

Loewenberg, Dr. J., Detlev von Lillencron. Mit einem Bildniss Detlevs von Lillencron. Hamburg, Gutenberg-Verlag Dr. Ernst

Schultze.

Loewenberg, J., Von Strand und Strasse. Gedichte. Hamburg, M. Glogau jr. Methode Toussaint-Langenscheidt. Brief-licher Sprach- und Sprechunterricht für das Selbetstudium der italienischen Sprache

das Selbststudium der Italienischen Sprucce von Dr. H. Sabersky unter Mitwirkung von Prof. Gustavo Sacerdote. Brief 18 und 19. Berlin, Langenscheidt'sche Verlagsbuchbandl Briefficher Sprach- und Sprechunterricht für das Selbststudium der schwedischen Sprache von Emil Jonas, unter Mitwirkung von Ebbe Tuneld und C. G. Morén. Brief 18 und 19 mit Beilage I. Berlin, Langenscheidt'sche Verlagsbuchhöld? Verlagsbuchhdig.

Mielke, Dr. Hellmuth. Geschichte des deut-

Mielke, Dr. Hellmuth. Geschichte des deutschen Romans, Sammlung Göschen No. 229. Leipzig, G. J. Göschen'sche Verlagshandlung. Schillers sämmtliche Werke. Säkular-Ausgabe in 16 Bänden. Band 14 und 15. Historische Schriften. Zweiter und dritter Teil. Stuttgart und Berlin, J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachf.
Schmitz du Moulin, Muhammad Adil. Islambul d. h. die Stadt des Glaubens, Ritter des Lichtes. Band IV. Leipzig, Kommissions-Verlag von Rudolf Uhlig.
Skorra, Thekla, Wovon mein Herz sich frei gesungen. Berlin, M. Lillenthal.
Stein der Weisen, Der. Illustrierte Halbmonatsschrift für Haus und Famille. Unterhaltung und Belehrung aus allen Gebieten des Wissens. 21. Heft. 17. Jahrgang. 190405. Wien und Leipzig, A. Hartlebens Verlag. Verlag.

Wasserburger, Paula von, Liebesstürme.
Drei Novellen aus dem klassischen Hellas.
Wien, Druck und Verlag von Karl Gerolds Sohn.

Weltzien, Otto, Fritz Reuters sämtliche Werke. Mit Vorwort und biographisch-literarischer Wirdigung. Mit einem Bildniss des Dichters nach Joseph Kriehuber. Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt.

Zeitfragen. Wochenschrift für deutsches Leben. Herausgegeb. von Fritz Biev. 1. Jahrg. Heft 2 und 3. Berlin, Deutscher Schriftenverlag.

Verantwortlicher Acdafteur: Dr. Sylvius Brud in Breslau. Schlefifche Auchdruderei, Kunfts und VerlagesUnfalt v. S. Schottlaender, Breslau, Unberechtigter Nachdrud aus dem Inhalt dieter Teitschrift unterlagt. Uebersehungsrecht v Ueberfegungsrecht porbehalten.

